

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# 316 ct -11



Vet. Ger. II B. 279

| • | · |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Cadha and .

.

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Siebenzehnter Band.

Stuttgart und Cabingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.

1851. 5393



Buchbruderei ber 3. 6. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

Erfter Theil.

Ο μή δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.

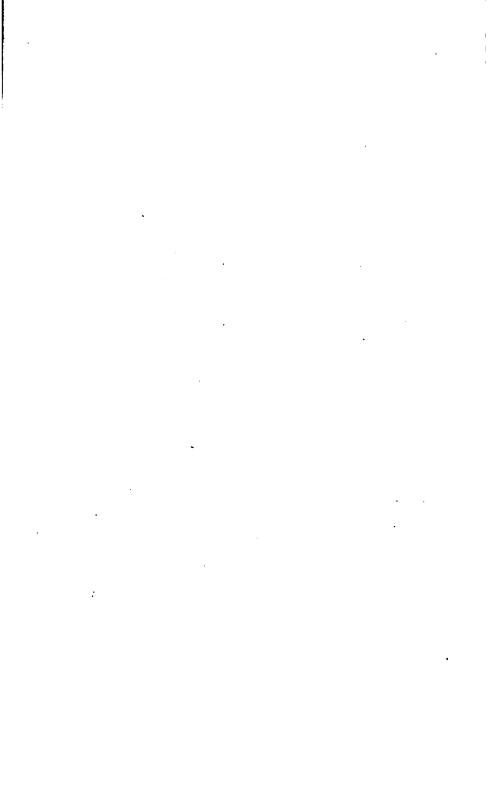

Als Borwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche deffelben vielleicht mehr als eine andere bebürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, theurer Freund, mnnmehr die awölf Theile Ihrer bichterischen Werte beisammen, und finden, indem wir sie burchlefen, manches Bekannte, manches Unbekannte; ja manches Bergeffene wird burch biefe Sammlung wieder angefrischt. Man tann fich nicht enthalten, diefe awölf Banbe, welche in Ginem Format vor uns fteben, als ein Ganges zu betrachten, und man möchte fich baraus gern ein Bild bes Autors und seines Talents entwerfen. Run ift nicht zu läugnen, daß für die Lebhaftigkeit, womit berfelbe seine schriftstellerische Laufbahn begonnen, für bie lange Zeit, die seitbem verfloffen, ein Dutend Bandchen zu wenig scheinen mulffen. Eben so tann man fich bei ben einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Beranlaffungen dieselben bervorgebracht, und sowohl angere bestimmte Gegenstande als innere entschiedene Bilbungsftufen barans bervorscheinen, nicht minder auch gewisse temporäre moralische und äfthetische Maximen und Ueberzengungen barin obwalten. aber bleiben biese Broductionen immer unausammenbangend; ja oft sollte man taum glauben, bak fie von bemfelben Schriftsteller entsprungen seben.

"Ihre Freunde haben indessen die Rachforschung nicht aufgegeben, und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens- und Denkweise, manches Räthsel zu errathen, manches Problem aufzulösen; ja sie sinden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Berhältniß ihnen beisteht, selbst in den vorkommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch würde und hie und da eine Nachhülse nicht unangenehm sehn, welche Sie unsern freundschaftelichen Gesinnungen nicht wohl versagen dürfen.

"Das erste also, warum wir Sie ersuchen, ift, bag Sie uns Ihre, bei ber neuen Ausgabe, nach gewiffen innern Begiehungen geordneten Dichtwerke, in einer chronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebensund Gemuthezustanbe, bie ben Stoff bagu bergegeben, als auch bie Beispiele, welche auf Sie gewirft, nicht weniger bie theoretischen Grundsäte, benen Sie gefolgt, in einem gewiffen Busammenhange vertrauen mochten. Widmen Sie biese Bemuhung einem engern Kreife, vielleicht entspringt baraus etwas, was auch einem größern angenehm und nütlich werben Der Schriftsteller foll bis in sein bochftes Alter ben Bortheil nicht aufgeben, fich mit benen, die eine Reigung zu ihm gefaft, auch in bie Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeben verliehen sebn möchte, in gewiffen Jahren mit unerwarteten, mächtig wirtsamen Erzeugniffen von neuem aufzutreten, fo follte boch gerabe zu ber Beit, wo bie Erkenntnig vollständiger, das Bewußtseyn deutlicher wird, das Geschäft sehr unterhaltend und neubelebend sehn, jenes Hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letten zu bearbeiten, welches benen abermals zur Bilbung gereiche, bie fich früher mit und an bem Rünftler gebilbet baben."

Dieses so freundlich geäußerte Berlangen erweckte bei mir unmittelbar bie Lust es zu befolgen. Denn wenn wir in früherer Zeit leibenschaftlich unsern eigenen Weg gehen, und um nicht irre zu werben, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen, so ist es uns in spätern Tagen höchst erwilnscht, wenn irgend eine Theilnahme uns aufregen und zu einer neuen Thätigkeit liebevoll bestimmen mag. Ich unterzog mich daher sogleich ber vorläusigen Arbeit, die größern und kleinern Dichtwerke meiner zwölf Bände auszuzeichnen und den Jahren nach zu ordnen. Ich suchte mir

Zeit und Umstände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich sie hervorgebracht. Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil aussührliche Anzeigen und Erklärungen nöthig wurden, um die Lüden zwischen dem bereits Bekanntgemachten auszufüllen. Denn zuvörderst fehlt alles, woran ich mich zuerst gesibt, es sehlt manches Angesangene und Nichtvollendete; ja sogar ist die äußere Gestalt manches Bollendeten völlig verschwunden, indem es in der Folge gänzlich umgearbeitet und in eine andere Form gegossen worden. Außer diesem blieb mir auch noch zu gedenken, wie ich mich in Wissenschaften und andern Klinsten bemüht, und was ich in solchen fremd scheinenden Fächern, sowohl einzeln als in Berbindung mit Freunden, theils im Stillen gesibt, theils öffentlich bekannt gemacht.

Alles dieses wilnschte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Wohlwollenben einzuschalten; allein biese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter: benn indem ich jener fehr wohl überbachten Forberung ju entsprechen wunfchte und mich bemubte, die innern Regungen, die außern Ginfluffe, Die theoretisch und praktisch von mir betretenen Stufen, ber Reihe nach barzustellen, so ward ich aus meinem engen Privatleben in die weite Welt geruckt; die Gestalten von hundert bedeutenden Menschen, welche näher ober entfernter auf mich eingewirft, traten hervor, ja bie ungeheuern Bewegungen bes allgemeinen politischen Beltlaufs, bie auf mich wie auf die ganze Maffe der Gleichzeitigen den größten Einfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werben. Denn biefes scheint bie hauptaufgabe ber Biographie ju fenn, ben Menfchen in feinen Zeitverbältniffen barzustellen und zu zeigen, in wiefern ihm bas Ganze wider= ftrebt, in wiefern es ihn begunftigt, wie er fich eine Belt- und Menschenansicht daraus gebilbet, und wie er fie, wenn er Rünftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieber nach außen abgespiegelt. Hierzu wird aber ein kanm Erreichbares geforbert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert tenne, fich, in wiefern es unter allen Umftanben baffelbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl ben Willigen als Unwilligen mit fich fortreißt, bestimmt und bilbet, bergestalt, daß man wohl

sagen kann, ein jeber, nur zehn Jahre früher ober später geboren, bürfte, was seine eigene Bilbung und die Wirtung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworben sehn.

Auf biesem Wege, aus bergleichen Betrachtungen und Bersuchen, aus solchen Erinnerungen und Neberlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutzt, und am billigsten benrtheilt werden können. Was aber sonst noch, besonders siber die halb poetische, halb historische Behandlung, etwa zu sagen sehn möchte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

## Erftes Buch.

Am 28. Angust 1749, Mittags mit dem Glodenschlage Zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Constellation war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Inngfrau, und culminirte für den Tag; Jupiter und Benus blicken sie freundlich an, Mercur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der so eben voll ward, sibte die Kraft seines Segenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzt sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als die dies Stunde voräbergegangen.

Diese guten Aspecten, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sehn: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für todt auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Roth verseht hatte, gereichte jedoch meinen Mithlirgern zum Bortheil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Bolfgang Textor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelser angestellt, und der Hebammenunterricht eingestihrt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Rachgebornen mag zu Gute gekommen sehn.

Wenn man sich erinnern will, was uns in der frühesten Zeit der Ingend begegnet ist, so kommt man oft in den Fall, dasjenige, was wir von andern gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigener anschauender Ersahrung bestigen. Dhue also hierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche ohnehin zu nichts sühren kann, din ich mir bewust, daß wir in einem alten Hause wohnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Häusern bestand. Eine thurmartige Treppe sührte

zu unzusammenhängenden Zimmern, und die Ungleichheit der Stockwerke war durch Stusen ausgeglichen. Hir uns Kinder, eine jüngere Schwester und mich, war die untere weitläusige Hausssur der liebste Raum, welche neben der Thüre ein großes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit der Straße und der freien Lust in Berbindung kam. Einen solchen Bogelbauer, mit dem viele Häuser versehen waren, nannte man ein Geräms. Die Frauen saßen darin, um zu nähen und zu stricken; die Röchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher mit einander, und die Straßen gewannen dadurch in der guten Jahrszeit ein sübliches Ansehen. Man sühlte sich frei, indem man mit dem Deffentlichen vertraut war. So kamen auch durch diese Gerämse die Kinder mit den Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegensüber wohnende Brüder von Ochsenstein, hinterlassene Söhne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb, und beschäftigten und neckten sich mit mir auf mancherlei Beise.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Gulenspiegeleien, zu benen mich jene fonft ernften und einfamen Manner angereigt. 3ch führe nur einen von biefen Streichen an. Es war eben Topfmartt gewesen, und man hatte nicht allein die Ruche für die nachste Zeit mit folden Baaren verforgt, sonbern auch uns Rinbern bergleichen Geschirr im kleinen gu spielenber Beschäftigung eingekauft. An einem schönen Nachmittag, ba alles rubig im Hause war, trieb ich im Gerams mit meinen Schiffeln und Töpfen mein Wesen, und da weiter nichts babei heraustommen wollte, warf ich ein Gefchirr auf die Strafe und freute mich, bag es fo luftig zerbrach. Die von Ochsenstein, welche faben, wie ich mich baran ergötzte, bag ich fo gar fröhlich in bie Bandchen patschte, riefen: Roch mehr! 3ch faumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortwährenbes Rufen: Roch mehr! nach und nach fämmtliche Schiffelchen, Tiegelchen, Kannchen gegen bas Pflaster zu schleubern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Bergnugen zu machen. Mein Borrath aber war aufgezehrt und fle riefen immer: Roch mehr! Ich eilte baber stracks in die Ruche und bolte die irbenen Teller, welche nun freilich im Berbrechen noch ein luftigeres Schaufpiel gaben: und fo lief ich bin und wieber, brachte einen Teller nach bem andern, wie ich sie auf dem Topsbrett der Reibe nach erreichen konnte, und weil sich jene gar nicht zufrieden gaben, so fturzte ich alles, was ich von Geschirr

erschleppen konnte, in gleiches Berberben. Nur später erschien jemand zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferwaare wenigstens eine lustige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen Urheber die an ihr Lebensende ergösten.

Meines Baters Mutter, bei ber wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an ber Hausssur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Sessel, ja wenn sie trank war, bis an ihr Bett hin anszubehnen. Ich erinnerte mich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleibeten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtniß geblieben.

Wir hatten die Straße, in welcher unser Hans lag, den Hirschgraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch Hirsche sahen, so
wollten wir diesen Ansbruck erklärt wissen. Man erzählte sodann, unser Hans stehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen,
und da, wo jest die Straße sich befinde, seh ehemals ein Graben gewesen, in welchem eine Anzahl Hirsche unterhalten worden. Man habe
diese Thiere hier ausbewahrt und genährt, weil nach einem alten Herkommen der Senat alle Jahre einen Hirsch öffentlich verspeist, den man
denn für einen solchen Festtag hier im Graben immer zur Hand gehabt,
wenn auch auswärts Fürsten und Ritter der Stadt ihre Jagdbefugnis
verklummerten und störten, oder wohl gar Feinde die Stadt eingeschlossen
oder belagert hielten. Dieß gesiel uns sehr und wir wünschten, eine solche
zahme Wildbahn wäre auch noch bei unsern Zeiten zu sehen gewesen.

Die Hinterseite bes Hauses hatte, besonders aus dem obern Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinahe unabsehdare Fläche von Rachbarsgärten, die sich dis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, bei Verwandlung der sonst hier befindlichen Gemeindeplätze in Hausgärten, unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßensecke zu lagen, sehr verklitzt worden, indem die Häuser vom Rosmarkt her weitläusige Hintergebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unseres Hoses von diesen so nahe gelegenen Baradiesen ausgeschlossen sahen.

Im zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst durch wenige Gewächse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsätzliger Ansenthalt. Ueber jene Gärten hinans, über Stadtmauern und Wälle sah man in eine schöne fruchtbare Ebene; es ist die, welche sich nach Höchst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lectionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Gärten wandeln und ihre Blumen besorgen, die Linder spielen, die Gesellschaften sich ergötzen sah, die Regellugeln rollen und die Regel sallen hörte, so erregte dieß frühzeitig in mir ein Gesühl der Einsamkeit und einer darans entspringenden Sehnsucht, das, dem von der Ratur in mich gelegten Ernsten und Ahmungsvollen entsprechend, seinen Einsluß gar bald und in der Folge noch deutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen buffere Beschaffenheit bes Saufes war übrigens geeignet, Schauer und Furcht in kindlichen Gemilthern zu erweden. Ungludlicherweise batte man noch bie Erziehungsmaxime, ben Kindern frühzeitig alle Furcht vor bem Ahmungsvollen und Unfichtbaren zu benehmen und fie an bas Schauberhafte zu gewöhnen. Wir Rinder sollten baber allein schlafen, und wenn uns diefes unmöglich fiel, und wir uns fachte aus ben Betten bervormachten und die Gefellschaft ber Bebienten und Magbe fuchten, fo stellte fich, in umgewandtem Schlafrod und also für uns verkleibet gemug, ber Bater in ben Weg und schreckte uns in unsere Rubestätte zurud. Die baraus entspringende üble Wirtung bentt sich jedermann. Wie foll berjenige die Furcht loswerben, ben man awischen ein boppelt Furchtbares einklemint? Meine Mutter, stets heiter und froh und andern bas gleiche gommend, erfand eine bessere vädagogische Auskunft: sie wußte ihren 3wed burch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit ber Pfirschen, beren reichlichen Genuß sie uns jeben Morgen versprach, wenn wir Nachts bie Furcht überwunden hatten. Es gelang und beibe Theile waren zufrieben.

Innerhalb bes Hauses zog meinen Blid am meisten eine Reihe römischer Prospecte auf sich, mit welchen ber Bater einen Borsaal ausgeschmildt hatte, gestochen von einigen geschickten Borgängern des Piranese, die sich auf Architectur und Perspective wohl verstanden, und deren Nadel sehr deutlich und schätzbar ist. Hier sah ich täglich die Piazza del Bopolo, das Coliseo, den Betersplatz, die Beterskirche von außen und innen, die

Engelsburg und so manches andere. Diese Gestalten brückten sich tief bei mir ein, und der sonst sehr lakonische Bater hatte wohl manchmal die Gefälligkeit, eine Beschreibung des Gegenstandes vernehmen zu lassen. Seine Borliebe sür die italiänische Sprache und sür alles, was sich auf jenes Land bezieht, war sehr auszesprochen. Eine kleine Maxmor- und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen großen Theil seiner Zeit verwendete er auf seine italiänisch versasste Neisebeschreibung, deren Abschrift und Nedaction er eigenhändig, heftweise, langsam und genau aussertigte. Ein alter heisterer italiänischer Sprachmeister, Siovinazzi genannt, war ihm daran behülssich. Auch sang der Alte nicht übel, und meine Mutter mußte sich bequemen, ihn und sich selbst mit dem Claviere täglich zu accompagniren; da ich denn das Solitario dosco omdroso dald kennen sernte und auswendig wuste, ehe ich es verstand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei seiner Entfernung von Geschäften wollte er gern bassenige, was er wußte und vernwohte, auf andere übertragen. So hatte er meine Mutter in den orsten Jahren ihrer Berheirathung zum siessigen Schreiben angehalten, wie zum Clavierspielen und Singen; wobei ste sich genöthigt sah, auch in der italiänischen Sprache einige Kenntniß und nothbürftige Fertigkeit zu erwerben.

Sewöhnlich hielten wir uns in allen unfern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz zu unsern Spielen fanden. Sie wuste uns mit allerlei Aleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Biffen zu erquiden. An einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie uns ein Buppenspiel vorstellen ließ, und so in dem alten Hause eine mene Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemülther mit Sewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starten Eindruck, der in eine große langdauernde Wirkung nachklang.

Die Keine Bithne mit ihrem stummen Personal, die man uns ansangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigener Uebung und dramatischer Belebung übergab, mußte uns Kinder um so viel werther seyn, als es das leizte Bermächtniß unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die

Familie von besto größerer Bebeutung, als es eine völlige Beränderung in bem Bustanbe berfelben nach sich zog.

So lange bie Grofmutter lebte, batte mein Bater fich gebiltet, nur bas minbeste im Sanfe zu verändern ober zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem Hauptbau vorbereitete, ber nunmehr auch In Frankfurt, wie in mehreren alten fogleich vorgenommen wurde. Städten, batte man bei Aufführung bolgerner Bebaube, um Blat gu gewinnen, fich erlaubt, nicht allein mit bem erften, fonbern auch mit ben folgenden Stoden überzubauen; wodurch denn freilich besonders enge Straffen etwas Dufteres und Mengftliches bekamen. Enblich ging ein Gefet burch, baf, wer ein neues haus von Grund auf baue, nur mit bem erften Stod über bas Fundament herausruden burfe, bie übrigen aber fentrecht aufführen muffe. Dein Bater, um ben vorspringenben Raum im zweiten Stod auch nicht aufzugeben, wenig bekummert um äußeres architektonisches Ansehen, und nur um innere gute und bequeme Einrichtung beforgt, bediente fich, wie ichon mehrere vor ihm gethan, ber Ausflucht, die obern Theile bes Hauses ju unterftuten und von unten herauf einen nach bem anbern wegzunehmen, und bas Neue gleichsam einzuschalten, so bag, wenn zulett gewissermaßen nichts von bem Alten übrig blieb, ber ganz neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten konnte. Da nun also bas Einreifen und Aufrichten allmählig geschab, so hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus bem Saufe zu weichen, um besto beffer bie Aufsicht zu führen und bie Anleitung geben zu konnen: benn aufs Technische bes Baues verstand er sich ganz gut; babei wollte er aber auch seine Familie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche war ben Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Zimmer, in benen man sie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, bie Bange, auf benen fie gespielt, bie Banbe, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man fonst so fehr geforgt, alles bas vor ber Sade bes Maurers, vor bem Beile bes Zimmermanns fallen zu seben, und awar von unten berauf, und indessen oben auf unterftütten Balken, gleichsam in ber Luft zu schweben, und babei immer noch zu einer gewissen Lection, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werben - biefes alles brachte eine Berwirrung in ben jungen Röpfen hervor, bie fich so leicht nicht wieder ins Gleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr

Spielraum als bisher und manche Gelegenheit, fich auf Balten zu schaukeln und auf Brettern zu schwingen, gelassen warb.

Hartnädig setzte ber Bater die erste Zeit seinen Plan durch; doch als zuletzt auch das Dach theilweise abgetragen wurde, und ungeachtet alles sibergespannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten der Regen die zu unsern Betten gelangte, so entschloß er sich, öbzileich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon seiner dazu erboten hatten, auf eine Zeitlang zu überlassen und sie in eine Bentliche Schule zu schieden.

Dieser Uebergang hatte manches Unangenehme: bein indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, ebel, obgleich strung, gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen himmerstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Riederträchigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Wassen und aller Fähigkeit ermangelten, sich dagegen zu schlieben.

Um biefe Beit war es eigentlich, bag ich meine Baterftabt guerft. gewahr wurde; wie ich benn nach und nach immer freier und ungehinderter, theils allein, theils mit muntern Gespielen, darin auf und ab wandelte. Um ben Einbrud, ben biese ernsten und wirrbigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzutheilen, muß ich hier mit ber Schilberung meines Geburtsortes vorgreifen, wie er fich in feinen verschiedenen Theilen allmählig vor mir entwidelte. Am liebsten spazierte ich auf ber großen Mainbrilde. Ihre Lange, ihre Festigkeit, ihr gutes Ansehen machte fle ju einem bemertenswerthen Bauwert; auch ift es aus früherer Zeit beinahe bas einzige Denkmal jener Borforge, welche bie weltliche Obrigkeit ihren Bürgern schuldig ift. Der schöne Fluß auf- und abwarts zog meine Blide nach fich; und wenn auf bem Brildenfreuz ber golbene Sahn im Sonnenfchein glanzte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich marb alsbann burch Sachsenhaufen spaziert, und die Ueberfahrt für einen Kreuzer gar behaglich genoffen. Da befand man sich nun wieder bieffeits, ba schlich man jum Beinmarkte, bewunderte ben Mechanismus ber Krahne, wenn Waaren ausgelaben wurden; befonders aber unterhielt uns bie Antunft ber Marktschiffe, wo man so mancherlei und mitunter fo feltfame Figuren anssteigen fab. Ging es nun in bie Stadt berein, fo warb jeberzeit ber Saalhof, ber wenigstens an ber Stelle fanb, wo bie Burg Raifer Carls bes Großen und feiner Nachfolger gewefen

fenn follte, ehrfurchtsvoll gegruft. Man verlor fich in bie alte Gewerbstadt, und befonders Marktages gern in bem Gewühl, bas fich um bie Bartholomaustirche herum versammelte. Bier batte fich von ben frühesten Reiten an die Menge ber Berkaufer und Kramer über einander gedrängt, und wegen einer folden Besitznahme konnte nicht leicht in ben neueren Zeiten eine geräumige und beitere Anstalt Blat finden. Die Buben bes sogenannten Pfarreisens waren uns Kinbern febr bebeutenb, und wir trugen manchen Baten hin, um uns farbige, mit golbenen Thieren bebrudte Bogen anzuschaffen. Rur felten aber mochte man fich über ben beschränkten, vollgepfropften und unreinlichen Marktplat hindrangen. So erinnere ich mich auch, bag ich immer mit Entsetzen vor den daraustoffenden engen und häflichen Fleifcbanten gefloben bin. Der Römerberg war ein besto angenehmerer Spazierplat. Der Weg nach ber neuen Stadt burd bie Reue Rram war immer aufheiternb und ergötlich; nur verbrog es une, daß nicht neben ber Liebfrauenkirche eine Strafe nach ber Beile zuging, und wir immer ben großen Umweg burch bie Basengaffe ober die Katharinenpforte machen mußten. Was aber die Aufmerkfamkeit bes Rinbes am meisten an sich jog, waren bie vielen kleinen Städte in ber Stadt, die Festungen in ber Festung, die ummauerten Rlosterbegirte nämlich, und die aus früheren Jahrhunderten noch übrigen mehr ober minder burgartigen Räume: so ber Mirnberger Hof, bas Compostell, bas Braunfels, bas Stammhaus berer von Stallburg, und mehrere in ben späteren Zeiten zu Wohnungen und Gewerbsbenutzungen eingerichtete Festen. Richts architektonisch Erhebenbes war bamals in Frankfurt zu seben: alles beutete auf eine langft vergangene, für Stadt und Gegend sehr unruhige Reit. Pforten und Thilrme, welche bie Granze ber alten Stadt bezeichneten, bann weiterhin abermals Pforten, Thurme, Mauern, Brilden, Balle, Graben, womit die neue Stadt umschloffen war, alles fprach noch zu beutlich aus, baf bie Nothwendigkeit, in unruhigen Zeiten bem Gemeinwesen Sicherheit an verschaffen, biese Anstalten hervorgebracht, bag bie Blate, bie Straffen, felbft bie neuen, breiter und fconer angelegten, alle nur bem Bufall und ber Willfitr und feinem regelnben Beifte ihren Urfprung zu banken hatten. Gine gewiffe Reigung zum Alterthumlichen fette fich bei bem Anaben fest, welche besonders durch alte Chroniten, Solgichnitte, wie jum Beispiel ben Gravelichen von ber Belagerung von Frankfurt, genährt und begünftigt wurde; wobei noch eine

andere Luft, blog menschliche Buftanbe in ihrer Mannichfaltigfeit und Ratikrlichkeit, ohne weitern Anspruch auf Interesse ober Schönheit, ju erfaffen, fich hervorthat. So war es eine von unfern liebften Promenaben, bie wir uns des Jahrs ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf bem Bange ber Stadtmauer herumzuspazieren. Barten, Bofe, Bintergebande ziehen sich bis an den Zwinger beran; man sieht mehreren taufend Menfchen in ihre handlichen, fleinen, abgeschloffenen, verborgenen Auftanbe. Bon bem But - und Schaugarten bes Reichen zu ben Obstgarten bes für seinen Rugen beforgten Bürgers, von ba zu Fabriten, Bleichplaten und abnlichen Anftalten, ja bis jum Gottesader felbft benn eine kleine Welt lag innerhalb bes Bezirks ber Stadt - ging man an den mannichfaltigsten, wunderlichsten, mit jedem Schritt fich veranbernben Schauspiel vorbei, an bem unsere kindische Rengier fich nicht genng ergöten tounte; benn fürwahr ber befannte hintende Tenfel, als er für seinen Freund die Dacher von Madrid in der Nacht abbob, bat taum mehr für biefen geleiftet, als bier vor uns unter freiem Simmel, bei bellem Sonnenschein gethan war. Die Schläffel, beren man fich auf diesem Weg bedienen mußte, um durch mancherlei Thirme, Treppen und Bförichen burchautommen, waren in ben Banden ber Zeugberren, und wir verfehlten nicht ihren Subalternen aufs beste zu schmeicheln.

Bebentender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Rathbaus, der Römer genannt. In seinen untern, gewöldsähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir verschafften uns Eintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rathes. Bis auf eine gewisse Höhe getäselt, waren übrigens die Wände so wie die Wöldung weiß, und das Ganze ohne Spur von Walerei oder irgend einem Vilderwert. Aur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Eines Mannes Rebe Ift teines Mannes Rebe: Man foll fie billig hören beebe.

Rach der altertstämlichsten Art waren für die Glieder dieser Versammlung Bänke ringsumber an der Bertäfelung angebracht und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unseres Senats nach Bänken eingetheilt seh. Bon der Thüre linker

Hand bis in die gegenüberstehende Ede, als auf der ersten Bant, saßen die Schöffen, in ber Ede selbst der Schultheiß, der einzige, der ein kleines Tischehen vor sich hatte; zu seiner Linken bis gegen die Fensterseite saßen nunmehr die Herren ber zweiten Bant; an den Fenstern her zog sich die britte Bant, welche die Handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollsührer.

Waren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch wohl in bas Gebränge vor ben burgemeisterlichen Audienzen. Aber größeren Reiz hatte alles, was sich auf Wahl und Krönung ber Raifer bezog. wußten uns die Gunft ber Schließer ju verschaffen, um die neue beitere, in Fresco gemalte, sonft burch ein Gitter verschloffene Raisertreppe binaufsteigen zu bürfen. Das mit Burpurtapeten und wunderlich verschnör= kelten Golbleiften verzierte Wahlzimmer flöfte uns Ehrfurcht ein. Thurstlide, auf welchen fleine Rinber ober Genien, mit bem faiferlichen Ornat bekleibet, und belaftet mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Aufmerkfamkeit, und hofften wohl auch noch einmal eine Krönung mit Augen zu erleben. Aus bem großen Raisersaale konnte man uns nur mit sehr vieler Mübe wieber berausbringen, wenn es uns einmal gegludt war hineinzuschlüpfen; und wir hielten benjenigen filr unfern mahrsten Freund, ber uns bei ben Bruftbilbern ber sammtlichen Raifer, Die in einer gewiffen Sobe umber gemalt waren, etwas von ihren Thaten erzählen mochte.

Bon Carl dem Großen vernahmen wir manches Mährchenhafte; aber das Historisch-Interessante sit ums sing erst mit Rudolf von Habsburg an, der durch seine Mannheit so großen Berwirrungen ein Ende gemacht. Auch Carl der Bierte zog unsere Ausmerksamkeit an sich. Wir hatten schon von der goldenen Bulle und der peinlichen Halsgerichtsordnung gehört, auch daß er den Franksurtern ihre Anhänglichkeit an seinen edlen Gegenkaiser, Glinther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Maximilian hörten wir als einen Menschen- und Bürgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde der letzte Kaiser aus einem deutschen Hause seinen deutschen Hause seinen kentschen Tode die Wahl nur zwischen dem König von Spanien, Carl dem Fänsten, und dem König von Frankreich, Franz dem Ersten, geschwankt habe. Bedenklich sügte man hinzu, daß nun abermals eine solche Weissagung oder vielmehr Borbebeutung umgehe: denn es seh angenfällig, daß nur

noch Platz für das Bild Eines Kaifers übrig bleibe — ein Umstand, ber obgleich zufällig scheinend, die Patriotischgesinnten mit Beforgniß erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, verfehlten wir and nicht, uns nach bem Dom zu begeben und baselbst bas Grab jenes braven, von Freund und Feinden geschätzten Gunther zu besuchen. mertwilrbige Stein, ber es ehemals bebedte, ift in bem Chor aufgerichtet. Die gleich baneben befindliche Thure, welche ins Conclave führt, blieb uns lange verschloffen, bis wir endlich burch bie obern Behörben auch ben Eintritt in biesen so bebeutenben Ort zu erlangen wußten. wir hatten beffer gethan, ihn burch unfere Einbildungefraft, wie bieber. anszumalen: benn wir fanden biefen in ber beutschen Geschichte fo mertwindigen Raum, wo die machtigften Fürsten sich zu einer Sandlung von folder Wichtigkeit zu versammeln pflegten, keinesweges würdig ausgeziert, fonbern noch obenein mit Balten, Stangen, Berliften und anberem foldem Gefperr, bas man bei Seite feten wollte, verunftaltet. mehr ward unfere Einbildungstraft angeregt und das Berg uns erhoben, als wir turz nachber bie Erlaubnif erhielten, beim Borzeigen ber golbenen Bulle an einige vornehme Fremben auf dem Rathbaufe gegenwärtig an sebn.

Mit vieler Begierbe vernahm ber Knabe sobann, was ihm bie Seinigen, so wie ältere Berwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten ber zulet kurz auf einander gefolgten Krönungen: denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Carls des Siedenten gewesen war, dei welcher besonders der französische Gesandte mit Kosten und Geschmad herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissernaßen die Gastfreiheit seiner Reichsstädter anslehen mußte.

War die Krönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie boch durch die Gegenwart der Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit eben so einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste würdige Gestalt und die blauen Angen Carls des Siebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiserten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Knaben einen höchst vortheilhaften

Begriff von jenen beiben Personen beizubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heiterem und beruhigtem Gemüth; benn der Aachener Friede hatte für den Augenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Feierlichkeiten, so sprach man mit Behaglichkeit von den vorlibergegangenen Kriegszilgen, von der Schlacht bei Dettingen, und was die merkwürdigsten Begebenheiten der verstoffenen Jahre mehr sehn mochten; und alles Bedeutende und Gefährliche schien, wie es nach einem abgeschlossenen Frieden zu gehen pflegt, sich nur ereignet zu haben, um glitälichen und sorgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu dienen.

Hatte man in einer solchen patriotischen Beschränkung kaum ein halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Messen wieder ein, welche in den sämmtlichen Kinderköpfen jederzeit eine unglaubliche Gährung hervordrachten. Eine durch Erbauung so vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacken der Waaren, erregte von den ersten Womenten des Bewuststehns an eine undezwinglich thätige Reugierde und ein undegränztes Berlangen nach kindischem Besitz, das der Knade mit wachsenden Jahren bald auf diese, bald auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Zugleich aber bildete sich die Borstellung von dem was die Welt alles hervordringt, was sie bedarf, und was die Bewohner ihrer verschiedenen Theile gegen einander aus-wechseln.

Diese großen, im Frühjahr und herbst eintretenden Spochen wurden durch seltsame Feierlichkeiten angekundigt, welche um besto würdiger schienen, als sie die Zeit, und was von dort her noch auf uns gekommen, lebhaft vergegenwärtigten. Am Geleitstag war das ganze Bolk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, die über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren besetzt, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sehn, um sich zu drängen, und die Zuschauer, um sich unter einander zu betrachten; denn das, worauf es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen älteren unruhigen Zeiten nämlich, wo ein jeder nach Belieben Unrecht that, oder nach Lust das Rechte beförderte, wurden die auf die Messen ziehenden Handelsleute von Wegelagerern, eblen und unedlen Geschlechts, willkürlich geplagt und geplackt, so daß Fürsten und

andere mächtige Stände die Ihrigen mit gewaffneter Band bis nach Frantfurt geleiten lieften. hier wollten nun aber bie Reichsftähter fich felbst und ihrem Gebiet nichts vergeben; fle zogen ben Ankommlingen entgegen: ba gab es benn manchmal Streitigkeiten, wie weit jene Beleitenben herantommen, ober ob fie wohl gar ihren Ginritt in die Stadt nehmen konnten. Beil mm biefes nicht allein bei Sanbels= und Mefgeschäften stattfanb, sondern auch wenn hobe Bersonen in Kriege = und Friedenszeiten, vorzlla= lich aber zu Bahltagen, fich beranbegaben, und es and öfters zu Thatlichkeiten tam, fobalb irgend ein Gefolge, bas man in ber Stabt nicht bulben wollte, sich mit seinem Herrn hereinzubrängen begehrte: so waren zeither darüber manche Berhandlungen gepflogen, es waren viele Recesse befihalb, obgleich stets mit beiberseitigen Borbehalten, geschlossen worden, und man gab die Hoffnung nicht auf, ben seit Jahrhunderten dauernden Rwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anstalt, wefchalb er so lange und oft febr beftig geführt worden war, beinah für unnütz, wenigftens für überflüffig angeseben werben tonnte.

Unterbeffen ritt die burgerliche Cavallerie in mehreren Abtheilungen, mit ben Oberbauptern an ihrer Spite, an jenen Tagen zu verschiebenen Thoren binans, fand an einer gewiffen Stelle einige Reiter ober Susaren ber jum Geleit berechtigten Reichsftanbe, bie nebst ihren Unführern wohl empfangen und bewirthet wurden: man zögerte bis gegen Abend, und ritt alsbann, taum von ber wartenben Menge gesehen, zur Stadt herein; ba benn mander bilrgerliche Reiter weber fein Pferb, noch fich felbst auf bem Pferbe zu erhalten vermochte. Bu bem Brudenthore tamen bie bebentendsten Züge berein, und bestwegen war der Andrang borthin am ftartften. Sang zuletzt und mit finkender Nacht langte ber auf gleiche Beise geleitete Mirnberger Postwagen an, und man trug sich mit ber Rebe, es muffe jeberzeit, bem Bertommen gemäß, eine alte Frau barin fiten; wefchalb benn die Strafenjungen bei Ankunft bes Wagens in ein gellendes Gefdrei auszubrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen fitenben Baffagiere keineswegs mehr unterscheiben konnte. und wirklich die Sinne verwirrend war der Drang der Menge, die in biefem Augenblid burch bas Brudenthor herein bem Bagen nachftutzte; bekwegen auch bie nächsten Baufer von ben Buschauern am meiften gefucht murben.

Eine andere, noch viel feltfamere Feierlichkeit, welche am hellen Tage

bas Bublicum aufregte, war bas Pfeifergericht. Es erinnerte biefe Ceremonie an jene ersten Zeiten, wo bebeutenbe Sanbelsftabte fich von ben Röllen, welche mit Sanbel und Gewerb in gleichem Make zunahmen, wo nicht zu befreien, boch wenigstens eine Milberung berfelben zu erlangen fuchten. Der Raifer, ber ihrer bedurfte, ertheilte eine solche Freiheit, ba wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und fie mußte baber jährlich erneuert werben. Dieses geschah burch symbolische Gaben, welche bem taiferlichen Schultheißen, ber auch wohl gelegentlich Oberzöllner fenn tonnte, vor Eintritt ber Bartholomai=Meffe gebracht wurden, und awar bes Anstands wegen, wenn er mit ben Schöffen zu Gericht fag. Als ber Schultheif späterhin nicht mehr vom Raifer gefett, sondern von ber Stadt felbst gewählt wurde, behielt er boch biefe Borrechte, und fowohl die Bollfreiheiten ber Städte als die Ceremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Nürnberg und Altbamberg biefe uralte Bergünftigung anerkannten, waren bis auf unfere Zeiten gekommen. Den Tag vor Maria Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angekundigt. großen Raifersaale, in einem umschränkten Raume, saffen erbobt die Schöffen, und eine Stufe bober ber Schultheiß in ihrer Mitte, Die von ben Barteien bevollmächtigten Procuratoren unten gur rechten Seite. Der Actuarius fängt an, die auf biefen Tag gesparten wichtigen Urtheile laut vorzulesen; die Brocuratoren bitten um Abschrift, appelliren ober mas fie fonft zu thun nöthig finben.

Auf einmal melbet eine wunderliche Mustik gleichsam die Ankunft voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pfeiser, deren einer eine alte Schalmei, der andere einen Baß, der dritte einen Pommer oder Hoboe bläst. Sie tragen blaue, mit Gold verdrämte Mäntel, auf den Aermeln die Noten besesstigt, und haben das Haupt bedeckt. So waren sie aus ihrem Gasthause, die Gesandten und ihre Begleitung hinterdrein, Punkt Zehn ausgezogen, von Einheimischen und Fremden angestaunt, und so treten sie in den Saal. Die Gerichtsverhandlungen halten inne; Pfeiser und Begleitung bleiben vor den Schranken, der Abgesandte tritt hinein, und stellt sich dem Schultheißen gegensiber. Die symbolischen Gaben, welche auf das genaueste nach dem alten Hersommen gesordert wurden, bestanden gewöhnlich in solchen Waaren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu handeln psiegte. Der Pfesser galt gleichsam sür alle Waaren, und so brachte auch hier der Abgesandte einen schon gedrechselten hölzernen Pokal

mit Pfesser angestüllt. Ueber demselben lagen ein Baar Handschuhe, wundersam geschlitzt, mit Seide besteppt und bequastet, als Zeichen einer gestatteten und angenommenen Berglinstigung, dessen sich anch wohl der Kaiser selbst in gewissen Fällen bediente. Daneben sah man ein weißes Städchen, welches vormals dei gesetzlichen und gerichtlichen Handlungen nicht leicht sehlen durfte. Es waren noch einige kleine Sildermungen hinzugessigt, und die Stadt Worms brachte einen alten Filzhut, den sie immer wieder einlöste, so daß derselbe viele Jahre ein Zeuge dieser Ceremonien gewesen.

Rachbem der Gesandte seine Anrede gehalten, das Geschent abgegeben, von dem Schultheißen die Bersicherung sortdauernder Begünstigung empfangen, so entsernte er sich aus dem geschlossenen Kreise; die Pfeiser bliesen, der Zug ging ab wie er gekommen war, das Gericht versolgte seine Geschäfte, die der zweite und endlich der dritte Gesandte eingestührt wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nach einander, theils damit das Bergusgen des Publicums länger daure, theils auch weil es immer dieselben alterthümlichen Birtuosen waren, welche Kurnderg für sich und seine Mitstädte zu unterhalten und sedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessirt, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besnehen pflegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser in ihre Gewiltzladen geschüttet hätte, einen Becher und Städchen, ein Paar Handschuh oder einen alten Räder-Albus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Alterthum gleichsam hervorzauberndern Ceremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgesührt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auserstandene Pfeiser und Abgeordnete, ja durch handgreisliche und sitt uns bestisbare Gaben auf eine so wunderliche Weise vergegenwärtigten.

Solchen altehrwitrbigen Feierlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Kinder luftreichere Fest außerhalb der Stadt unter freiem himmel. An dem rechten User des Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Thor, quillt ein Schwefelbrunnen, sauber eingesasst und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon steht der Hof

Bu ben guten Leuten, ehemals ein um biefer Quellen willen erbautes Auf ben Gemeinweiben umber versammelte man zu einem gewissen Tage bes Jahres bie Rindviehheerden aus der Nachbarschaft. und die Hirten sammt ihren Madden feierten ein landliches Fest mit Tanz und Gesang, mit mancherlei Lust und Ungezogenheit. andern Seite ber Stadt lag ein ahnlicher, nur größerer Bemeindeplat, gleichfalls durch einen Brunnen und burch noch schönere Linden geziert. Dorthin trieb man zu Pfingsten bie Schafbeerben, und zu gleicher Zeit ließ man bie armen verbleichten Baisenkinder aus ihren Mauern ins Freie: benn man follte erft fpater auf ben Bebanten gerathen, bag man folde verlaffene Creaturen, die sich einst durch die Welt durchzuhelfen genöthigt find, früh mit der Welt in Berbindung bringen, anstatt fie auf eine tranrige Beise zu begen, sie lieber gleich jum Dienen und Dulben gewöhnen muffe, und alle Urfach habe, sie von Kindesbeinen an fowohl physisch als moralisch zu träftigen. Die Ammen und Magbe, welche sich selbst immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlten nicht, von ben frühesten Zeiten, uns an bergleichen Orte zu tragen und zu führen, so baß biese ländlichen Feste wohl mit zu ben ersten Eindricken gehören, beren ich mich erinnern kann.

Das Haus war indessen fertig geworden und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden und nun alle wieder versammelt und fühlten und behaglich: denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt da steht, läßt alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zwed zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Borsäle lustig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau und was zur Bollendung und Zierde gehört, ward nach und nach vollbracht, und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das erste was man in Ordnung brachte, war die Büchersammlung bes Baters, von welcher die besten, in Franz ober Halbfranzband gebunbenen Bücher die Wände seines Arbeits und Studirzimmers schmilden sollten. Er besaß die schönen holländischen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche er der äußern Uebereinstimmung wegen sämmtlich in Quart anzuschaffen suchte, sodann vieles, was sich auf die römischen

Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die vorzüglichsten italiänischen Dichter sehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Borliebe. Die besten neuesten Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnitzen daraus, den Kepster und Remeitz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nöthigsten Hilssmitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus versichiedenen Sprachen, mit Reallexisen, daß man sich also nach Belieben Raths erholen konnte, so wie mit manchem andern, was zum Nutzen und Bergnitzen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Bildersammlung, in saubern Bergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, so wie das Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Borzüge beilegten, auf ihn großen Einsluß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen vermehrte sich jährlich um einige Bände.

Bunachst aber wurden die Gemalbe, die fonft in bem alten Saufe zerftreut berumgebangen, nunmehr zusammen an ben Banben eines freundlichen Zimmers neben ber Studirftube, alle in schwarzen, mit golbenen Stäbchen verzierten Rahmen, sommetrisch angebracht. Mein Bater batte ben Grundfat, ben er öfters und fogar leibenschaftlich aussprach, baf man bie lebenben Meister beschäftigen, und weniger auf die abgeschiebenen wenden folle, bei beren Schätzung fehr viel Borurtheil mit unterlaufe. Er hatte die Borftellung, daß es mit den Gemälden völlig wie mit ben Rheinweinen beschaffen fen, bie, wenn ihnen gleich bas Alter einen vorzüglichen Werth beilege, bennoch in jedem folgenden Jahre eben fo vortrefflich, als in ben vergangenen konnten hervorgebracht werben: nach Berlauf einiger Zeit werbe ber neue Wein auch ein alter, eben so toftbar und vielleicht noch schmachafter. In dieser Meinung bestätigte er fich vorzüglich burch bie Bemerkung, daß mehrere alte Bilber hauptfächlich baburch für bie Liebhaber einen großen Werth zu erhalten schienen, weil sie bunkler und bräuner geworben, und der harmonische Ton eines solchen Bilbes öfters gerühmt wurde. Dein Bater versicherte bagegen, es seh ihm gar nicht bange, baf bie neuen Bilber kunftig nicht auch schwarz werben follten; bag fie aber gerabe baburch gewönnen, wollte er nicht augesteben.

Nach biefen Grundfaten beschäftigte er mehrere Jahre hindurch bie fammtlichen Frankfurter Klinftler: ben Maler Birth, welcher Cichenund Buchenwälder, und andere sogenannte ländliche Gegenden sehr wohl mit Bieb zu ftaffiren wufte; bekaleichen Trautmann, ber fich ben Rembrandt zum Dufter genommen, und es in eingeschloffenen Lichtern und Wiberscheinen, nicht weniger in effectvollen Feuersbrunften weit gebracht hatte, so daß er einstens aufgefordert wurde, einen Bendant zu einem Rembrandt'ichen Bilbe ju malen; ferner Schut, ber auf bem Wege bes Sachtlebens bie Rheingegenden fleifig bearbeitete; nicht weniger Juntern, ber Blumen- und Fruchtflude, Stillleben und ruhig beschäftigte Personen nach bem Borgang ber Nieberlander sehr reinlich ausführte. Run aber ward burch die neue Ordnung, burch einen bequemern Raum, und noch mehr burch bie Befanntschaft eines geschickten Runftlers bie Liebhaberei wieber angefrischt und belebt. Diefes mar Seetas, ein Schüler von Brindmann, Darmftabtifder Sofmaler, beffen Talent und Charafter sich in ber Folge vor uns umständlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Beise mit Bollendung der übrigen Zimmer nach ihren verschiedenen Bestimmungen weiter. Reinlichkeit und Ordnung herrschten im ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Bater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war, und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerkerseinen Forderungen entsprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute theils in der Familie selbst entsprang, theils ihr von ausen zusloß.

Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemüthseruhe des Knaben zum erstennal im tiefsten erschüttert. Am ersten Rosvember 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissadon, und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuern Schrecken. Eine große prächtige Residenz, zugleich Handelssund Hafenstadt, wird ungewarnt von dem surchtbarsten Unglud betroffen. Die Erde bebt und schwantt, das Meer braust auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Häuser stürzen ein, Kirchen und Thürme darüber her, der königliche Palast zum Theil wird vom Meere verschlungen, die geborstene

Erbe scheint Flammen zu speien; benn überall melbet sich Rauch und Brand in den Aninen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen mit einander zu Grunde, und der glücklichste darunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Bestnung über das Unglück mehr gestattet ist. Die Flammen wülthen fort, und mit ihnen wilthet eine Schaar sonst verborgener, oder durch dieses Ereignis in Freiheit gesetzter Berbrecher. Die unglücklichen Uedriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Mißhandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willsur.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Andentungen von diesem Borfall sich burch große Landstreden verbreitet; an vielen Orten waren fowächere Erschütterungen zu verspilren, an manchen Quellen, besonders ben heilsamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen: um besto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erft im allgemeinen, bann aber mit schrecklichen Ginzelnheiten fich rafch verbreitehierauf liefen es bie Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, bie Bhilosophen nicht an Troftgrunden, an Strafpredigten die Geiftlichkeit nicht fehlen. So vieles zusammen richtete bie Aufmerksamkeit ber Welt eine Zeit lang auf diesen Bunkt, und die burch fremdes Unglität aufgeregten Gemilther wurden burch Sorgen für sich selbst und die Ihrigen um fo mehr geängstigt, als über die weitverbreitete Wirtung biefer Explofion von allen Orten und Enden immer mehrere und umftändlichere Rachrichten einliefen. Ja vielleicht hat ber Damon bes Schreckens zu teiner Zeit so schnell und so machtig seine Schauer über bie Erbe verbreitet.

Der Knabe, der alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Berderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemilth sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Sommer gab eine nähere Gelegenheit, ben zornigen Gott, von dem das alte Testament so viel überliefert, unmittelbar

kennen zu lernen. Unversehens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spiegelscheibsn der gegen Abend gelegenen Hinterseite des Hauses unter Donner und Blitzen auf das gewaltsamste zusammen, beschädigte die neuen Möbeln, verderbte einige schätzbare Bücher und soust werthe Dinge, und war für die Kinder um so fürchterlicher, als das ganz außer sich gesetzte Hausgesinde sie in einen dunkeln Gang mit fortriß, und dort auf den Knieen liegend durch schreckliches Geheul und Geschrei die erzürnte Gottheit zu versöhnen glaubte; indessen der Zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel solgenden Regenguß einen desso offenern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Borsälen und Treppen von sluthendem und rinnendem Wasser umgeben sah.

Solche Borfälle, wie störend sie auch im ganzen waren, unterbrachen boch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Bater selbst und Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Coburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt; nachher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft bestissen und zuletzt in Gießen promovirt. Seine mit Ernst und Fleiß versaste Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angesührt.

Es ist ein frommer Bunsch aller Bäter, bas was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisirt zu sehen, so ungefähr als wenn man zum zweitenmal lebte und die Ersahrungen des ersten Lebenslauses nun erst recht nutzen wollte. Im Gestühle seiner Kenntnisse, in Gewisheit einer treuen Ausdauer, und im Mißtrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Bater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten, und nur so viel als es nöthig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besetzen. Ein pädogogischer Dilettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trübsinnigseit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Beranlassung dazu geben. Man suche nach etwas Bessern, und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sehn muß, der nicht durch Leute von Metier ertheilt wird.
Weinem Bater war sein eigener Lebensgang die dahin ziemlich nach

Bunsch gesungen; ich sollte benselben Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angeborenen Gaben nm so mehr, als sie ihm mangelten; benn er hatte alles nur burch unsäglichen Fleiß, Anhaltsamseit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später im Ernst und im Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde gewirthsschaftet haben.

Durch schnelles Ergreifen, Borarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den mir mein Bater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein willkürliches Gesetz ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoden wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo und die abgeschmadtesten Reime das Zubehaltende am besten einprägten, zum Beispiel:

Ober=Psiel, viel Moraft Macht bas gute Land verhaßt.

Die Sprachformen und Wendungen faste ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und dergleichen that es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachseller oft hintanstehen mußte. Solche Aufsätze waren es jedoch, die meinem Bater besondere Freude machten, und wegen deren er mich mit manchem für einen Knaben bedeutenden Geldgeschenke belohnte.

Mein Bater lehrte die Schwester in demfelben Zimmer Italiänisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch still sitzen sollte, horchte ich über das Buch weg und saßte das Italiänische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen aufsiel, sehr behende.

Andere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtniß und Combination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Ruf erlangt haben. Deshalb konnte mein Bater kaum erwarten, dis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Borliebe behalten, gleichfalls Jura flubiren, alsdann noch eine andere Universität besuchen und promoviren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen: denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hoffnungen gesetzt.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Wetlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien, und von da nach Italien gehen sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man musse Paris voraussehen, weil man ans Italien kommend sich an nichts mehr ergöße.

Dieses Mährchen meines kluftigen Jugenbganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zuletzt in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und seine Erockenheit schienen sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftliche Wunsch, auch dieser Paradiese theilhaft zu werden.

Brivatstunden, welche sich nach und nach vermehrten, theilte ich mit Rachbarskindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gesellen, brachten Unruh, Berdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathieen wodurch die Belehrung heiter und mannichsaltig wird, waren noch nicht dis zu uns gekommen. Der für junge Lente so starre Cornelius Repos, das allzuleichte, und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordene neue Testament, Cellarius und Passor konnten uns kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reim- und Bersewuth durch Lesung der damaligen deutschen Dichter unser bemächtigt. Nich hatte sie schon früher ergrissen, als ich es lustig sand, von der rhetorischen Behandlung der Ausgaden zu der poetischen überzugehen.

Wir Knaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, wo jeber von ihm selbst versertigte Verse produciren sollte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich sehr lang in Unruh setzte. Meine Gedichte, wie sie auch sehn mochten, mußte ich immer für die bessern halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitwerber, welche sehr lahne Dinge vorbrachten, in dem gleichen Falle waren und sich nicht

weniger blinkten; ja was mir noch bebenklicher schien, ein guter, obgleich an solchen Arbeiten völlig unfähiger Knabe, bem ich übrigens gewogen war, ber aber seine Reime fich vom Sofmeister machen lieft, hielt biefe nicht allein für die allerbesten, sondern war völlig überzeugt, er babe sie selbst gemacht; wie er mir, in bem vertrauteren Berhältnif, worin ich mit ihm ftand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun solchen Frethum und Bahnsinn offenbar vor mir fah, fiel es mir eines Tags aufs Berg, ob ich mich vielleicht felbst in bem Ralle befände, ob nicht jene Gebichte wirklich beffer feven als bie meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Anaben eben so toll als fle mir vorkommen möchte? Diefes bennruhigte mich sehr und lange Zeit: benn es war mir burchaus unmöglich, ein außeres Rennzeichen ber Bahrheit zu finden; ja ich ftodte fogar in meinen Bervorbringungen, bis mich endlich Leichtsinn und Selbstgefühl und zulett eine Probearbeit beruhigten, die uns Lehrer und Eltern, welche auf unfere Scherze aufmerklam geworben, aus bem Stegreif aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob bavontrug.

Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder veranskaltet. Die Alten hatten selbst noch kindliche Gestinnungen, und sanden es bequem, ihre eigene Bildung der Rachkommenschaft mitzutheilen. Außer dem Ordis pictus des Amos Comenins kam und kein Buch dieser Art in die Hände; aber die große Foliobibel, mit Kupfern von Merian, ward häusig von und durchblättert; Gottsrieds Shronik, mit Kupfern desselben Weisters, belehrte und von den merkvürdigsten Fällen der Weltgeschichte; die Acerra philologica that noch allerlei Fabeln, Mythologien und Seltsamkeiten hinzu: und da ich gar bald die Ordisschen Berwandlungen gewahr wurde, und besonders die ersten Bücher sleißig studirte, so war mein junges Gehirn schnell mit einer Masse von Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Ereignissen angestüllt, und ich konnte niemals Langeweile haben, indem ich mich immersort beschäftigte, diesen Erwerd zu verarbeiten, zu wieder-holen, wieder hervorzubringen.

Einen frömmern sittlichern Effect, als jene mitunter roben und gefährlichen Alterthumlichkeiten, machte Fenelons Telemach, ben ich erst nur in ber Neukirchischen Uebersetzung kennen lernte, und ber, auch so unvollkommen überliefert, eine gar suße und wohlthätige Wirkung auf mein Gemüth äußerte. Daß Robinson Crusoe sich zeitig angeschlossen,

liegt wohl in ber Natur ber Sache; daß die Insel Felsenburg nicht gefehlt habe, läßt sich benken. Lord Ansons Reise um die Welt verband das Wilrbige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Mährchens, und indem wir diesen trefflichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgeführt, und versuchten ihm mit unsern Fingern auf dem Globus zu folgen. Nun sollte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Masse Schriften gerieth, die zwar in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vortrefslich genannt werden können, deren Inhalt jedoch uns manches Berdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.

Der Berlag ober vielmehr die Fabrik jener Bilder, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel Bolksschriften, Bolksbücher bekannt und sogar berühmt geworden, war in Frankfurt selbst, und sie wurden wegen des großen Abgangs mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gedruckt. Wir Kinder hatten also das Glück, diese schätzbaren Ueberreste der Mittelzeit auf einem Tischhen vor der Hansthüre eines Büchertrödlers täglich zu sinden, und sie und silr ein paar Kreuzer zuzueignen. Der Enlenspiegel, die vier Haimonskinder, die schöne Melusine, der Kaiser Octavian, die schöne Magelone, Fortunatus, mit der ganzen Sippschaft die auf den ewigen Juden, alles stand und zu Diensten, sobald und gelüstete, nach diesen Werken auftatt nach irgend einer Nascherei zu greisen. Der größte Bortheil dabei war, daß, wenn wir ein solches Hest zerlesen oder sonst beschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und auss neue verschlungen werden konnte.

Wie eine Familienspaziersahrt im Sommer durch ein plögliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört, und ein froher Zustand in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrank-heiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem Sedel und Wünschhütlein gekauft, als mich ein Misbehagen und ein Fieder übersiel, wodurch die Boden sich ankündigten. Die Einimpfung derselben ward bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen, und ob sie gleich populäre Schriftseller schon sassilich und eindringlich empsohlen, so zauderten doch die deutschen Aerzte mit einer Operation, welche der Natur vorzugreisen schien. Speculirende Engländer kamen daher aufs seste Land, und impften gegen ein ansehnliches Honorar die Kinder solcher

Bersonen, die sie wohlhabend und frei von Borurtheil fanden. Mehrzahl jedoch war noch immer bem alten Unbeil ausgesetzt; Die Krantbeit wilthete burch bie Familien, tobtete und entstellte viele Rinder, und wenige Eltern wagten es nach einem Mittel zu greifen, beffen mahrscheinliche Hülfe boch schon burch ben Erfolg mannichfaltig bestätigt war. Das Uebel betraf nun auch unfer Hans und überfiel mich mit ganz besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern überfäet, bas Geficht zugebeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiben. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge. wenn ich mich ruhig verhalten und das Uebel nicht durch Reiben und Aragen vermehren wollte. Ich gewann es über mich; inbessen bielt man und, nach berrichendem Borurtheil, so warm als möglich, und schärfte baburch nur das Uebel. Endlich, nach traurig verfloffener Zeit, fiel es mir wie eine Maste vom Gesicht, ohne bag bie Blattern eine sichtbare Sour auf ber Saut zurlichgelaffen; aber bie Bilbung war merklich verändert. Ich selbst war zufrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die flectige Haut zu verlieren: aber andere waren unbarmherzig genug, mich öfters an den vorigen Zustand zu erinnern; besonders eine sehr lebhafte Tante, die früher Abgötterei mit mir getrieben batte, konnte mich, selbst noch in späteren Jahren, selten ansehen, ohne auszurufen: Pfui Teufel! Better, wie garftig ist er geworden! Dann erzählte fie wir umftanblich, wie sie sich sonst an mir ergött, welches Auffeben fie erregt, wenn sie mich umbergetragen; und so erfuhr ich frühzeitig, bag uns bie Menschen für bas Bergnügen, bas wir ihnen gewährt haben, fehr oft empfindlich bugen laffen.

Beber von Masern noch Windblattern, und wie die Quälgeister der Ingend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mich, es wäre ein Glud, daß dieses llebel nun für immer vorüber sen; aber leiber drohte schon wieder ein anderes im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang dum Nachdenken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon öfters im Ansbauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoikern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr, als durch die christliche Duldungslehre ein Aehnliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit biefes Familienleibens will ich auch noch eines Brubers gebenten, welcher, um brei Jahr jünger als ich, gleichfalls von

jener Anstedung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigenfinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Berhältniß zusammen. Auch überlebte er kaum die Kinderjahre. Unter mehreren nachgeborenen Geschwistern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schönen und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach Berlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen, und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt lästig: benn mein Bater, der sich einen gewissen Erziehungs- und Unterrichtskalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Bersäumniß unmittelbar wieder einbringen, und belegte die Genesenden mit doppelten Lectionen, welche zu leisten mir zwax nicht schwer, aber in sofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwickelung, die eine entschiedene Richtung genommen hatte, aushielt und gewissermaßen zurückdrängte.

Bor biefen bibaktischen und pabagogischen Bebrangnissen flüchteten wir gewöhnlich zu ben Groffeltern. Ihre Wohnung lag auf ber Friedberger Gaffe und ichien ehemals eine Burg gewefen zu fein: benn wenn man herankam, fah man nichts als ein großes Thor mit Zinnen, welches au beiben Seiten an zwei Nachbarhäuser fließ. Trat man hinein, so gelangte man burch einen schmalen Gang enblich in einen ziemlich breiten Sof, umgeben von ungleichen Gebäuben, welche nunmehr alle zu Einer Bohnung vereinigt waren. Gewöhnlich eilten wir fogleich in ben Garten, ber fich ansehnlich lang und breit hinter ben Gebäuden bin erftreckte, und fehr gut unterhalten war; bie Bange meiftens mit Rebgelanber eingefaßt, ein Theil bes Raums ben Klichengewächsen, ein anderer ben Blumen gewidmet, die vom Friibiahr bis in den Berbst in reichlicher Abwechslung bie Rabatten fo wie die Beete fomilieten. Die lange gegen Mittag gerichtete Mauer war zu wohl gezogenen Spalier-Bfirficbaumen genutt, von benen uns die verhotenen Früchte ben Sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieben wir lieber biefe Seite, weil wir unfere Genäschigkeit hier nicht befriedigen burften, und wandten uns zu ber entgegengesetzten, wo eine unabsehbare Reihe Johannis- und Stachelbeerblifche unferer Gierigkeit eine Folge von Ernten bis in den Herbst eröffnete. Nicht weniger war uns ein alter, hober, weitverbreiteter

Maulbeerbaum bedeutend, sowohl wegen seiner Früchte, als auch weil man uns ergablte, bag von seinen Blattern bie Seibenwürmer fich ernahrten. In diesem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Grofwater mit behaglicher Geschäftigkeit eigenhändig die feinere Obst- und Blumenzucht beforgend, indeg ein Gartner die gröbere Arbeit verrichtete. fachen Bemilhungen, welche nothig find, um einen fconen Rellenflor an erhalten und zu vermehren, ließ er sich niemals verbrießen. Er selbst band forgfältig die Zweige ber Pfirsichbaume facherartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Wachsthum der Früchte zu befördern. Das Sortiren ber Awiebeln von Tulpen, Hacinthen und verwandten Gemächfen, so wie die Sorge für Aufbewahrung berfelben überließ er niemand; und noch erinnere ich mich gern, wie emsig er sich mit bem Oculiren - ber verschiebenen Rosenarten beschäftigte. Dabei zog er, um fich vor ben Dornen zu schitzen, jene alterthümlichen lebernen Sandschube an, die ihm beim Pfeifergericht jährlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm bekbalb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarabnlichen Schlafrod, und auf bem Haupt eine faltige schwarze Sammetmitte, fo bak er eine mittlere Berfon zwischen Alcinous und Laertes batte vorftellen fonnen.

Alle diese Sartenarbeiten betrieb er eben so regelmäßig und genau als seine Amtsgeschäfte: denn eh er herunterkam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden sitr den andern Tag in Ordnung gedracht und die Acten gelesen. Soen so suhr er Movgens aus Rathhaus, speiste nach seiner Rhattehr, nickt hierauf in seinem Großstuhl, und so ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur don Hestigkeit; ich erinnere mich nicht ihn zornig gesehen zu haben. Alles was ihn umgab, war alterthümlich: in seiner getäselten Stude habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek entbielt außer juristischen Werten nur die ersten Reisebeschreibungen, Seessahrten und Länderentbeschungen. Ueberhaupt erinnere ich mich keines Unstandes, der so wie dieser das Gestihl eines unverdrüchlichen Friedens und einer ewigen Dauer gegeben hätte.

Bas jedoch die Ehrfurcht, die wir für diesen würdigen Greis empfanden, die zum höchsten steigerte, war die Ueberzeugung, daß derselbe die Gabe der Beisfagung besitze, besonders in Dingen, die ihn felbst und sein Schickfal betrafen. Zwar ließ er sich gegen niemand, als gegen die

Grokmutter entschieden und umftändlich beraus; aber wir alle wuften bod, baf er burch bebeutende Träume von dem was fich ereignen sollte, unterrichtet werbe. So versicherte er jum Beispiel seiner Gattin, jur Reit als er noch unter bie jüngeren Rathsherren gehörte, bag er bei ber nachsten Bacang auf ber Schöffenbant zu ber erlebigten Stelle gelangen wirbe. Und als wirklich bald barauf einer ber Schöffen vom Schlage gerlihrt farb, verordnete er am Tage ber Bahl und Rugelung, baf zu Banfe im Stillen alles jum Empfang ber Bafte und Gratulanten folle eingerichtet werben, und bie entscheibenbe golbene Augel ward wirklich für ibn gezogen. Den einfachen Traum, ber ihn biervon belehrt, vertraute er seiner Gattin folgenbermaßen. Er habe fich in voller gewöhnlicher Natheversammlung gesehen, wa alles nach bergebrachter Beise vorgegangen. Auf einmal habe fich ber nun verstorbene Schöff von seinem Sipe erhoben, sen berabgestiegen, und habe ihm auf eine verbindliche Beise bas Compliment gemacht, er moge ben verlaffenen Plat einnehmen, und feb barauf pur Thur binausgegangen.

Etwas ähnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode abging. Man zandert in solchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiser werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrusen. Diesmal ward um Mitternacht eine außerordentliche Sitzung auf den andern Morgen durch den Gerichtsboten angesagt. Weil diesem nun das Licht in der Laterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpschen, um seinen Weg weiter fortsetzen zu können.

Gebt ihm ein ganzes! sagte ber Großvater zu ben Frauen: er hat ja boch die Milhe um meinemillen,

Diefer Aeußerung entsprach auch ber Erfolg: er wurde wirklich Schultheiß; wobei ber Umftand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Repräsentant bei der Augelung an der britten und letzten Stelle zu ziehen hatte, die zwei flibernen Augeln zuerst herauskamen, und also die goldene für ihn auf dem Grunde des Beutels liegen blieb.

Böllig profaisch, einsach und ohne Spur von Phantastischem ober Wundersamem waren auch die fibrigen der und bekannt gewordenen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestört, und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Aumerkungen aufgezeichnet gesunden: Heute Racht kam . . . .

zu mir und sagte ..... Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Ober es stand auf gleiche Weise: Heute Nacht sah ich ..... Das Uedrige war wieder in Chiffern, die auf die Berbindungs = und andere Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswerth bleibt es hiebei, daß Personen, welche sonst keine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblid die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, odwohl in der Entsernung vorgehenden Krankheits und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Borempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortggeerbt; vielmehr waren sie meistentheils rüftige Personen, lebensfroh und nur auss Wirkliche gestellt.

Bei biefer Gelegenheit gebenke ich berfelben mit Dankbarkeit für vieles Gute, bas ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So waren wir jum Beifpiel auf gar mannichfaltige Beise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialienbandler Melber verbeirathete ameite Tochter besuchten, beren Bohnung und Laben mitten im lebhafteften, gebrangteften Theile ber Stadt an bem Martte lag. Bier faben wir nun bem Gewühl und Gebrange, in welches wir uns scheuten zu verlieren, fehr vergnilglich aus ben Fenftern zu; und wenn uns im Laben unter fo vielerlei Baaren anfänglich nur bas Gufholz und bie baraus bereiteten braumen gestempelten Zeltlein vorzüglich interessirten, fo wurden wir boch allmählig mit ber großen Menge von Gegenständen befannt, welche bei einer folden Sandlung aus- und einfließen. Diese Tante war unter ben Geschwistern bie lebhafteste. Wenn meine Mutter in jungeren Jahren fich in reinlicher Rleibung, bei einer zierlichen weiblichen Arbeit, ober im Lefen eines Buches gefiel, so fuhr jene in ber Nachbarschaft umber, um fich bort verfämmter Rinder anzunehmen, fie zu warten, zu tammen und herumautragen, wie fie es benn auch mit mir eine gute Beile so getrieben. Bur Beit öffentlicher Feierlichkeiten, wie bei Kronungen, war fie nicht zu Saufe zu halten. Als kleines Kind fcon hatte fie nach bem bei folden Gelegenheiten ausgeworfenen Gelbe gehafcht und man erzählte fich, wie fie einmal eine gute Partie zusammen gehabt und folches veransialich in der flachen Hand beschaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, wodurch benn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Richt weniger wußte fie fich viel bamit, baf fie bem vorbeifahrenben Raifer Carl bem Siebenten mabrend eines Augenblick, ba alles Bolt schwieg,

auf einem Prallsteine stehend, ein heftiges Bivat in die Autsche gerufen und ihn veranlaßt habe, den Hut vor ihr abzuziehen und für diese kede Ausmerksamkeit gar gnädig zu danken. Auch in ihrem Hause war um sie her alles bewegt, lebenslustig und munter, und wir Kinder sind ihr manche frohe Stunde schuldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemessenen Buftanbe befand sich eine zweite Tante, welche mit bem bei ber St. Ratharinenfirche angestellten Pfarrer Start verheirathet war. Er lebte seiner Gefinnung und feinem Stanbe gemäß febr einfam, und befaß eine foone Hier lernte ich zuerst ben Homer kennen, und zwar in einer prosaischen Uebersetzung, wie fie im flebenten Theil ber burch herrn von Boen beforgten neuen Sammlung ber mertwürdigften Reifegeschichten, unter bem Titel: Somers Befdreibung ber Eroberung bes trojanischen Reiche, zu finden ift, mit Rupfern im frangbfilchen Theaterfinne geziert. Diese Bilber verbarben mir bermafen bie Einbildungetraft, baf ich lange Reit die Somerischen Selben mir nur unter biefen Gestalten vergegen-Die Begebenheiten felbft gefielen mir unfäglich; nur wärtigen konnte. hatte ich an dem Werke fehr auszuseten, bag es uns von der Eroberung Troja's keine Nachricht gebe, und so stumpf mit bem Tobe Hectors endige. Mein Obeim, gegen ben ich biefen Tabel aukerte, verwies mich auf ben Birgil, welcher benn meiner Forberung volltommen Genilge that.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder neben den übrigen Lehrstunden auch eines fortwährenden und fortschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Art von trockener Morak: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der gesehlichen Kirche: es entstanden die Separatisten, Pietisten, Herrenhuter, die Stillen im Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen psiegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Christum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu sehn schien.

Der Anabe hörte von biesen Meinungen und Gesinnungen unanfhörlich sprechen; benn die Geistlichkeit sowohl als die Laien theilten sich in das Filr und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Originalität, Herzlichkeit, Beharren und Selbstständigkeit. Man erzählte von diesen Tugenden und ihren Aeuserungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters bekannt, den einer seiner Zunftgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte, wer denn eigentlich sein Beichtwater seh? Mit Heiterkeit und Bertrauen auf seine gute Sache erwiederte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand geringeres als der Beichtvater des Königs David.

Dieses und bergleichen mag wohl Eindruck auf ben Knaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgesordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Sotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter Hümmels und der Erden, bessen frühere Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannichsaltige Gute, das und darin zu Theil wird, vergessen waren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sondetbar.

Der Anabe hatte fich überhaupt an ben ersten Glaubensartifel gebalten. Der Gott, ber mit ber Natur in unmittelbarer Berbindung ftebe. fie als sein Wert anerkenne und liebe, dieser schien ihm ber eigentliche Gott, ber ja mohl auch mit bem Menschen wie mit allem ilbrigen in ein genaueres Berhältnig treten tonne, und für benfetben eben fo wie filt bie Bewegung ber Sterne, für Tage- und Jahrzeiten, für Pflanzen und Thiere Sorgen tragen werbe. Einige Stellen bes Evangeliums besagten biefes ausbrucklich. Gine Gestalt konnte ber Anabe biefem Wefen nicht verleiben; er suchte ihn alfo in seinen Werken auf, und wollte ihm auf gut alttestamentliche Beise einen Altar errichten. Naturproducte sollten bie Belt im Gleichniß vorstellen; über biefen follte eine Flamme brennen und bas zu seinem Schopfer fich aufsehnenbe Gemilth bes Menschen be-Run wurden aus der vorhandenen und zufällig vermehrten Raturaliensammlung bie besten Stufen und Exemplare berausgesucht; allein wie folche zu schichten und aufzubauen sehn möchten, bas war nun bie Schwierigkeit. Der Bater batte einen schönen, rothlakirten, goldgeblumten Musikpult, in Gestalt einer vierfeitigen Ppramibe mit verschiebenen Abstufungen, ben man zu Quartetten fehr bequem fand, ob er gleich in ber letten Zeit nur wenig gebraucht wurde. Deffen bemächtigte fich ber Anabe, und baute nun stufenweise die Abgeordneten der Natur über einander, so daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Run sollte bei einem frühen Sonnenaufgang bie erfte Gottesverehrung angestellt werben; nur war ber junge Priefter nicht mit fich einig, auf welche Beife er eine Flamme hervorbringen sollte, die boch zu gleicher Beit auch einen guten Geruch von fich geben milffe. Endlich tam ihm ein Einfall, beibes au verbinden, inden er Räucherkerzchen befaß, welche, wo nicht flammenb, boch glimmenb ben angenehmften Geruch verbreiteten. Ja biefes gelinde Berbrennen und Berbampfen schien noch mehr bas, mas im Gemuithe vorgeht, auszubruden, als eine offene Flamme. Die Sonne war icon längft aufgegaugen, aber Nachbarbaufer verbedten ben Often. Enblich erschien sie über ben Dachern; fogleich warb ein Brennglas zur hand genommen, und bie in einer fconen Borzellanschale auf bem Gipfel stebenben Raucherterzen angezündet. Alles gelang nach Bunfc, und bie Anbacht war volltommen. Der Altar blieb als eine besondere Bierbe bes Zimmers, bas man ihm im neuen Saufe eingeraumt batte, fteben. Jebermann fah barin nur eine wohl aufgeputte Naturaliensammlung; ber Knabe hingegen wufte besser was er verschwieg. Er sehnte fich nach ber Wieberholung jener Feierlichkeit. Unglicklicherweise war eben, als bie gelegenste Sonne hervorftieg, bie Porzellantaffe nicht bei ber Sanb; er ftellte bie Raucherterzchen unmittelbar auf die obere Flache bes Mufitpultes; sie wurden angezündet, und die Andacht war so groß, daß der Briefter nicht mertte, welchen Schaben fein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen war. Die Kerzchen hatten fich nämlich in ben rothen Lad und in die schönen golbenen Blumen auf eine schmähliche Weise eingebrannt, und gleich als ware ein bofer Geift verschwunden, ihre schwarzen unauslöschlichen Fußtapfen zurückgelassen. hierüber tam ber junge Priefter in die außerfte Berlegenheit. Zwar mußte er ben Schaben burch bie größten Brachtstufen au bebeden, allein ber Duth au neuen Opfern war ihm vergangen; und fast möchte man biefen Bufall als eine Andentung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt fet, fich Gott auf bergleichen Wegen nähern zu wollen.

## Zweites Buch.

Alles bisher Borgetragene beutet auf jenen glücklichen und gemächlichen Justand, in welchem sich die Länder während eines langen Friedens befinden. Rirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit größerm Behagen als in Städten, die nach ihren eigenen Gesehen leben, die groß genug sind, eine ansehnliche Menge Biltzer zu fassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Bandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da aus- und einzuziehen, und sind genöthigt Bortheil zu bringen, um Bortheil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie desto mehr im Innern Wohlhäbigkeit bewirken, weil ihre Berhältnisse uach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Theilnahmen verpflichten.

Auf diese Weise versloß den Frankfurtern während meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siedentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieden Jahre meines Lebens auch großen Einfluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst versaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungehenern Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Inschaner, sondern auch als Richter ausgesordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen.

Mein Grofvater, ber als Schöff von Frankfurt über Franz bem Erften ben Ardnungshimmel getragen und von der Kaiferin eine gewichtige goldene Rette mit ihrem Bildniß erhalten hatte, war mit einigen

Schwiegerföhnen und Töchtern auf öfterreichischer Seite. Mein Bater. von Carl bem Siebenten jum faiferlichen Rath ernannt, und an bem Schicfale biefes unglücklichen Monarchen gemuthlich theilnehmenb, neigte fich mit ber kleinern Familienhälfte gegen Breufen. Gar bald wurden unfere Busammenfunfte, Die man seit mehreren Jahren Sonntage ununterbrochen fortgefett batte, geftort. Die unter Berfcwägerten gewöhnlichen Mikhelligkeiten fanden nun erft eine Form, in ber fie fich aussprechen konnten. Man ftritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Grofvater, sonst ein heiterer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungebulbig. Die Frauen suchten vergebens bas Feuer zu tuschen, und nach einigen unangenehmen Scenen blieb mein Bater zuerst aus ber Befellicaft. Run freuten wir uns ungeftort ju Saufe ber preugischen Siege, welche gewöhnlich burch jene leibenschaftliche Tante mit großem Jubel verfündigt wurden. Alles andere Interesse mußte biesem weichen, und wir brachten ben Ueberrest bes Jahres in beständiger Agitation zu. Besitnahme von Dresben, bie anfängliche Mäßigung bes Königs, bie amar langfamen, aber sichern Fortschritte, ber Sieg bei Lowosts, Die Gefangennehmung ber Sachsen waren für unsere Bartei eben fo viele Triumphe. Alles mas jum Bortheil ber Gegner angeführt werben konnte, wurde geläugnet ober verkleinert; und da die entgegengesetten Familienglieder das Gleiche thaten, so konnten fie einander nicht auf der Strafe begegnen, ohne bag es Banbel feste, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich benn auch preußisch, ober um richtiger zu reben, Frisisch gesinnt; benn was ging uns Preußen an! es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Ich freute mich mit dem Bater unserer Siege, schrieb sehrzgern die Siegeslieder ab und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch sehn mochten.

Als ältester Enkel und Bathe hatte ich seit meiner Kindheit jeden Sonntag bei den Großeltern gespeist: es waren meine vergnügtesten Stunden der ganzen Woche. Aber nun wollte mir kein Bissen mehr schmeden; denn ich mußte meinen Helden aufs gräulichste verleumden hören. Hier wehte ein anderer Wind, hier klang ein anderer Ton als zu Hause. Die Neigung, ja die Berehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei den Eltern durste ich nichts davon erwähnen; ich unterließ es aus eigenem Gesühl und auch weil die Nutter mich gewarnt hatte.

Daburch war ich auf mich felbst zurückgewiesen, und wie mir in meinem sechsten Jahre, nach bem Erbbeben von Lissabon, Die Gute Bottes einis germaßen verbächtig geworben war, so fing ich nun, wegen Friedrichs bes Ameiten, die Gerechtigkeit bes Bublicums zu bezweifeln an. Mein Gemuth war von Natur jur Ehrerbietung geneigt, und es geborte eine große Ericutterung bagu, um meinen Glauben an irgend ein Chrwitbiges wanten ju machen. Leiber hatte man uns die guten Sitten, ein anständiges Betragen nicht um ihrer felbst, sondern um der Leute willen anempfohlen; was die Leute sagen wilrben! bieft es immer, und ich bachte, die Leute müßten auch rechte Leute fenn, wirden auch alles und jedes ju fchaten wiffen. Run aber erfuhr ich bas Gegentheil. Die gröften und augenfälligsten Berdienste wurden geschmäht und angefeindet, Die bochken Thaten, wo nicht geläugnet, boch wenigstens entstellt und verfleinert: und ein so schnödes Unrecht geschah dem einzigen, offenbar über alle seine Zeitgenossen erhabenen Manne, ber täglich bewies und bartbat, was er vermöge; und dieg nicht etwa vom Bobel, sondern von vorzüglichen Männern, wofitr ich boch meinen Grofvater und meine Dheime ju halten hatte. Daß es Parteien geben könne, ja daß er selbst zu einer Bartei geborte, davon batte der Knabe keinen Begriff. Er glaubte um so viel mehr Recht zu haben und seine Besinnung filt die bessere erklaren au burfen, da er und bie Gleichgefinnten Marien Theresien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen, und dem Raiser Franz seine Juwelen - und Geldliebhaberei weiter auch nicht verargten. Dag Graf Daun manchmal eine Schlafmute geheißen wurde, glaubten fie verantworten zu können.

Bebenke ich es aber jest genauer, so finde ich hier den Keim der Richtachtung, ja der Berachtung des Publicums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins gleiche gebracht werden konnte. Genug, schan damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Anaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Personen zu entsernen. Die immer auf einander solgenden Ariegsthaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast: wir sanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Uebel und willkürlichen Händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so suhre wir sort uns unter einander zu quälen, die einige Jahre darauf

bie Franzosen Frankfurt besetzten, und uns mahre Unbequemlichkeit in bie Saufer brachten.

Ob nun gleich die meisten fich biefer wichtigen, in ber Ferne vorgebenben Ereigniffe nur zu einer leibenschaftlichen Unterhaltung bebienten, fo waren boch auch andere, welche ben Ernft biefer Zeiten wohl einsaben und befürchteten, bag bei einer Theilnahme Frankreichs ber Rriegsschauplat fich auch in unfern Gegenden aufthun konne. Man hielt uns Rinder mehr als bisher zu Saufe, und suchte uns auf mancherlei Beife zu beschäftigen und zu unterhalten. Bu foldem Ende hatte man bas von ber Großmutter hinterlaffene Buppenspiel wieder aufgestellt und zwar bergestalt eingerichtet, daß die Buschauer in meinem Giebelzimmet fiten, die spielenden und birigirenden Personen aber, so wie das Theater felbst vom . Proscenium an, in einem Rebenzimmer Blat und Raum-fanden. Durch bie befondere Bergunftigung, balb biefen balb jenen Anaben als Zuschauer einzulaffen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unrube, bie in den Kindern stedt, ließ sie nicht lange geduldige Auschauer bleiben: fie ftorten bas Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Publicum aussuchen, bas noch allenfalls burch Ammen und Mägbe in ber Orbnung gehalten werben tonnte. Wir hatten bas ursprungliche Hauptbrama, worauf die Buppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt, und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein bieß ermübete uns balb, wir veränderten die Garberobe, die Decorationen, und wagten uns an verschiebene Stude, Die freilich fur einen fo kleinen Schauplas ju weitläufig waren. Db wir uns nun gleich burch biefe Anmagungen basjenige, was wir wirklich hatten leiften konnen, verklimmerten und zulett gar zerstörten, so hat boch biese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung auf fehr mannichfaltige Weise bei mir bas Erfindungs - und Darstellungsvermögen, die Einbildungstraft und eine gewiffe Technit gelibt und beförbert, wie es vielleicht auf keinem anbern Wege in so kurzer Zeit, in einem so engen Raume, mit so wenigem Auswand hätte gescheben fönnen.

Ich hatte früh gelernt mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie ertheilte, sogleich in das Thätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, dei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäufer, welche

mit Bilafteen, Freitreppen und flachen Dachern ausgeschmudt wurden; wovon jedoch wenig zu Stande tam.

Beit beharrlicher hingegen war ich, mit Sillfe unferes Bebienten, eines Schneiders von Profession, eine Muftlammer anszustatten, welche ju unfern Schan- und Tranerfpielen bienen follte, bie wir, nachdem wir ben Buppen fiber ben Ropf gewachsen waren, felbst aufzufithren Luft batten. Deine Gefpielen verfertigten fich awar auch folche Ruftungen, und bielten fie fikr eben so schön und gut als die meinigen; allein ich batte es nicht bei ben Bebilrfnissen Einer Berson bewenden laffen, sonbern kounte mehrere bes kleinen Beeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich baber unserm kleinen Preise immer nothwendiger. Daß folde Spiele auf Barteiungen, Gefechte und Schläge hinwiefen, und gewöhnlich auch mit Sandeln und Berbruß ein schreckliches Ende nahmen. laft fich benten. In solchen Fällen bielten gewöhnlich gewiffe bestimmte Befpielen an mir, andere auf ber Begenfeite, ob es gleich öfter manchen Barteiwechsel gab. Ein einziger Anabe, ben ich Bylabes nennen will, verließ nur ein einzigmal, von ben andern aufgebett, meine Bartei, tonnte es aber taum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu fteben; wir verföhnten uns unter vielen Thränen, und haben eine gange Beile trenlich-aufammengehalten.

Diesen so wie andere Wohlwollende konnte ich sehr glücklich machen, wenn ich ihnen Mährchen erzählte, und besonders liebten sie, wenn ich in eigener Person sprach, und hatten eine große Freude, daß mir, als ihrem Gespielen, so wunderliche Dinge könnten begegnet sehn, und dabei gar kein Arges, wie ich Zeit und Raum zu solchen Abentenern sinden können, da sie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war und wo ich aus und einging. Richt weniger waren zu solchen Begebenheiten Localitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus einer andern Gegend nöthig, und alles war doch erst hente oder gestern geschehen. Sie mußten sich daher mehr selbst beträgen als ich sie zum besten haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Raturell gemäß, diese Lustgestalten und Windbenteleien zu kunstmäßigen Darstellungen hätte verarbeiten sernen, so wären solche aufschneiderische Anfänge gewiß nicht ohne schlimme Folgen für mich geblieben.

Betrachtet man biefen Trieb recht genau, so möchte man in ihm biejenige Anmagung erkennen, womit der Dichter selbst bas Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht, und von einem jeden fordert, er folle dasjenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Ersinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Was jedoch hier nur im allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstück angenehmer und anschaulicher werden. Ich flige daher ein solches Währchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungskraft und im Gedächtniß schwebt.

## Der neue Baris.

## Rnabenmabrchen,

Mir träumte neulich in der Nacht vor Pfingstsonntag, als stünde ich wor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommerkleidern, welche mir die lieben Eltern auf das Fest hatten machen lassen. Der Anzug bestand, wie ihr wist, in Schuhen von sanderem Leder, mit großen silbernen Schnallen, seinen baumwollenen Strümpsen, schwarzen Unterkleidern von Sarsche, und einem Rod von grünem Berkan mit goldenen Balletten. Die Weste dazu, von Goldstoff, war aus meines Baters Bräutigamsweste geschuitten. Ich war fristrt und gepndert, die Loden standen mir wie Flügelchen vom Kopse; aber ich konnte mit dem Anziehen nicht fertig werden, weil ich immer die Leidungsstüde verwechselte, und weil mir immer das erste vom Leibe siel, wenn ich das zweite umzunehmen gedachte. In dieser großen Berlegenheit trat ein junger schöner Mann zu mir und begrüßte mich auß freundlichste.

Ei, sepb mir willsommen! sagte ich: es ist mir ja gar lieb, baß ich ench hier sebe.

Rennt ihr mich benn? versette jener lächelnd.

Warum nicht? war meine gleichfalls lächelnde Antwort. Ihr fend Mercur, und ich habe euch oft genug abgebildet gefehen.

Das bin ich, sagte jener, und von den Göttern mit einem wichtigen Auftrag an dich gefandt. Siehst du diese brei Aepfel?

Er reichte seine Hand her und zeigte mir brei Aepfel, die sie kaum sassen konnte, und die eben so wundersam schön als groß waren, und zwar der eine von rother, der andere von gelber, der dritte von gruner Farbe. Man mußte fle für Gelfteine halten, benen man bie Form von Fruchten gegeben.

Ich wollte barnach greifen; er aber zog zurud, und sagte: Du mußt erft wiffen, daß sie nicht für dich sind. Du follft sie den drei schönsten jungen Leuten von der Stadt geben, welche sodann, jeder nach seinem Loose, Gattinnen finden sollen, wie sie solche nur wünschen können.

Rimm, und mache beine Sachen gut! sagte er scheidend, und gab mir die Aepfel in meine offenen Hande; sie schienen mir noch größer geworben zu sebn.

3ch hielt fie barauf in die Höhe gegen bas Licht, und fand fie ganz burchsichtig; aber gar balb zogen sie sich aufwärts in die Länge, und wurden au brei schönen, schönen Frauenzimmerchen in mäkiger Buppengröße, beren Rleiber von ber Farbe ber vorherigen Aepfel waren. So gleiteten fie sachte an meinen Fingern hinauf, und als ich nach ihnen baiden wollte, um wenigstens eine feftanhalten, fcwebten fie ichon weit in der Böhe und Ferne, daß ich nichts als das Rachsehen batte. 3ch ftand gang verwundert und versteinert da, hatte die Bande noch in der Bobe und begudte meine Finger, als ware baran etwas zu feben gewefen. Aber mit einmal erblickte ich auf meinen Fingerspitzen ein allerliebstes Rabchen berumtanzen, kleiner als jene, aber gar niedlich und munter: und weil sie nicht wie die andern fortflog, sondern verweilte und bald anf biefe, bald auf jene Fingerspipe tanzend hin und her trat, so sah ich ihr eine Zeit lang verwundert zu. Da fie mir aber gar fo wohl gefiel, glanbte ich fie endlich hafchen zu können und bachte geschickt genug zuzugreifen; allein in bem Augenblid filhlte ich einen Schlag an ben Ropf, fo bak ich gang betäubt nieberfiel, und aus biefer Betäubung nicht eber erwachte, als bis es Zeit war mich anzuziehen und in die Kirche zu geben.

Unter bem Gottesbienst wiederholte ich mir jene Bilber oft genug, auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag speiste. Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Aleidung, den Hut unter dem Arm und den Degen an der Seite, sehen zu lassen, als auch weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich sand niemand zu Hause, und da ich hörte, daß sie in die Gärten gegangen, so gedachte ich ihnen zu solgen und den Abend vergnügt zuzudringen. Mein Weg sührte mich den Zwinger hin, und ich kam in- die Gegend, welche mit

Recht ben Ramen folimme Mauer führt; benn es ift bort niemals gang geheuer. Ich ging nur langfam und bachte an meine brei Göttinnen. besonders aber an die kleine Rymphe, und hielt meine Finger manchmal in die Höhe, in hoffnung, sie würde so artig sehn, wieder barauf zu balanciren. In biefen Gebanten vorwärts gebend, erblidte ich linter Hand in ber Mauer ein Bfortchen, das ich mich nicht erinnerte je gefeben au haben. Es schien niebrig, aber ber Spigbogen bruber hatte ben aröften Mann hindurch gelaffen. Bogen und Gewände waren aufs zierlichste vom Steinmet und Bilbhauer ausgemeifelt, die Thure selbst aber jog erft recht meine Aufmerkfamkeit an fich. Braunes uraltes Holz, nur wenig verziert, war mit breiten, sowohl erhaben als vertieft gearbeiteten Bänbern von Erz beschlagen, beren Laubwert, worin bie natfirlichften Bögel sagen, ich nicht genug bewundern konnte. Doch was mir bas Mertwürdigfte schien, tein Schlüffelloch war zu seben, teine Rinte, tein Rlopfer, und ich vermuthete baraus, daß diese Thure nur von innen aufgemacht werbe. Ich hatte mich nicht geirrt: benn als ich ihr näber trat, um bie Zierrathen zu befühlen, that fle fich hineinwärts auf, und es erschien ein Mann, beffen Rleibung etwas Langes, Weites und Sonberbares batte. Auch ein ehrwärbiger Bart umwölfte fein Rinn, baber ich ibn filr einen Juben zu balten geneigt war. Er aber, eben als wenn er meine Gebanten errathen hatte, machte bas Beichen bes heiligen Rreuges, wodurch er mir zu erkennen gab, daß er ein guter tatholischer Chrift fen.

Junger herr, wie kommt ihr hie her, und was macht ihr ba? sagte er mit freundlicher Stimme und Gebarbe.

Ich bewundere, versetzte ich, die Arbeit dieser Pforte: benn ich habe bergleichen noch niemals gesehen; es milfte benn sehn auf kleinen Stüden in ben Lunstfammlungen der Liebhaber.

Es freut mich, versetzte er barauf, daß ihr solche Arbeit liebt. Inwendig ist die Pforte noch viel schöner: tretet herein, wenn es euch gefällt!

Mir war bei ber Sache nicht ganz wohl zu Muthe: die wunderliche Kleidung des Pförtners, die Abgelegenheit und ein sonst ich weiß nicht was, das in der Luft zu liegen schien, beklemmte mich. Ich verweilte daher unter dem Borwande, die Außenseite noch länger zu betrachten, und blickte dabei verstohlen in den Garten; denn ein Garten war es, der sich vor mir eröffnet hatte. Gleich hinter der Pforte sah ich einen Platz:

alte Linden, regelmäßig von einander abstehend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht in einander greisenden Aesten, so daß die zahlreichsten Gesellschaften in der größten Tagesdige sich darunter hätten erquicken können. Schon war ich auf die Schwelle getreten, und der Alte wußte mich immer um einen Schritt weiter zu locken. Ich widerstand auch eigentlich nicht: benn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Brinz oder Sultan in solchem Falle niemals fragen musse, ob Gesahr vorhanden seh. Hatte ich doch anch meinen Degen an der Seite; und sollte ich mit dem Alten nicht sertig werden, wenn er sich seindlich erweisen wollte?

3ch trat also ganz gesichert hinein; ber Pföetner brudte die Thure an, die so leise einschnappte, daß ich es taum splirte. Run zeigte er mir die immendig angebrachte, wirklich noch viel kunstreichere Arbeit, legte sie mir aus, und bewies mir babei ein besonderes Bobimollen. Sierdurch unn völlig beruhigt, ließ ich mich in bem belaubten Raume an ber Maner, bie fich ins Runde zog, weiter führen, und fand manches an ibr au bewundern. Rischen mit Muscheln, Rorallen und Metallftufen kinftlich ansgeziert, gaben aus Tritouenmäulern reichliches Wasser in marmorne Beden: bagwischen waren Bogelbauser angebracht und andere Bergitterungen, worin Gichbornchen herumbüpften, Meerschweinchen bin und wieber liefen, und was man nur fonft von artigen Geschöpfen wünschen tann. Die Bogel riefen und fangen uns an, wie wir vorschritten; Die Staare besonders schwätzten das narrischste Zeug; ber eine rief immer: Baris. Boris! und ber andere: Rarcif, Rarcif! fo beutlich, als es ein Schultrabe nur aussprechen tann. Der Alte schien mich immer ernstbaft anzufeben, indem die Bogel biefest riefen; ich that aber nicht, als wenn ich's mertte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn Acht zu geben: benn ich kounte wohl gewahr werben, daß wir in die Runde gingen, und daß Diefer beschattete Raum eigentlich ein großer Kreis set, ber einen anbern viel bedeutenderen umschließe.

Wir waren auch wirklich wieder bis ans Pförtchen gelangt, und es schien, als wenn der Alte mich hinauslassen wollte; allein meine Augen blieben auf ein goldenes Gitter gerichtet, welches die Mitte dieses wunderbaren Saxtens zu umzäunen schien, und das ich auf unserm Gange binlänglich zu beobachten Gelegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an der Mauer, und also ziemlich entsernt von der Mitte, zu halten wußte. Als er nun eben auf das Pförtchen losging, sagte ich zu ihm,

mit einer Berbeugung: Ihr seyd so äußerst gefällig gegen mich gewesen, daß ich wohl noch eine Bitte wagen möchte, ehe ich von euch scheide. Olleste ich nicht jenes goldene Gitter näher besehen, das in einem sehr weiten Kreise das Innere des Gartens einzuschließen scheint?

Recht gern! versetzte jener: aber sodann müßt ihr euch einigen Bedingungen unterwerfen.

Borin bestehen fle? fragte ich haftig.

Ihr mußt euren hut und Degen hier zurudklassen, und burft mir nicht von ber Hand, indem ich euch begleite.

Berglich gern! erwieberte ich, und legte hut und Degen auf die erfte befte fteinerne Bant.

Sogleich ergriff er mit seiner Rechten meine Linke, hielt fie fest, und führte mich mit einiger Gewalt gerabe vorwärts. Als wir ans Gitter tamen, verwandelte fich meine Berwunderung in Erstaunen: fo etwas batte ich nie gesehen. Auf einem boben Sociel von Marmor franden ungablige Spieke und Bartisanen neben einander gereibt, die burch ibre feltsam verzierten obern Enden zusammenhingen, und einen ganzen Rreis bildeten. Ich schaute burch die Zwischenränme, und sah gleich babinter ein fanft fliefendes Baffer, auf beiden Seiten mit Marmor eingefaft, bas in seinen Karen Tiefen eine große Anzahl von Gold- und Silberfischen seben ließ, die sich bald sachte bald geschwind, bald einzeln bald augweise, bin und ber bewegten. Run hatte ich aber auch gern über ben Canal gesehen, um zu erfahren, wie es in bem Bergen bes Gartens beschaffen seb; allein ba fant ich ju meiner großen Betrubniß, bag an ber Gegenseite bas Waffer mit einem gleichen Gitter eingefaßt war, und awar fo klinftlicher Beife, bag auf einem 3mifchenraum bieffeits gerabe ein Spieg ober eine Partifane jenseits pafte, und man alfo, bie übrigen Rierrathen mitgerechnet, nicht hindurchsehen konnte, man mochte sich stellen wie man wollte. Ueberdieß hinderte mich ber Alte, ber mich noch immer festbielt, baf ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Neugier wuchs indeß nach allem was ich gesehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Berg, ben Alten zu fragen, ob man nicht auch binfiber kommen könne?

Warum nicht? verfeste jener: aber auf neue Bebingungen.

Als ich nach biefen fragte, gab er mir zu erkennen, daß ich mich umtleiben muffe.

Ich war es sehr zufrieben; er führte mich zurud nach ber Mauer,

in einen kleinen reinlichen Saal, an beffen Banben mancherlei Rleibungen bingen, die fich fämmtlich bem vrientalischen Costum zu nähern schienen. 36 war geschwind umgekleibet; er ftreifte meine gepuberten Haare unter ein buntes Ret, nachdem er fie ju meinem Entfeten gewaltig ausgestänbt Run fant ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar bubich, und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Sonntagelleibe. Ich machte einige Gebärden und Sprunge, wie ich sie von ben Tangern auf bem Deftheater gesehen hatte. Unter biefem fah ich in den Spiegel und erblidte zufällig bas Bild einer hinter mir befindlichen Rifche. Auf ihrem weißen Grunde hingen brei griffne Stricken, jedes in fich auf eine Weise verschlungen, die mir in der Ferne nicht beutlich werben wollte. Ich kehrte mich baber etwas haftig um und fragte ben Alten nach ber Rifche, fo wie nach ben Stricken. Er, gang gefällia. bolte eins herunter und zeigte es mir. Es war eine grünseibene Schnur von mäßiger Stärke, beren beibe Enben, burch ein zwiefach burchschnittenes grunes Leber geschlungen, ihr bas Ansehen gaben, als seb es ein Bertgeng zu einem eben nicht fehr erwunschten Gebranch. Die Sache fcien mir bebenklich, und ich fragte ben Alten nach ber Bebeutung. wortete mir gang gelaffen und gutig, es feb biefes fur biejenigen, welche bas Bertrauen migbrauchten, bas man ihnen bier zu ichenken bereit fet. Er hing die Schnur wieber an ihre Stelle und verlangte fogleich, bag ich ihm folgen folle; benn biegmal faßte er mich nicht an, und so ging ich frei neben ihm ber.

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Thitre, wo die Brüde senn möchte, um durch das Gitter, um über den Canal zu kommen; denn ich hatte dergleichen dis setzt noch nicht aussindig machen können. Ich betrachtete daher die goldene Umzännung sehr genau, als wir daranf zueilten; allein augenblicklich verging mir das Gesicht: denn unerwartet begannen Spieße, Speere, Hellebarden, Partisanen sich zu rütteln und zu schätteln, und diese seltsame Bewegung endigte damit, daß die sämmtlichen Spießen sich gegen einander senkten, eben als wenn zwei alterthumliche, mit Viken bewassnete Heerhaufen gegen einander losgehen wollten. Die Berwirrung surs Auge, das Gestirr sür die Ohren war kaum zu ertragen, aber unendlich überraschend der Andlick, als sie völlig niedergelassen, den Kreis des Canals bedecken und die herrlichste Brüde bildeten, die wan sich denken kann; denn nun lag das bunteste Gartenparterre vor

meinem Blid: es war in verschlungene Beete getheilt, welche zusammen betrachtet ein Labprinth von Bierrathen bilbeten; alle mit grunen Ginfassungen von einer niedrigen, wollig wachsenden Pflanze, bie ich nie gefeben, alle mit Blumen, jebe Abtheilung von verschiebener Farbe, bie ebenfalls niedrig und am Boden, den vorgezeichneten Grundrif leicht verfolgen liefen. Diefer toftliche Anblid, ben ich in vollem Sonnenschein genoft, feffelte ganz meine Augen; aber ich wufte fast nicht, wo ich ben Ruf hinseten follte: benn bie schlängelnben Wege waren aufs reinlichfte von blauem Sande gezogen, der einen dunklern himmel ober einen Himmel im Waffer, an der Erbe zu bilden schien; und so ging ich, die Augen auf ben Boben gerichtet, eine Beit lang neben meinem Führer, bis ich zuletzt gewahr warb, daß in der Mitte von diesem Beeten= und Blumenrund ein großer Kreis von Cypressen ober pappelartigen Baumen stand, burch ben man nicht hindurchsehen konnte, weil die untersten Zweige aus ber Erbe hervorzutreiben schienen. 'Mein Filhrer, ohne mich gerabe auf ben nächsten Weg ju brangen, leitete mich boch unmittelbar nach jener Mitte: und wie war ich überrascht, als ich in den Kreis der hohen Bäume tretend, Die Säulenballe eines foftlichen Gartengebäudes vor mir fab, bas nach ben übrigen Seiten bin abnliche Ansichten und Eingange au haben schien! Noch mehr aber als biefes Mufter ber Bautunft entrlicte mich eine himmlische Musik, die aus dem Gebäude bervordrang. Balb glaubte ich eine Laute, balb eine Barfe, balb eine Bither zu boren. und balb noch etwas Klimpernbes, bas keinem von diesen brei Instrumenten gemäß war.

Die Pforte, auf die wir zugingen, eröffnete sich bald nach einer leisen Berührung des Alten: aber wie erstaunt war ich, als die heranstretende Pförtnerin ganz vollsommen dem niedlichen Mädchen glich, das mir im Traume auf den Fingern getanzt hatte! Sie grüßte mich auch auf eine Weise, als wenn wir schon bekannt wären, und bat mich hereinzutreten. Der Alte blied zurück, und ich ging mit ihr durch einen gewöldten und schön verzierten kurzen Gang nach dem Mittelsaal, dessen herrliche domartige Höhe beim Eintritt meinen Blick auf sich zog und mich in Berwunderung setzte. Doch konnte mein Auge nicht lange dort verweilen, denn es ward durch ein reizenderes Schauspiel herabgelockt. Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte der Auppel, sassen drei Frauenzimmer im Dreieck, in drei verschiedene Farben gekleidet, die eine roth, die andere

gelb, die britte grun; die Sessel waren vergoldet, und der Teppich ein vollsommmes Blumenbeet. In ihren Armen lagen die drei Instrumente, die ich draußen hatte unterscheiden können: denn durch meine Ankunft gestört, hatten sie mit Spielen inne gehalten.

Sehb uns willsommen! sagte bie mittlere, bie nämlich, welche mit bem Gesicht nach ber Thilre saß, im rothen Rleibe und mit ber Harfe. Seht euch zu Alerten und hört zu, wenn ihr Liebhaber von ber Musik sehb!

Run fab ich erft, daß unten quer vor ein ziemlich langes Bankchen stand, worauf eine Mandoline lag. Das artige Mabchen nahm fie auf. feste fich und jog mich an ihre Seite. Jest betrachtete ich auch bie zweite Dame zu meiner Rechten; fie hatte bas gelbe Rleib an und eine Bither in ber Band: und wenn jene Barfenspielerin ansehnlich von Gestalt, groß von Gesichtszügen und in ihrem Betragen majestätisch war, fo konnte man ber Bitherspielerin ein leicht anmuthiges, heiteres Befen anmerten; fie war eine schlanke Blondine, da jene bunkelbraunes haar schmudte. Die Mannichfaltigkeit und Uebereinstimmung ihrer Mufit tonnte mich nicht abhalten, nun auch die britte Schönheit im grunen Gewande ju betrachten, beren Lautenspiel etwas Rührenbes und zugleich Auffallenbes filt mich hatte. Sie war biejenige, bie am meisten auf mich Acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten fchien; nur konnte ich aus ihr nicht king werden: benn fie kam mir balb zärtlich bald wunderlich, bald offen bald eigenfinnig vor, je nachbem fie bie Mienen und ihr Spiel veränderte; bald schien fie mich rubren, bald mich neden ju wollen. Doch mochte fie fich ftellen wie fie wollte, fo gewann fie mir wenig ab: benn meine Neine Nachbarin, mit ber ich Ellenbogen an Ellenbogen faß, hatte mich gang für fich eingenommen; und wenn ich in jenen brei Damen ganz beutlich bie Shlphiben meines Traums und die Farben ber Aepfel erblickte, so begriff ich wohl, bag ich keine Ursache hatte fie festzuhalten. Die artige Rleine batte ich lieber angepackt, wenn mir nur nicht ber Schlag, ben fie mir im Traume verset hatte, gar zu erinnerlich gewesen ware. Sie hielt fich bisher mit ihrer Mandoline ganz ruhig; als aber ihre Gebieterinnen aufgehört batten, fo befahlen sie ihr, einige luftige Studden jum besten zu geben. Raum batte fle einige Tangmelobien gar anfregend abgeklimpert, so sprang sie in die Bobe; ich that das gleiche. Sie spielte und tangte; ich ward hingeriffen ihre Schritte zu begleiten, und

wir filhrten eine Art von kleinem Ballet auf, womit die Damen zufrieden zu senn schienen: benn sobald wir geendigt, befahlen sie der Kleinen, mich derweil mit etwas Gutem zu erquiden, bis das Nachteffen berankame. Ich hatte freilich vergessen, daß außer diesem Paradiese noch etwas anderes in der Welt wäre.

Alerte führte mich sogleich in den Gang zurück, durch den ich hereingekommen war. An der Seite hatte sie zwei wohleingerichtete Zimmer:
in dem einen, wo sie wohnte, setze sie mir Orangen, Feigen, Pfirschen
und Trauben vor, und ich genoß sowohl die Früchte fremder Länder als
auch die der erst kommenden Monate mit großem Appetit. Zuderwerk
war im Uebersluß; auch füllte sie einen Pokal von geschliffenem Arpstalt
mit schäumendem Bein: doch zu trinken bedurfte ich nicht; denn ich hatte
mich an den Früchten hinreichend gesabt.

Run wollen wir spielen! sagte sie, und führte mich in das andere Zimmer. Hier sah es nun aus wie auf einem Christmarkt; aber so kost-bare und seine Sachen hat man niemals in einer Weihnachtsbude gesehen. Da waren alle Arten von Puppen, Puppenkleidern und Puppengeräthschaften, Rüchen, Wohnstuben und Läden, und einzelne Spielsachen in Unzahl. Sie führte mich an allen Glasschränken herum; denn in solchen waren diese künstlichsten Arbeiten ausbewahrt.

Die ersten Schränke verschloß sie aber bald wieder und sagte: Das ist nichts für euch, ich weiß es wohl. Hier aber, sagte sie, könnten wir Baumaterialien sinden, Mauern und Thürme, Häuser, Baläste, Kirchen, um eine große Stadt zusammenzustellen. Das unterhält mich aber nicht; wir wollen zu etwas anderem greisen, das für euch und mich gleich dergnüglich ist.

Sie brachte barauf einige Rasten hervor, in benen ich kleines Rriegsvoll ilber einander geschichtet erblickte, von dem ich sogleich bekennen mußte, daß ich niemals so etwas Schönes gesehen hatte. Sie ließ mirdie Zeit nicht, das einzelne näher zu betrachten, sondern nahm den einen Kasten unter den Arm, und ich packte den andern auf.

Wir wollen auf die goldene Brilde geben, sagte fie: bort spielt sich's am besten mit Soldaten; die Spiese geben gleich die Richtung, wie man die Armeen gegen einander zu stellen hat.

Run waren wir auf bem golbenen schwankenben Boben angelangt; unter mir hörte ich bas Wasser rieseln und die Fische platschern, indem

ich niederkniete, meine Linien aufzustellen. Es war alles Reiterei, wie ich nunmehr sah. Sie rühmte sich, die Königin der Amazonen zum Führer ihres weiblichen Heeres zu bestigen; ich dagegen sand den Achill und eine sehr stattliche griechische Reiterei. Die Heere standen gegen einander, und man konnte nichts Schöneres sehen: es waren nicht etwa stache bleierne Reiter, wie die unsrigen, sondern Mann und Pferd rund und körperlich, und auf das seinste gearbeitet; auch konnte man kaum begreisen, wie sie sich im Gleichgewicht hielten: denn sie standen für sich, ohne ein Fußbrettchen zu haben.

Bir hatten nun jedes mit großer Gelbstzufriebenheit unfere Beerhaufen beschaut, als fie mir ben Angriff verkundigte. Wir hatten auch Geschüt in unfern Raften gefunden; es waren nämlich Schachteln voll fleiner wohlpolirter Achatlugeln. Dit diesen sollten wir auf einer gewissen Ent= fernung gegen einander fampfen, wobei jedoch ausbrucklich bedungen war, bak nicht ftarter geworfen werbe, als nothig feb bie Figuren umzusturzen: benn beschäbigt follte feine werben. Wechselfeitig ging nun bie Ranonabe los, und im Anfang wirtte fie zu unfer beiber Zufriedenheit. Allein als meine Begnerin bemerkte, bag ich boch beffer zielte, als fie, und julett ben Sieg, ber von ber Uebergahl ber fteben gebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat fie naber, und ihr mabdenhaftes Werfen batte benn auch ben erwilmschten Erfolg: fie streckte mir eine Menge meiner besten Truppen nieber, und jemehr ich protestirte, besto eifriger warf sie. Dieg verbroß mich zulett, und ich erklärte, bag ich ein gleiches thun wurde. Ich trat auch wirklich nicht allein näher beran, sondern warf im Unmuth viel heftiger, ba es benn nicht lange mabrte, als ein Baar ihrer kleinen Centaurinnen in Stlide fprangen. In ihrem Gifer bemerkte fle es nicht gleich; aber ich ftand versteinert, als die zerbrochenen Figlirchen fich von selbst wieder zusammenfligten, Amazone und Pferd wieder ein Ganzes, auch zugleich völlig lebendig murben, im Galoppe von ber golbenen Brude unter die Linden fetten, und in Carrière bin und wieder rennend fich endlich gegen bie Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Deine fcone Gegnerin war bas taum gemahr worben, als fie in ein lautes Weinen und Jammern ansbrach und rief, daß ich ihr einen unersetlichen Berluft zugefügt, ber weit größer fen, als es sich aussprechen laffe. Ich aber, ber ich schon erbost mar, freute mich ihr etwas zu Leibe zu thun, und warf noch ein paar mir übriggebliebene Achatkugeln blindlings mit Gewalt unter

ihren Heerhaufen. Unglücklicherweise traf ich die Königin, die bisher bei unserm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie sprang in Stücken, und ihre nächsten Abjutanten wurden auch zerschmettert; aber schnell stellten sie sich wieder her und nahmen Reißaus wie die ersten, galoppirten sehr lustig unter den Linden herum und verloren sich gegen die Mauer.

Meine Gegnerin schalt und schimpfte; ich aber, nun einmal im Gange, budte mich einige Achatkugeln aufzuheben, welche an ben golbenen Spiegen berumrollten. Mein ergrimmter Bunfch war, ihr ganges Beer zu vernichten; fie bagegen, nicht faul, sprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, bag mir ber Kopf fummte. Ich, ber ich immer gebort hatte, auf bie Ohrfeige eines Mabchens gebore ein berber Rug, fagte fie bei ben Ohren und klifte fie ju wiederholtenmalen. Sie aber that einen folden burchbringenben Schrei, ber mich felbft erschredte: ich lief fie fabren, und das war mein Glüd; benn in dem Augenblick wußte ich nicht, wie mir geschah. Der Boben unter mir fing an zu beben und zu raffeln; ich mertte geschwind, baf fich bie Gitter wieber in Bewegung festen: allein ich hatte nicht Zeit zu überlegen, noch konnte ich Fuß faffen, um au flieben. Ich fürchtete jeben Augenblid gespießt au werben: benn bie Partifanen und Lanzen, die fich aufrichteten, zerschlitzten mir schon die Rleiber; genug, ich weiß nicht wie mir geschah, mir verging Hören und Seben, und ich erholte mich aus meiner Betäubung, von meinem Schreden am Fuß einer Linbe, wiber ben mich bas aufschnellenbe Gitter geworfen batte.

Mit bem Erwachen erwachte auch meine Bosheit, die sich noch heftig vermehrte, als ich von brüben die Spottworte und das Gelächter meiner Gegnerin vernahm, die an der andern Seite etwas gelinder als ich mochte zur Erde gekommen sehn. Daher sprang ich auf, und als ich rings um mich das kleine Heru nehst seinem Ansührer Achill, welche das aufsahrende Gitter mit mir herübergeschnellt hatte, zerstreut sah, ergrissich den Helden zuerst und warf ihn wider einen Baum. Seine Wiedersherstellung und seine Flucht gefielen mir nun doppelt, weil sich die Schadenfreude zu dem artigsten Anblick von der Welt gesellte, und ich war im Begriff, die sämmtlichen Griechen ihm nachzuschien, als auf einmal zischende Wasser von allen Seiten her, aus Steinen und Mauern, aus Boden und Zweigen hervorsprühten und, wo ich mich hinwendete, kreuzweise auf mich lospeitschten. Mein leichtes Gewand war in kurzer Zeit

völlig durchnäßt; zerschlitzt war es schon, und ich säumte nicht, es mir ganz vom Leibe zu reißen. Die Pantosseln warf ich von mir, und so eine Hille nach der andern; ja ich sand es endlich, bei dem warmen Tage, sehr angenehm, ein solches Strahlbad über mich ergehen zu lassen. Ganz nackt schritt ich nun gravitätisch zwischen diesen willsommenen Gewässern einher, und ich dachte mich lange so wohl besinden zu können. Mein Born verkühlte sich, und ich wünssche nichts mehr als eine Bersöhnung mit meiner kleinen Gegnerin. Doch in einem Nu schnappten die Wasser ab, und ich stand nun seucht auf einem durchnäßten Boden.

Die Gegenwart bes alten Mannes, ber unvermuthet vor mich trat, war mir keineswegs willsommen; ich hätte gewünscht, mich wo nicht verbergen, doch wenigstens verhüllen zu können. Die Beschämung, der Frostschauer, das Bestreben mich einigermaßen zu bedecken, ließen mich eine höchst erbärmliche Figur spielen: der Alte benutzte den Augenblick, um mir die größten Borwirfe zu machen.

Bas hindert mich, rief er aus, daß ich nicht eine ber grünen Schnuren ergreife und fie, wo nicht eurem Hals, doch eurem Alden anmesse!

Diefe Drohung nahm ich höchst fibel.

Hütet euch, rief ich aus, vor folden Worten, ja nur vor folden Gebanten! benn fonst fent ihr und eure Gebieterinnen verloren.

Wer bist benn bu, fragte er tropig, daß bu so reben barfst?

Ein Liebling ber Götter, sagte ich, von dem es abhängt, ob jene Frauenzimmer wurdige Gatten finden und ein glüdliches Leben führen sollen, oder ob er sie will in ihrem Zauberklofter verschmachten und versalten lassen.

Der Alte trat einige Schritte zurück.

Wer hat bir bas offenbart? fragte er erstaunt und bebeutlich.

Drei Aepfel, fagte ich, brei Juwelen.

Und was verlangst bu jum Lohn? rief er aus.

Bor allen Dingen bas kleine Geschöpf, versetzte ich, die mich in diesen verwilnschten Austand gebracht hat.

Der Alte warf sich vor mir nieder, ohne sich vor der noch feuchten und schlammigen Erde zu schenen; dann stand er auf, ohne benetzt zu sepn, nahm mich freundlich bei der Hand, führte mich in jenen Saal, kleidete mich behend wieder an, und bald war ich wieder sonntägig geputzt und fristrt wie vorher. Der Pförtner sprach kein Wort weiter; aber

ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an, und deutete mir auf einige Gegenstände an der Maner drüben über den Weg, indem er zugleich rückwärts auf das Pförtchen zeigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir die Gegenstände einprägen möchte, um das Pförtchen besto gewisser zu sinden, welches sich unversehens hinter mir zuschloß.

Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenliber stand. Ueber eine hohe Mauer ragten die Aeste uralter Ausbäume herüber und bedeckten zum Theil das Gestims, womit sie endigte. Die Zweige reichten dis an eine steinerne Tasel, deren verzierte Einfassung ich wohl erkennen, deren Inschrift ich aber nicht lesen konnte; sie ruhte auf dem Aragstein einer Rische, in welcher ein kinstlich gearbeiteter Brunnen von Schale zu Schale Wasser in ein großes Beden goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Ausbäume, alles stand senkrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich es gesehen habe.

Run läft fich wohl benten, wie ich biefen Abend und manchen folgenben Tag zubrachte, und wie oft ich mir biefe Gefchichten, die ich taum selbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich mar. ging ich wieber gur folimmen Mauer, um wenigstens jene Mertzeichen im Gebachtniß anzufrischen und bas toftliche Pfortchen zu beschauen; allein zu meinem größten Erstaunen fand ich alles verändert. Rugbäume ragten mobl fiber die Mauer, aber fie standen nicht unmittelbar neben einander; eine Tafel war auch eingemauert, aber von ben Bäumen weit rechts, obne Bergierung, und mit einer leserlichen Inschrift; eine Nische mit einem Brunnen findet fich weit links, ber aber jenem, ben ich gesehen, burchaus nicht zu vergleichen ift, fo daß ich beinahe glauben muß, das zweite Abenteuer feb fo gut als bas erfte ein Traum gewesen; benn von bem Bfortchen findet fich überhaupt gar teine Spur. Das einzige, was mich troftet, ift bie Bemertung, daß jene brei Gegenstände stets ben Ort zu verandern fceinen; benn bei wieberholtem Befuch jener Gegend glaube ich bemerkt ju haben, daß die Rugbaume etwas zusammenruden, und daß Tafel und Brunnen fich ebenfalls zu nähern scheinen. Bahrscheinlich, wenn alles wieder zusammentrifft, wird auch die Pforte von neuem sichtbar seyn, und ich werbe mein Mögliches thun, das Abenteuer wieder anzuknitpfen. Ob ich euch erzählen kann, was weiter begegnet, ober ob es mir ausbrucklich verboten wird, weiß ich nicht zu fagen.

Diefes Mahrchen, von beffen Bahrheit meine Gespielen fich leibenfcaftlich an überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. Gie befuchten, jeder allein, ohne es mir oder den andern zu vertrauen, den angedeuteten Ort, fanden bie Aufbaume, bie Tafel und ben Brunnen, aber immer entfernt von einander, wie fie julest bekannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Gebeimniß verschweigen mag. Dier ging aber ber Streit erft an. Der eine versicherte, bie Gegenstände rudten nicht vom Riede, und blieben immer in gleicher Entfernung unter einander. Der zweite bebamptete, fie bewegten fich, aber fle entfernten fich von einander. biefem war ber britte über ben ersten Buntt ber Bewegung einstimmig, boch schienen ihm Rugbaume, Tafel und Brunnen sich vielmehr zu nabern. Der vierte wollte noch was Merkolirbigeres gesehen haben, die Nugbaume nämlich in der Mitte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegengesetzten Seiten, als ich angegeben. In Absicht auf Die Spur bes Bfortchens variirten fle auch. Und fo gaben fle mir ein frubes Beispiel, wie bie Menschen von einer ganz einfachen und leicht zu erörternben Sache bie widersprechendsten Ansichten haben und behaupten können. Als ich bie Fortsetzung meines Dabrchens hartnädig verweigerte, ward bieser erste Theil öfters wieber begehrt. Ich butete mich, an ben Umftanben viel zu verandern, und durch die Gleichförmigkeit meiner Erzählung verwaudelte ich in ben Gemuthern meiner Zuhörer bie Fabel in Bahrheit.

Uebrigens war ich den Ligen und der Berstellung abgeneigt und überhaupt keineswegs leichtstunig; vielmehr zeigte sich der innere Ernst, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Aeußern und ich ward, oft freundlich oft auch spöttisch, über eine gewisse Bürde berusen, die ich mir herausnahm; denn ob es mir zwar an guten ansgesuchten Freunden nicht sehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die uns mit rohem Nuthwillen anzusechten ein Bergungen sanden, und uns freilich oft sehr unfanft aus jenen mährchen-hasten selbstgesälligen Träumen ausweckten, in die wir uns, ich ersindend, und meine Gespielen theilnehmend, nur allzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, austatt sich der Weichlichkeit und phantassischen Bergungungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzushärten, um die unvermeidlichen lebel entweder zu ertragen oder ihnen entgegenzuwirken.

Unter bie Uebungen bes Stoicismus, ben ich begihalb fo ernftlich

als es einem Anaben möglich ift, bei mir ausbilbete, gehörten auch bie Dulbungen körperlicher Leiben. Unsere Lehrer behandelten uns oft fehr unfreundlich und ungefchict mit Schlägen und Buffen, gegen bie wir uns um so mehr verharteten, als Wibersetlichkeit ober Gegenwirkung aufs bochfte verpont mar. Sehr viele Scherze ber Jugend beruben auf einem Wettstreit solcher Ertragungen; jum Beispiel: wenn man mit zwei Fingern ober ber ganzen Sand sich wechselsweise bis zur Betäubung ber Blieber schlägt, ober bie bei gewiffen Spielen verschulbeten Schläge mit mehr ober weniger Gefetheit aushält; wenn man fich beim Ringen und Balgen burch die Kniffe der Halbüberwundenen nicht irre machen läft; wenn man einen aus Nederei zugefügten Schmerz unterbrückt, ja felbst bas Zwiden und Kipeln, womit junge Leute so geschäftig gegen einander find, als etwas Gleichgültiges behandelt. Daburch fetzt man fich in einen großen Bortheil, ber uns von andern fo geschwind nicht abgewonnen wird. Da ich jedoch von einem folden Leibenstrot gleichsam Profession machte, so wuchsen bie Bubringlichkeiten ber anbern; und wie eine unartige Grausamkeit keine Granzen kennt, so wußte fie mich boch aus meiner Granze hinauszutreiben. Ich erzähle Einen Fall ftatt vieler. Der Lehrer war eine Stunde nicht gekommen: fo lange wir Rinder alle beifammen waren, unterhielten wir uns recht artig; als aber bie mir wohlwollenben, nachbem sie lange genug gewartet, hinweggingen, und ich mit brei mißwollenden allein blieb, fo bachten biefe mich zu qualen, zu beschämen und zu vertreiben. Sie hatten mich einen Augenblick im Zimmer verlaffen und tamen mit Ruthen zurud, die fle fich aus einem geschwind zerschnittenen Besen verschafft hatten. Ich merkte ihre Absicht, und weil ich bas Enbe ber Stunde nabe glaubte, fo feste ich aus bem Stegreife bei mir fest, mich bis jum Glodenschlage nicht zu wehren. Sie fingen barauf unbarmherzig an, mir die Beine und Waben auf das grausamste zu Ich rahrte mich nicht, flibste aber balb, daß ich mich verrechnet hatte, und daß ein folcher Schmerz die Minuten febr verlängert. Dit ber Dulbung wuchs meine Wuth, und mit bem erften Stunbenschlag fuhr ich bem einen, ber fich's am wenigsten versah, mit ber hand in bie Nadenhaare und stürzte ihn augenblicklich zu Boben, indem ich mit dem Anie seinen Ruden brudte; ben anbern, einen jungeren und schwächeren, ber mich von hinten ansiel, zog ich bei bem Kopfe durch ben Arm und erbroffelte ihn fast, indem ich ihn an mich prefite. Run war der lette noch übrig und nicht der schwächste, und mir blieb nur die linke Hand zu meiner Bertheidigung. Allein ich ergriff ihn beim Rleide, und durch eine geschickte Wendung von meiner Seite, durch eine übereilte von seiner, brachte ich ihn nieder und stieß ihn mit dem Gesicht gegen den Boden. Sie ließen es nicht an Beißen, Kratzen und Treten sehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und in den Gliedern. In dem Bortheil, in dem ich mich besand, stieß ich sie wiederholt mit den Köpsen zusammen. Sie erhoden zuletzt ein entsetzliches Zetergeschrei, und wir sahen und bald von allen Hausgenossen umgeben. Die umhergestreuten Ruthen und meine Beine, die ich von den Strämpsen entblößte, zeugten bald sin mich. Wan behielt sich die Strase vor und ließ mich aus dem Hause; ich erklärte aber, daß ich klustig bei der geringsten Beleidigung einem oder dem andern die Augen auskratzen, die Ohren abreißen, wo nicht gar ihn erdrosseln würde.

Dieser Borsall, ob man ihn gleich, wie es in kindischen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar belachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltener wurden und zulett ganz aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Annehmlichkeit immer wachsende Gesellschafterin sand.

Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet: benn das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mittheilungen, daß der Mensch ersahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen was will, bedenke, dieses widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glücklichen oder Unglücklichen. Ritht ein solches Wissen nicht viel, um die Uebel zu vermeiden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir uns in die Zustände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Roch eine allgemeine Bemerkung steht hier an ber rechten Stelle, baß nämlich bei bem Emporwachsen ber Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch jum Borschein kommt; ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden: sich mäßig, verständig, ja vernünftig zu betragen, niemand aus Muthwillen oder Uebermuth ein Leids zuzusügen und alle gehässigen Regungen, die sich au ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Gegentheil,

mahrend die jungen Geschöpfe mit einer solchen Uebung beschäftigt sind, sie von andern das zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpönt ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Raturzustande und dem der Swilisation gar erdärmlich in die Klemme, und werden, je nachdem die Charaktere sind, entweder tilckisch oder gewaltsam ausbrausend, wenn sie eine Zeit lang an sich gehalten haben.

. Gewalt ift eber mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gutgefinntes. aur Liebe und Theilnahme geneigtes Rind weiß bem Sohn und bem bofen Willen wenig entgegenzuseten. Wenn ich bie Thatlichkeiten meiner Gefellen fo ziemlich abzuhalten mußte, fo war ich boch teineswegs ihren Sticheleien und Mifreben gewachsen, weil in folden Fällen berjenige, ber sich vertheibigt, immer verlieren muß. Es wurden also auch Angriffe biefer Art, in fofern fle jum Born reizten, mit physischen Kräften jurudgewiesen, ober fie regten wundersame Betrachtungen in mir auf, Die benn nicht ohne Folgen bleiben kommten. Unter andern Borgligen miggonnten mir die Uebelwollenden auch, daß ich mir in einem Berbaltniß gefiel, welches aus bem Schultheifenamt meines Grofpaters für die Familie entsprang; benn indem er als ber erfte unter seines Gleichen ba ftanb, hatte bieses boch auch auf die Seinigen nicht geringen Einflng. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Pfeifergerichte etwas barauf einzubilben fcien, meinen Grofvater in ber Mitte bes Schöffenraths, eine Stufe bober als die andern, unter bem Bilbe bes Raifers gleichsam thronend gesehen zu haben, so fagte einer ber Rnaben bohnisch, ich follte boch, wie ber Pfau auf feine Fuge, fo auf meinen Grofvater väterlicher Seite hinseben, welcher Gaftgeber zum Beibenhof gewesen, und wohl an die Thronen und Kronen keinen Anspruch gemacht hätte. Ich erwiederte barauf, daß ich davon keineswegs beschämt seh, weil gerade barin das Berrliche und Erbebenbe unferer Baterftabt bestebe, baf alle Birger fich einander gleichhalten blirften, und daß einem jeden seine Thätigkeit nach feiner Art forberlich und ehrenvoll febn konne. Es feb mir nur leib, bak ber gute Mann icon fo lange gestorben: benn ich habe mich auch ihn perfonlich zu tennen öftere gefehnt, fein Bilbnif vielmals betrachtet, ja sein Grab besucht und mich wenigstens bei ber Inschrift an bem einfachen Denkmal seines vorübergegangenen Daseyns gefreut, bem ich bas meine foulbig geworben. Ein anderer Migwollender, ber Tudifofte von allen, nahm jenen ersten bei Seite und flufterte ihm etwas in die Ohren,

wobei fle mich immer spöttisch ansahen. Schon fing die Galle mir an zu kochen, und ich forberte fle auf laut zu reben.

Run was ist es denn weiter? sagte der erste: wenn du es wissen willst, dieser da meint, du könntest lange herumgehen und suchen, bis du deinen Großvater fändest.

3ch brobte nun noch beftiger, wenn fie fich nicht beutlicher erklären Sie brachten barauf ein Dabrchen vor, bas fie ihren Eltern wollten abgelauscht haben: mein Bater seb ber Sohn eines vornehmen Mannes, und jener gute Burger habe fich willig finden laffen, auferlich Baterftelle zu vertreten. Sie batten bie Unverschämtheit allerlei Arqumente vorzubringen, jum Beispiel, bag unfer Bermögen blok von ber Grofmutter herruhre, dag die übrigen Seitenverwandten, die fich in Friedberg und fonft aufhielten, gleichfalls ohne Bermögen feben, und mas noch andere folde Grunde waren, die ihr Gewicht blok von ber Bosheit bernehmen konnten. Ich borte Ihnen ruhiger ju als sie erwarteten: benn fle ftanben fcon auf bem Sprung zu entflieben, wenn ich Diene machte, nach ihren Haaren zu greifen. Aber ich verfette ganz gelaffen, auch biefes konne mir recht febn. Das Leben feb so bubfc, bag man völlig für gleichgültig achten könne, wem man es zu verdanken habe: benn es schriebe fich boch zulett von Gott her, vor welchem wir alle gleich wären. So lieften fle, ba fle nichts ausrichten konnten, Die Sache filt biefmal aut sebn; man spielte zusammen weiter fort, welches unter Rinbern immer ein erprobtes Berfohnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch durch diese hämischen Worte eine Art von sittlicher Krankheit eingeimpst, die im Stillen fortschlich: es wollte mir gar nicht mißfallen, der Enkel irgend eines vornehmen Herrn zu sehn, wenn es anch nicht auf die gesehlichste Weise gewesen wäre. Reine Spürkraft ging auf dieser Fährte, meine Einbildungskraft war angeregt und mein Scharssinn ausgesordert. Ich sing mun an die Ausgaden jener zu untersinchen, sand und ersand neue Gründe der Wahrscheinlichkeit. Ich hatte von meinem Großvater wenig reden hören, außer daß sein Bildniß mit dem meiner Großmutter in einem Besuchzimmer des alten Hauses gehangen hatte, welche beide nach Erbauung des neuen in einer obern Kammer ausbewahrt wurden. Meine Großmutter mußte eine sehr schone Fran gewesen sehn, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Anch erinnerte ich mich, in ihrem Zimmer das Miniaturbild eines schönen Herrn in

Uniform mit Stern und Orben gesehen zu haben, welches nach ihrem Tobe mit vielen andern kleinen Geräthschaften während des alles umwälzenden Hausbaues verschwunden war. Solche wie manche andere Dinge baute ich mir in meinem kindischen Kopfe zusammen, und sibte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent, welches durch eine abenteuerliche Berknüpfung der bedeutenden Zustände des menschlichen Lebens sich die Theilnahme der ganzen cultivirten Welt zu verschaffen weiß.

Da ich nun aber einen solchen Fall niemand zu vertrauen, ober auch nur von ferne nachzufragen mich unterstand, fo ließ ich es an einer heimlichen Betriebfamteit nicht fehlen, um wo möglich ber Sache etwas naber zu tommen. 3ch batte nämlich gang bestimmt behaupten boren, baf bie Sohne ben Batern ober Groftvatern oft entschieben abnlich zu febn pflegten. Mehrere unserer Freunde, besonders auch Rath Schneiber, unfer Hausfreund, hatten Geschäftsverbindungen mit allen Fürsten und Herren ber Nachbarschaft, beren, sowohl regierenber als nachgeborener, keine geringe Anzahl am Rhein und Main, und in bem Raume amifchen beiben ihre Besitzungen hatten, und bie aus besonderer Gunft ihre treuen Geschäftstrager zuweilen wohl mit ihren Bildniffen beehrten. Diefe, bie ich von Jugend auf vielmals an ben Banben geseben, betrachtete ich nunmehr mit boppelter Aufmerkamteit, forschend, ob ich nicht eine Aehnlichkeit mit meinem Bater, ober gar mit mir entbeden könnte; welches aber zu oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewißheit hatte führen konnen: benn balb waren es bie Augen von biefem, bald bie Nase von jenem, die mir auf einige Berwandtschaft zu beuten So führten mich biefe Rennzeichen trüglich genug bin und wieber. Und ob ich gleich in der Folge diesen Borwurf als ein durchaus leeres Mährchen betrachten mußte, so blieb mir boch ber Einbruck, und ich konnte nicht unterlaffen, Die fammtlichen Berren, beren Bisbniffe mir febr beutlich in ber Phantafie geblieben waren, von Zeit zu Zeit im Stillen bei mir zu mustern und zu prufen. So wahr ist es, daß alles was ben Menfchen innerlich in feinem Duntel bestärtt, feiner beimlichen Gitelfeit schmeichelt, ihm bergestalt höchlich erwunscht ift, bag er nicht weiter fragt, ob es ihm fonft auf irgend eine Beife jur Chre ober jur Schmach gereichen könne.

Doch anstatt hier ernsthafte, ja rligende Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blid von jenen schönen Zeiten hinweg: benn wer

ware im Stande von der Fille ber Rindheit wilrbig ju fprechen! Bir tomen die kleinen Geschöpfe, die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Bergnugen; ja mit Bewunderung ansehen: benn meift versprechen fie mehr als fie halten, und es scheint, als wenn bie Ratur unter anbern fcelmifchen Streichen, bie fle uns spielt, auch bier fich gang besonbers vorgefett uns jum besten ju haben. Die ersten Organe, die fie Rinbern mit auf bie Welt giebt, find bem nachsten unmittelbaren Buftanbe bes Gefcopfs gemäß; es bebient fich berfelben tunft- und anspruchelos auf bie geschicktefte Beise zu ben nächsten Zweden. Das Rind, an und für fich betrachtet, mit feines gleichen und in Beziehungen, bie feinen Rraften angemeffen find, scheint so verständig, so vernünftig, daß nichts brüber geht, und zugleich fo bequem, beiter und gewandt, bag man feine weitere Bildung für baffelbe wünschen möchte. Buchsen bie Kinder in ber Art fort, wie fle fich anbeuten, fo batten wir lauter Genies: aber bas Bachsthum ift nicht blog Entwidelung, Die verschiebenen organischen Spfteme, bie ben Einen Menfchen ausmachen, entspringen aus einander, folgen einander, verwandeln fich in einander, verdrängen einander, ja zehren einanber auf, fo bag von manchen Fähigkeiten, von manchen Rraftaußerungen nach einer gewiffen Zeit taum eine Spur mehr zu finden ift. Wenn auch die menschlichen Anlagen im ganzen eine entschiedene Richtung baben, so wird es boch bem größten und erfahrensten Renner schwer sebn, fie mit Auverläffigkeit voraus zu verklinden; doch kann man hinterdrein wohl bemerten, mas auf ein Afinftiges bingebeutet bat.

Reineswegs gebenke ich baher in biesen ersten Büchern meine Jugenbgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. Hier muß ich aber bemerken, welchen stärkeren Einsuß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unsere Gesinnungen und unsere Lebensweise ausübten.

Der ruhige Bürger steht zu ben großen Weltereignissen in einem wunderbaren Berhältniß. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und bennruhigen ihn, und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urtheils, einer Theilnahme nicht enthalten: schonell ergreist er eine Bartei, nachdem ihn sein Charakter oder äußere Anlässe bestimmen. Rücken so große Schickale, so bebeutende Beränderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußeren Unbequemlickeiten noch immer jenes innere

Migbebagen, verdoppelt und schärft das Uebel meistentheils, und zerstört das noch mögliche Gute: dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weder wie er seine Reigung, noch wie er seinen Bortheil wahren und erhalten soll.

Das Jahr 1757, bas wir noch in völlig burgerlicher Ruhe verbrachten, murbe bemungeachtet in großer Gemilthebewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als biefes mar vielleicht tein anderes. Die Siege, Die Grofitbaten, bie Ungludefälle, bie Bieberberftellungen folgten auf einanber, verschlangen sich und schienen sich aufzuheben; immer aber schwebte bie Geftalt Friedriche, sein Rame, sein Ruhm in turzem wieder oben. Der Enthufiasmus feiner Berehrer ward immer größer und belebter, ber Saft seiner Keinbe bitterer, und bie Berfchiebenheit ber Anfichten, welche selbst Familien zerspaltete, trug nicht wenig bazu bei, die ohnehin schon auf mancherlei Beise von einander getrennten Bitrger noch mehr zu isoliren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo brei Religionen bie Ginwohner in brei ungleiche Maffen theilen, wo nur weuige Manner, felbft von ber berricbenden, zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlhabenden und Unterrichteten geben, der sich auf fich zurlichzieht und burch Studien und Liebhabereien fich eine eigene und abgeschloffene Eristenz bilbet. Bon solchen wird gegenwärtig und auch kunftig die Rebe sehn mulfen, wenn man fich bie Eigenheiten eines Frankfurter Burgers aus jener Beit vergegenwärtigen foll.

Mein Bater hatte, sobalb er von Reisen zurückgekommen, nach seiner eigenen Sinnesart den Gedanken gesaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eines der subalternen Aemter übernehmen und solches ohne Emolumente sühren wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergäbe. Er glaubte nach seiner Sinnesart, nach dem Begriffe, den er von sich selbst hatte, im Gesühl seines guten Willens, eine solche Auszeichnung zu verdienen, die freilich weder gesehlich noch herzöhmmlich war. Daher, als ihm sein Gesuch abgeschlagen wurde, gerieth er in Aerger und Mismuth, verschwur, jemals irgend eine Stelle anzunnehmen, und um es unmöglich zu machen, verschaffte er sich den Charalter eines kaiserlichen Rathes, den der Schultheiß und die ältesten Schöffen als einen besondern Ehrentitel tragen: dadurch hatte er sich zum Gleichen der Obersten gemacht und konnte nicht mehr von unten ansangen. Derselbe Beweggrund sührte ihn auch dazu, um die älteste Tochter des

Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Rathe ausgeschlossen ward. Er gehörte nun unter die Zurückgezogenen, welche niemals unter sich eine Societät machen: sie stehen so isoliet gegen einander wie gegen das Sanze, und um so mehr, als sich in dieser Abgeschiedenheit das Sigenthümliche der Charaktere immer schrosser ausgebildet. Mein Bater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitblirgern gewöhnlich war. Zwar sand er darin Borgänger und Gesellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte bamals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien bei ihm aufgesührt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so fand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darliber manche lustige Anmerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Hätel, eines reichen Ebelmanns, ber, verheirathet aber kinderlos, ein schönes Hand in der Antoniusgasse dewohnte, mit allem Zubehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemälde, Rupferstiche, Antiken und manches andere, wie es dei Sammlern und Liebhabern zusammenstließt. Bon Zeit zu Zeit lud er die Honoratioren zum Mittagessen, und war auf eigene achtsame Weise wohlthätig, indem er in seinem Hause die Armen keidete, ihre alten Lumpen aber zurückbehielt, und ihnen nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Aleidern sich ihm sedesmal sander und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen, wohlgebildeten Rannes, destwohnte, und theils auf Besehl meines Baters, theils aus eigenem Antrieb manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen besindet.

Friher, und von mir taum noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Loen in ber literarischen Welt, so wie in Franksurt ziemliches Aufsehen. Richt von Franksurt geburtig, hatte er sich baselbst niebergelaffen und war mit ber Schwester meiner Großmutter Textor,

einer geborenen Lindheimer, verheirathet. Befannt mit ber Bof- und Staatswelt, und eines erneuten Abels fich erfreuend, erlangte er baburch einen Namen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Rirche und Staat jum Borfchein tamen, einzugreifen ben Muth batte. fdrieb ben Grafen von Rivera, einen bibaltifden Roman, beffen Inhalt ans bem zweiten Titel, ober ber ehrliche Dann am Sofe, ersichtlich ift. Dieses Werk wurde gut aufgenommen, weil es auch von ben Bofen, wo fonft nur Rlugheit zu Saufe ift, Sittlichkeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Ansehen. Gin aweites Berk follte bagegen besto gefährlicher für ihn werben. Er schrieb bie einzige mabre Religion, ein Buch, bas bie Absicht hatte Tolerang, besonbers amischen Lutheranern und Calvinisten, ju beforbern. Bierliber tam er mit ben Theologen in Streit; besonders schrieb Dr. Benner in Giefen gegen ihn. Bon Loen erwiederte; ber Streit wurde heftig und perfonlich, und die baraus entspringenden Unannehmlichkeiten veranlaften ben Berfaffer, die Stelle eines Brafibenten zu Lingen anzunehmen, die ihm Friedrich ber Ameite anbot, ber in ihm einen aufgeklärten und ben Reuerungen, bie in Frankreich schon viel weiter gediehen waren, nicht abgeneigten, vorurtheilsfreien Mann zu erkennen glaubte. Seine ebemaligen Landsleute, die er mit einigem Berdruft verlassen, behaubteten, baf er bort nicht aufrieden set, ja nicht zufrieden sehn könne, weil sich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt feineswegs meffen burfe. Mein Bater zweifelte auch an bem Behagen bes Prafibenten, und verficherte, ber gute Dheim batte beffer gethan, fich mit bem Könige nicht einzulassen, weil es überhaupt gefährlich sen sich bemselben zu nähern, so ein aukerorbentlicher herr er auch übrigens febn moge. Denn man habe ja gesehen, wie schmählich der berühmte Boltaire, auf Requisition des preufischen Residenten Freitag. in Frankfurt fen verhaftet worben, ba er boch vorher fo boch in Gunften gestanden und als des Rönigs Lehrmeister in der französischen Boefie anzusehen gewesen. Es mangelte bei folden Gelegenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um vor Bofen und herrendienst zu warnen, wovon fich überhaupt ein geborener Frankfurter kaum einen Begriff machen fonnte.

Eines vortrefflichen Mannes, Dr. Orth, will ich hier nur bem Namen nach gebenken, indem ich verdienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr berfelben nur in sofern erwähne, als ihr Auf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühesten Jahren einigen Einfluß gehabt. Dr. Orth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals Theil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Renntnisse und Einsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die Deutschen und besonders die Franksurtischen Alterthümer sind ihm sehr viel schuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Franksurter Reformation herans, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind. Die historischen Capitel desselben habe ich in meinen Ingslingsjahren sleisig studirt.

Bon Dofenftein, ber altere jener brei Brilber, beren ich oben als unserer Rachbarn gebacht, war, bei feiner eingezogenen Art zu febn, während seines Lebens nicht mertwürdig geworden; besto mertwürdiger aber nach feinem Tobe, inbem er eine Berordnung hinterließ, bag er Morgens fruh gang im Stillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Sandwertsleuten zu Grabe gebracht febn wolle. Es gefchab, und biefe handlung erregte in ber Stadt, wo man an prunthafte Leichenbegangnisse gewöhnt war, großes Auffeben. Alle biejenigen, bie bei solchen Belegenheiten einen herkömmlichen Berbienft hatten, erhoben fich gegen bie Reuerung. Allein ber wadere Batricier fand Nachfolger in allen Ständen, und ob man schon bergleichen spottweise Ochsenleichen nannte, so nahmen fie boch zum besten mancher wenig bemittelten Familien überband, und bie Pruntbegangnisse verloren sich immer mehr. Ich führe biefen Umftand an, weil er eins ber frühern Symptome jener Gefinnungen von Demuth und Gleichstellung barbietet, Die fich in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts von oben herein auf fo manche Beife gezeigt baben und in fo unerwartete Wirtungen ausgeschlagen find.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern bes Alterthums. Es fanden sich Gemäldecabinette, Aupferstichsammlungen, besonders aber wurden vatersländische Merkvilkrdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben. Die älteren Berordnungen und Mandate der Reichsstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druck und Schrift sorgfältig aufgesucht, nach der Zeitsolge geordnet und als ein Schatz vaterländischer Rechte und Derkommen mit Ehrsucht verwahrt. Auch die Bildnisse von Franksurtern, die in großer Anzahl existiren, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Abtheilung der Cabinette.

Solde Manner icheint mein Bater fich überhaupt gum Dufter

genommen zu haben. Ihm sehlte keine ber Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Bürger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Besitzungen von jeder Art in Ordnung. Eine vortrefsliche Landlartensammlung der Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene obenerwähnten Berordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger venezianischer Gläser, Becher und Pokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und ausgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auctionen mir jederzeit einige Austräge zu Bermehrung des Borhandenen zu erbitten.

Noch einer bebeutenden Familie muß ich gebenken, von der ich seit meiner früheften Jugend viel Sonberbares vernahm und von einigen ihrer Glieber felbst noch manches Bunberbare erlebte; es war bie Senden-Der Bater, von bem ich wenig zu fagen weiß, war ein bergifche. wohlhabenber Mann. Er hatte brei Sohne, bie fich in ihrer Jugend schon burchgangig als Sonderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beschränften Stabt, wo fich niemand weber im Guten noch im Bosen bervorthun soll, nicht zum besten aufgenommen. Spottnamen und feltsame, sich lang im Gebächtniß erhaltenbe Mahrchen sind meiftens bie Frucht einer folchen Sonberbarteit. Der Bater wohnte an ber Ede ber Basengaffe, bie von bem Zeichen bes Hauses, bas einen, wo nicht gar brei Hasen vorstellt, ben Namen führte. Man nannte baber biese brei Brilder nur die brei Sasen, welchen Spitznamen fie lange Zeit nicht los wurden. Allein wie große Borzüge sich oft in ber Jugend burch etwas Wunderliches und Unschickliches anklindigen, so geschah es auch bier. Der älteste war ber nachber so ruhmlich bekannte Reichsbofrath von Sendenberg. Der zweite ward in ben Magistrat aufgenommen und zeigte vorzügliche Talente, die er aber auf eine rabulistische, ja verruchte Beise, wo nicht zum Schaben seiner Baterftabt, boch wenigstens seiner Collegen in ber Folge mikbrauchte. Der britte Bruber, ein Arzt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, ber aber wenig und nur in vornehmen Häusern prakticirte, behielt bis in sein höchstes Alter immer ein etwas wanderliches Aeuferes. Er war immer febr nett gefleibet, und man fab ihn nie anders auf der Strafe, als in Schuhen und Strumpfen und einer wohlgepuberten Lodenperrude, ben but unterm Arm. Er ging schnell, boch mit einem feltsamen Schwanken vor sich bin, so bag er balb auf dieser, bald auf jener Seite der Straße sich befand, und im Gehen ein Zidzack dilbete. Spottvögel sagten, er suche durch diesen abweichenden Schritt den abgeschiedenen Seelen aus dem Weg zu gehen, die ihn in gerader Linie wohl verfolgen möchten, und ahme diesenigen nach, die sich vor einem Krokodil sükreten. Doch aller dieser Scherz und manche lustige Nachrede verwandelte sich zulet in Ehrsurcht gegen ihn, als er seine ansehnliche Wohnung mit Hof, Garten und allem Zubehör auf der Schenheimergasse zu einer medicinischen Stiftung widmete, wo neben der Anlage eines bloß für Franksurter Bürger bestimmten Hospitals ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothet und eine Wohnung für den Director eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine Akademie sich hätte schämen dursen.

Ein anderer vorzüglicher Mann, beffen Berfonlichkeit nicht sowohl als seine Wirtung in der Nachbarschaft und seine Schriften einen sehr bebeutenben Ginfluf auf mich gehabt baben, mar Carl Friedrich von Mofer, ber feiner Geschäftsthätigkeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Auch er hatte einen grundlich sittlichen Charafter, ber, weil die Gebrechen der menschlichen Natur ihm wohl manchmal zu schaffen machten, ihn fogar zu ben fogenannten Frommen bingog; und fo wollte er, wie von Loen das Hofleben, eben so das Geschäftsleben einer gewissenhaftern Behandlung entgegenführen. Die große Anzahl ber Kleinen beutschen Höfe stellte eine Menge von Herren und Dienern bar, wovon die ersten unbedingten Gehorfam verlangten, und die andern meistentheils nur nach ibren Ueberzeugungen wirken und bienen wollten. Es entstand baber ein ewiger Conflict und schnelle Beranberungen und Explosionen, weil bie Birtungen bes unbedingten Handelns im kleinen viel geschwinder merklich und schäblich werben, als im großen. Biele Häuser waren verschulbet und kaiferliche Debitcommiffionen ernannt; andere fanden fich langfamer ober geschwinder auf demselben Wege, wobei die Diener entweder gewiffenlos Bortheil zogen ober gewiffenhaft fich unangenehm und verhaft machten. Roser wollte als Staats- und Geschäftsmann wirken; und bier gab fein ererbtes, bis zum Metier ausgebilbetes Talent ihm eine entschiedene Ausbeute; abet er wollte auch zugleich als Menfch und Burger handeln und feiner fittlichen Burbe fo wenig als möglich vergeben. Sein Berr unb Diener, sein Daniel in ber Löwengrube, seine Reliquien foil- . bern burchans die Lage, in welcher er fich zwar nicht gefoltert, aber boch

immer geklemmt fühlte. Sie beuten sämmtlich auf eine Ungeduld in einem Zustand, mit bessen Berhältnissen man sich nicht versöhnen und den man boch nicht loswerden kann. Bei dieser Art zu denken und zu empfinden, nuuste er freilich mehrmals andere Dienste suchen, au welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht sehlen ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und dabei zarten Mannes.

Aus ber Ferne machte jeboch ber Rame Rlopftod auch fcon auf uns eine große Wirtung. Im Anfang wunderte man fich, wie ein fo vortrefflicher Mann fo wunderlich heißen könne; doch gewöhnte man sich balb baran und bachte nicht mehr an bie Bebeutung biefer Sylben. meines Baters Bibliothet batte ich bisher nur die fruhern, befonders die zu feiner Zeit nach und nach beraufgekommenen und gerlihmten Dichter gefunden. Alle biefe hatten gereimt, und mein Bater hielt ben Reim für poetifche Werte unerläglich. Canit, Sageborn, Drollinger, Bellert, Creug, Saller ftanben in fconen Frangbanben in einer Reibe. An biefe foloffen fich Reutirche Telemach, Roppens befreites Jerus falem, und andere Ueberfetungen. Ich hatte biefe fammtlichen Bante von Rindheit auf fleißig durchgelesen und theilweise memorirt, weßhalb ich benn zur Unterhaltung ber Gefellichaft öftere aufgerufen murbe. Gine verbriefliche Epoche im Gegentheil eröffnete fich filr meinen Bater, als burch Rlopftod's Meffias Berfe, Die ibm teine Berfe ichienen, ein Gegenstand ber öffentlichen Bewunderung wurden. Er felbst batte sich wohl gehutet, biefes Wert anzuschaffen; aber unfer Bausfreund, Rath Soneiber, schwärzte es ein und stedte es ber Mutter und ben Rinbern gu.

Auf biesen geschäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte ber Messias gleich bei seiner Erscheinung einen mächtigen Eindruck gemacht. Diese so nathrlich ausgedrückten und doch so schön veredelten frommen Gesühle, diese gefällige Sprache, wenn man sie auch nur für harmonische Brosa gelten ließ, hatten den übrigens trockenen Geschäftsmann so gewonnen, daß er die zehn ersten Gesänge — denn von diesen ist eigentlich die Rede — als das herrlichste Erdauungsbuch betrachtete, und solches alle Jahre einmal in der Charwoche, in welcher er sich von allen Gesschäften zu entbinden wußte, für sich im stillen durchlas, und sich daran sür's ganze Jahr erquickte. Ansangs dachte er seine Empfindungen seinem alten Freunde mitzutheilen; allein er sand sich sehr bestützt, als er eine unheilbare Abneigung vor einem Werke von so köstlichem Gehalt, wegen

einer wie es ihm schien gleichgultigen äußern Form, gewahr werben mußte. Es sehlte, wie sich leicht benten läßt, nicht an Wiederholung des Gesprächs über diesen Gegenstand; aber beide Theile entsernten sich immer weiter von einander, es gab heftige Scenen, und der nachgiebige Mann ließ sich endlich gesallen, von seinem Lieblingswerte zu schweigen, damit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Sonntagssuppe verlöre.

Proselyten zu machen ist ber nathrlichste Wunsch eines jeben Menschen; und wie sehr fand sich unser Freund im stillen belohnt, als er in der übrigen Familie für seinen Heiligen so offen gesunte Gemülther entbeckte. Das Exemplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Zeit gewidmet. Die Mutter hielt es heimlich und wir Gesschwister bemächtigten uns desselben, wann wir konnten, um in Freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen, und besonders die zartesten und heftigsten so geschwind als möglich ins Gedächnist zu fassen.

Borcia's Traum recitirten wir um die Wette, und in das wilde verzweifelnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech, welche ins rothe Meer gestürzt worden, hatten wir uns getheilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamste, war auf mein Theil gekommen; die andere, um ein wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohlklingenden Berwilnschungen flossen nur so vom Nunde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samstagsabend im Winter — ber Bater ließ sich immer bei Licht rasiren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schemel hinter bem Ofen, und murmelten, während ber Barbier einseiste, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber Abramelech den Satan mit eisernen händen zu fassen; meine Schwester packte mich gewaltig an und recitirte, zwar leise genug, aber doch mit steigender Leidenschaft:

Hilf mir! ich flehe bich an, ich bete, wenn bu es forberst, Ungeheuer, dich an! ... Berworfner, schwarzer Berbrecher, Hilf mir! ich leibe die Bein des rächenden ewigen Todes! ... Bormals konnt' ich mit heißem, mit grimmigem Hasse dich hassen! Ist vermag ich's nicht mehr! Auch dieß ist stechender Jammer! Bisher war alles leiblich gegangen; aber laut mit fürchterlicher Stimme rief fie die folgenden Borte:

D wie bin ich zermalmt!

Der gute Chirurgus erschrak und goß dem Bater das Seisenbeden in die Brust. Da gab es einen großen Aufstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglücks, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rastren begriffen gewesen wäre. Um allen Berdacht des Muthwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuslischen Rollen, und das Unglück, das die Hexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht auss neue hätte verrusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Bolt das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im Stande sehn es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

Der Renjahrstag ward zu jener Zeit burch ben allgemeinen Umlanf von perfönlichen Gludwinschungen für die Stadt sehr belebend. Wer soust nicht leicht aus bem Hause kam, warf sich in seine besten Rleiber, um Sonnern und Freunden einen Augenblick freundlich und böflich zu fenn. Filtr uns Kinder war besonders die Restlichkeit in dem Saufe des Grofvaters an diesem Tage ein bochst erwunschter Gemuft. Mit bem frühesten Morgen waren bie Entel foon baselbst versammelt, um die Erommeln, die Boboen und Clarinetten, die Bosaumen und Binken, wie fie bas Militar, bie Stadtmufici, und wer fonft alles, ertonen ließ, zu vernehmen. Die verflegelten und überschriebenen Renjahrsgeschenke wurden von den Kindern unter die geringern Gratulauten ansgetheilt, und wie ber Tag wuchs, so vermehrte fich bie Anzahl ber Honoratioren. erschienen bie Bertrauten und Berwandten, bann bie untern Staatsbeamten; die Berren vom Rathe felbst verfehlten nicht ihren Schultbeißen zu begrüßen, und eine auserwählte Anzahl wurde Abends in Zimmern bewirthet, welche bas ganze Jahr über kann sich öffneten. Die Torten, Biscuitluchen, Marzipane, ber fuße Wein übte ben größten Reig auf bie Rinber aus, wogu noch tam, bag ber Schultheiß fo wie bie beiben Burgemeister aus einigen Stiftungen jährlich etwas Silberzeng erhielten, welches benn ben Enkeln und Bathen nach einer gewiffen Abflufung verehrt ward; genug, es fehlte diesem Feste im kleinen an nichts was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Reujahrstag 1759 kam heran, für uns Kinder erwänscht und vergniglich wie die vorigen, aber den älteren Personen bedenklich und ahnungsvoll. Die Durchmärsche der Franzosen war man zwar gewohnt, und sie ereigneten sich öfters und häusig, aber doch am häusigsten in den

letten Tagen bes vergangenen Jahres. Nach alter reichsftäbtischer Sitte posaunte ber Thurmer bes Hauptthurms, so oft Truppen heranrlidten, und an biefem Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Beichen war, bag größere Beereszuge von mehreren Seiten in Bewegung feben. Wirklich zogen fie auch in größeren Maffen an biefem Tage burch bie Stadt; man lief, fie vorbeipaffiren ju feben. Sonft mar man gewohnt, baf fie nur in kleinen Partien burchmarschirten; biefe aber vergrößerten sich nach und nach, ohne bag man es verhindern konnte ober Genug, am 2. Januar, nachbem eine Colonne burch Sachsenhausen fiber die Bride burch die Fahrgasse bis an die Constablerwache gelangt war, machte fie Salt, überwältigte bas fleine, fie burchführenbe Commando, nahm Besit von gebachter Bache, jog bie Zeile hinunter, und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch bie Hauptwache ergeben. Augenblick maren bie friedlichen Straffen in einen Rriegsschauplats verwandelt. Dort verharrten und bivouakirten die Truppen, bis burch regelmäßige Einquartierung für ihr Unterkommen geforgt ware.

Diese unerwartete, feit vielen Jahren unerhörte Last brudte die behaglichen Bürger gewaltig, und niemand konnte fie befchwerlicher febn als bem Bater, ber in fein taum vollenbetes Saus frembe militarifche Bewohner aufnehmen, ihnen feine wohlaufgeputten und meift verschloffenen Staatszimmer einräumen und bas, was er fo genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Willfur preisgeben follte; er, ohnehin preußisch gefinnt, follte fich nun von Frangofen in feinen Zimmern belagert feben; es war das Traurigste, was ihm nach seiner Dentweise begegnen konnte. Bare es ihm jedoch möglich gewesen, Die Sache leichter zu nehmen, ba er gut Frangösisch sprach, und im Leben sich wohl mit Wurde und Anmuth betragen tonnte, fo batte er fich und une manche trube Stunde ersparen mögen: benn man quartierte bei uns ben Königslieutenant, ber, obgleich Militarperson, boch nur die Civilvorfalle, die Streitigkeiten awis fchen Solbaten und Bürgern, Schulbenfachen und Banbel zu ichlichten hatte. Es mar Graf Thorane, von Graffe in ber Provence, unweit Antibes, geburtig, eine lange hagere ernfte Beftalt, bas Beficht burch bie Blattern fehr entstellt, mit schwarzen feurigen Augen und von einem wilrbigen zusammengenommenen Betragen. Gleich sein Eintritt war für ben Sausbewohner gunftig. Man sprach von ben verschiedenen Zimmern, welche theils abgegeben werben, theils ber Familie verbleiben follten, und als der Graf ein Gemäldezimmer erwähnen hörte, so erbat er sich gleich, ob es schon Racht war, mit Kerzen die Bilder wenigstens flüchtig zu besehen. Er hatte an diesen Dingen eine sibergroße Freude, bezeigte sich gegen den ihn begleitenden Bater auf das verbindlichste, und als er vernahm, daß die meisten Künstler noch lebten, sich in Frankfurt und in der Rachbarschaft aushielten, so versicherte er, daß er nichts mehr wünsche, als sie baldigst kennen zu lernen und sie zu beschäftigen.

Aber auch diese Annäherung von Seiten der Kunst vermochte nicht die Gesinnung meines Baters zu ändern, noch seinen Charafter zu beugen. Er ließ geschehen was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außerordentliche, das nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Kleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane inbessen betrug sich musterhaft. Richt einmal seine Landsarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentsich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Theil der Racht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und sortgeführt, alle Officiere und Adjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdieß täglich offene Tasel hielt, so gab es in dem mäßig großen, nur für Sine Familie eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockwerke unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Bienenkorde, obgleich alles sehr gemäßigt, ernsthaft und streng zuging.

Zum Bermittler zwischen einem verdrießlichen, täglich mehr sich hypochondrisch qualenden Hausherrn und einem zwar wohlwollenden, aber sehr ernsten und genauen Militärgast sand sich glikalicherweise ein behag- licher Dolmetscher, ein schöner wohlbeleibter, heiterer Mann, der Bürger von Frankfurt war und gut Französisch sprach, sich in alles zu schieden wußte und mit mancherlei kleinen Unannehmlichkeiten nur seinen Spaß tried. Durch diesen hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage bei dem Gemulthszustande ihres Gatten vorstellen lassen; er hatte die Sache so klüglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal ganz eingerichtete Haus, die natürliche Zurückgezogenheit des Bestigers, die Beschäftigung mit der Erziehung seiner Familie und was sich alles sonst noch sagen ließ, zu bedenken gegeben, so daß der Graf, der an seiner Stelle auf die höchste Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit und ehrenvollen Wandel den größten Stolz

setze, auch hier sich als Einquartierter musterhaft zu betragen vornahm, und es wirklich die einigen Jahre seines Dableibens unter mancherlei Umständen unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter besaß einige Kenntniß bes Italiänischen, welche Sprache überhaupt niemand von der Familie fremd war; sie entschloß sich daher sogleich Französisch zu lernen, zu welchem Zwed der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Kind aus der Tause gehoben hatte, und der nun auch als Gevatter zu dem Hause eine doppelte Neigung spürte, seiner Gevatterin jeden abgemüßigten Augenblickschen denn er wohnte gerade gegenüber — und ihr vor allen Dingen diesenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Grasen vorzutragen habe; welches denn zum besten gerieth. Der Gras war gesschweichelt von der Mühe, welche die Haussrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern geistreichen Zug in seinem Charatter hatte, auch eine gewisse trodene Galanterie gern ausübte, so entstand daraus das beste Berhältniß, und die verdündeten Gevattern konnten erlangen was sie wollten.

Wäre es, wie schon gesagt, möglich gewesen den Bater zu erheitern, so hätte dieser veränderte Zustand wenig Drildendes gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennützigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das geringste, was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Zorn, ja mit Strase weggewiesen; seinen Leuten war auss strengste besohlen dem Hausbestiger nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen wurde und Kindern reichlich vom Nachtische mitgetheilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, nm von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, ansühren, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gestorene, das man uns von der Tasel sender, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhaftes Eis, wenn es auch noch so durchzudert seh, vertragen könne.

Außer diesen Ledereien, die wir denn doch allmählig ganz gut genießen und vertragen lernten, däuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sehn. Des Baters sible Laune nahm zu, er konnte sich nicht in das Unvermeidliche ergeben. Wie sehr quälte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Rathsherren, alle seine Freunde, nur um den Grasen loszuwerden! Bergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines

solchen Mannes im Hause unter ben gegebenen Umständen eine wahre Bohlthat set, daß ein ewiger Bechsel, es seh nun von Officieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grasen solgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen: das Gegenwärtige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unmuth ein Schlimmeres, das solgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Thätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das was er uns aufgab, sorberte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie
es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern
öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch
auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht
unverschlossene Hausthüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das
hin- und Wiederlausen unruhiger Kinder nicht bekümmerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königslieutenauts geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eigenen Werth darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer wizigen, geistreichen, heitern Wendung zu bezeieten. Was er besahl, war streng gerecht; die Art wie er es ausdrückte, war launig und pikant: er schien sich den Herzog von Ossuna zum Borbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere Anekdote und und der Mutter zur Aufbeiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher Salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Sedächtniß ein besonderes wiederzussinden.

Den wunderbaren Charafter des Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Dieser Mann war sich selbst seiner Eigenheiten aufs deutlichste bewußt, und weil er gewisse Zeiten haben mochte, wo ihn eine Art von Unmuth, Hypochondrie, oder wie man den bösen Dämon nennen soll, übersiel, so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in sein Zimmer zurück, sah niemand als seinen Kammerdiener, und war selbst in dringenden Fällen nicht zu bewegen, daß er Andienz gegeben hätte. Sobald aber der bose Geist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor mild, heiter und thätig. Ans den Reden seines Kammerdieners, Saint Jean, eines kleinen hagern Mannes

von munterer Gutmuthigkeit, konnte man schließen, daß er in früheren Jahren, von solcher Stimmung überwältigt, großes Unglud angerichtet, und sich nun vor ähnlichen Abwegen bei einer so wichtigen, ben Bliden aller Welt ausgesetzten Stelle zu haten ernstlich vornehme.

Gleich in den ersten Tagen der Anwesenheit des Grasen wurden die sämmtlichen Frankfurter Maler, als Hirt, Schüt, Trautmann, Nothnagel, Junker, zu ihm berusen. Sie zeigten ihre fertigen Gemälde vor, und der Gras eignete sich das Berkäusliche zu. Ihm wurde mein hübsches helles Giebelzimmer im Mansard eingeräumt und sogleich in ein Cabinet und Atelier umgewandelt; denn er war willens, die sämmtlichen Klinstler, vor allen aber Seekat in Darmstadt, dessen Pinsel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen Borstellungen höchlich gesiel, für eine ganze Zeit in Arbeit zu setzen. Er ließ daher von Grasse, wo sein älterer Bruder ein schönes Gebäude besitzen mochte, die sämmtlichen Maße aller Zimmer und Cabinette herbeikommen, überlegte sodann mit den Klinstlern die Wandabtheilungen, und bestimmte die Größe der hiernach zu versertigenden ansehnlichen Delbilder, welche nicht in Rahmen eingefast, sondern als Tapetentheile auf die Wand besestigt werden sollten. Hier ging nun die Arbeit eifrig an.

Seekat übernahm ländliche Scenen, worin die Greise und Kinder, unmittelbar nach der Natur gemalt, ganz herrlich glückten; die Jünglinge wollten ihm nicht eben so gerathen, sie waren meist zu hager, und die Frauen mißsielen aus der entgegengesetzen Ursache. Denn da er eine kleine dicke, gute, aber unangenehme Person zur Frau hatte, die ihm außer sich selbst nicht wohl ein Modell zuließ, so wollte nicht Gefälliges zu Stande kommen. Zudem war er genöthigt gewesen über das Maßseiner Figuren hinauszugehen. Seine Bänme hatten Wahrheit, aber ein kleinliches Blätterwerk. Er war ein Schüler von Brindmann, dessen Bünsel in Stasseleigemälden nicht zu schelten ist.

Schüt, ber Lanbschaftsmaler, sand sich vielleicht am besten in ber Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, so wie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahrszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maßstade zu arbeiten, und auch da ließ er es an Ausstührung und Haltung nicht sehlen; er lieserte sehr heitere Bilder.

Trautmann rembrandtifirte einige Auferweckungswunder bes neuen

Testaments und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Casbinet zugetheilt worden. Dirt malte einige gute Eichen und Buchenswälder; seine Heerden waren lobenswerth. Junker, an die Rachahmung der ausssührlichsten Riederländer gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstul sinden; jedoch bequemte er sich für gute Zahlung mit Blumen und Früchten manche Abtheilung zu verzieren.

Da ich alle diese Männer von meiner frühesten Jugend an gekannt und fie oft in ihren Werkstätten besucht batte, auch ber Graf mich gern um fich leiben mochte, so war ich bei ben Aufgaben, Berathschlagungen und Bestellungen, wie auch bei ben Ablieferungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Stizzen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl beraus. 3ch batte mir icon früher bei Gemalbeliebhabern, besonders aber auf Auctionen, benen ich fleifig beis wohnte, ben Ruhm erworben, bag ich gleich zu fagen miffe, mas irgend ein historisches Bild vorstelle, es set nun aus ber biblischen ober ber Brofangeschichte ober aus ber Mythologie genommen; und wenn ich anch ben Sinn ber allegorischen Bilber nicht immer traf, so war boch felten jemand gegenwärtig, ber es beffer verftand als ich. Go hatte ich auch öftere bie Runftler vermocht, biefen ober jenen Gegenstand vorzustellen, und folder Bortheile bediente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. 36 erinnere mich noch, daß ich einen umftanblichen Auffat verfertigte, worin ich zwölf Bilber befchrieb, welche bie Geschichte Josephs barftellen follten; einige bavon wurden ausgeführt.

Rach diesen, für einen Knaben allerdings löblichen Berrichtungen, will ich anch einer kleinen Beschämung, die mir innerhalb dieses Klinstlertreises begegnete, Erwähnung thun. Ich war nämlich mit allen Bildern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Zimmer gebracht hatte. Reine jugendliche Neugierde ließ nichts ungesehen und ununtersucht. Einst sand ich hinter dem Osen ein schwarzes Kästchen; ich ermangelte nicht zu sorschen was darin verborgen seh, und ohne mich lange zu besinnen, zog ich den Schieber weg. Das darin enthaltene Gemälde war freilich von der Art, die man den Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich alsobald wieder zuzuschieden Anstalt machte, so konnte ich doch nicht geschwind genug damit fertig werden. Der Graf trat herein und ertappte mich.

Wer hat euch erlaubt bieses Rästichen zu eröffnen? sagte er mit seiner Königslieutenantsmiene. Ich hatte nicht viel baranf zu autworten, und er sprach sogleich die Strafe sehr ernsthaft aus: Ihr werdet in acht Tagen, sagte er, dieses Zimmer nicht betreten.

Ich machte eine Berbeugung und ging hinaus. Auch gehorchte ich biesem Gebot aufs pünktlichste, so daß es dem guten Seelat, der eben in dem Zimmer arbeitete, sehr verdrießlich war: denn er hatte mich gern um sich, und ich trieb aus einer kleinen Tücke den Gehorsam so weit, daß ich Seelatzen seinen Kassee, den ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle setze; da er denn von seiner Arbeit ausstehen und ihn holen mußte, welches er so übel empfand, daß er mir sast gram geworden wäre.

Run aber scheint es nöthig, umständlicher anzuzeigen und begreislich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der französtschen Sprache, die ich doch nicht gelernt, mit mehr oder weniger Bequemlichteit durchge-holsen. Auch hier kam mir die angeborene Gabe zu Statten, daß ich leicht den Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Ton, und was sonst von äußern Eigenthümlichkeiten, sassen konnte. Aus dem Lateinischen waren mir viele Worte bekannt; das Italiänische vermittelte noch mehr, und so horchte ich in kurzer Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so viel herans, daß ich mich, wo nicht ins Gespräch mischen, doch wenigstens einzelne Fragen und Antworten bestehen konnte.

Aber dieses war alles nur wenig gegen den Bortheil, den mir das Theater brachte. Bon meinem Großvater hatte ich ein Freidillet erhalten, dessen ich mich, mit Widerwillen meines Baters, unter dem Beistand meiner Mutter, täglich bediente. Hier saß ich nun im Parterre vor einer fremden Bühne, und paßte um so mehr auf Bewegung, mimischen und Rede-Ausbruck, als ich wenig oder nichts von dem verstand, was da oden gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen konnte. Bon der Komödie verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind gesprochen wurde und sich auf Dinge des gemeinen Lebens bezog, deren Ausbrücke mir gar nicht bekannt waren. Die Txagödie kam seltener vor, und der gemessene Schritt, das Tactartige der Alexandriner, das Allgemeine des Ausbrucks machten sie mir in jedem Sinne sassischer. Es danerte nicht lange, so nahm ich den Racine, den ich in meines Baters Bibliothet antras, zur Hand, und beclamirte

mir die Stude nach theatralischer Art und Weise, wie sie das Organ meines Ohrs und bas ihm fo genan verwandte Sprachorgan gefaßt hatte, mit großer Lebhaftigkeit, ohne daß ich noch eine gange Rebe im Busammenbang hatte verfteben tonnen. Ja ich lernte gange Stellen auswendig, und recitirte fie wie ein eingelernter Sprachvogel; welches mir um fo leichter warb, als ich früher die für ein Kind meist unverständlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und sie in bem Ton ber proteftantischen Brediger zu recitiren mich gewöhnt batte. Das versificirte frangofifche Luftipiel war bamals febr beliebt; bie Stude von Destoudes. Marivaur, La Chauffee tamen häufig vor, und ich erinnere mich noch beutlich mancher darafterifischen Figuren; von ber Moliereischen ift mir weniger im Sinn geblieben. Bas am meisten Einbruck auf mich machte, war bie Sypermnestra von Lemierre, die als ein neues Stud mit Sorgfalt anfgeführt und wiederholt gegeben wurde. Bochft ammuthia war ber Einbrud, ben ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mich machten. 3ch tann mir bie bebanberten Buben und Madden und ihre Bewegungen noch jest zurudrufen. Es bauerte nicht lange, so regte fich ber Wunsch bei mir, mich auf bem Theater selbst umaufeben, wozu sich mir so mancherlei Gelegenheit barbot. Denn ba ich nicht immer bie gangen Stude auszuhören Bebulb batte, und manche Beit in ben Corribors, and wohl bei gelinderer Jahrszeit vor ber Thire, mit andern Kindern meines Alters allerlei Spiele trieb, fo gesellte fich ein schöner munterer Anabe ju uns, ber jum Theater gehörte, und ben ich in manchen kleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, gesehen hatte. Dit mir konnte er sich am besten verständigen, indem ich mein Französisch bei ibm geltend zu machen wußte; und er tulipfte sich um so mehr an mich, als tein Rnabe feines Alters und feiner Nation beim Theater ober fonft in ber Rabe war. Bir gingen auch außer ber Theaterzeit zusammen, und felbst mabrend ber Borftellungen ließ er mich felten in Rube. Er war ein allerliebster kleiner Aufschneiber, schwatte charmant und unaufborlich, und wufte so viel von seinen Abenteuern, Banbeln und anbern Sonderbarkeiten zu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und Mittheilung burch bieselbe betrifft, in vier Bochen mehr lernte, als man fich hatte vorstellen konnen; so bag niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam burch Inspiration, ju ber fremben Sprache gelangt war.

Gleich in ben ersten Tagen unserer Bekanntschaft zog er mich mit sich aufs Theater, und sührte mich besonders in die Fohers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aushielten und sich an- und auskleideten. Das Local war weder günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Concertsaal hineingezwängt hatte, so daß sür die Schauspieler hinter der Bühne keine besondern Abtheilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das ehedem zu Spielpartien gedient hatte, waren nun beide Seschlechter meist beisammen und schienen sich so wenig unter einander selbst, als vor uns Kindern zu schenen, wenn es beim Anlegen oder Berändern der Kleidungsstücke nicht immer zum anständigsten herging. Wir war dergleichen niemals vorgesommen, und doch fand ich es bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, ganz nathrlich.

Es währte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eigenes und besonderes Interesse. Der junge Derones — so will ich den Knaben nennen, mit dem ich mein Berhältniß immer fortsetzte — war außer seinen Aufschneidereien ein Knabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit seiner Schwester besannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mädchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen Haaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich suchte ihr auf alle Beise gefällig zu sepn; allein ich sonnte ihre Aufmerksamteit nicht auf mich lenken. Junge Mächen dünken sich gegen jüngere Knaben sehr weit vorgeschritten und nehmen, indem sie nach den Illinglingen hinschauen, ein tantenhastes Betragen gegen den Knaben an, der ihnen seine erste Neigung zuwendet. Mit einem jüngern Bruder hatte ich kein Berhältniß.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Gesellschaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung zusammen, um zu spielen oder uns zu unterhalten. Ich ging niemals hin, ohne der Schönen eine Blume, eine Frucht oder sonst etwas zu überreichen, welches sie zwar jederzeit mit sehr guter Art annahm und auf das höslichste dankte; allein ich sah ihren traurigen Blick sich niemals erheitern und fand keine Spur, daß sie sonst auf mich geachtet hätte. Endlich glaubte ich ihr Geheimniß zu entdeden. Der Knabe zeigte mir hinter dem Bette seiner Mutter, das mit eleganten seidenen Borhängen aufgeputzt war, ein Pastellbild, das

Porträt eines schönen Mannes, und bemerkte zugleich mit schlauer Miene, bas seh eigentlich nicht der Bapa, aber ebenso gut wie der Bapa; und indem er diesen Mann rühmte, und nach seiner Art umständlich und prahlerisch manches erzählte, so glandte ich herauszusinden, daß die Tockter wohl dem Bater, die beiden andern Kinder aber dem Hausfreund angehören mochten. Ich erklärte mir nun ihr trauriges Ansehen und hatte sie nur um desto lieber.

Die Reigung zu biesem Mädchen half mir die Schwindeleien bes Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Gränzen blieb. Ich hatte oft die weitlänsigen Erzählungen seiner Großthaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen; es sen alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewist seinen Widersacher zu entwaffnen und ihm alsbann verziehen; ja er verstehe sich auss Legiren so gut, daß er einst selbst in große Berlegenheit gerathen, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum gesschleudert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Bas mir meine Befuche auf bem Theater fehr erleichterte, war, baß mir mein Preibillet, als aus ben Banben bes Schultbeiken, ben Beg zu allen Blaten eröffnete, und also auch zu bem Sit im Profcenium. Dieses war nach französischer Art sehr tief, und an beiben Seiten mit Sitzen eingefaßt, die, burch eine niedrige Barriere befchränkt, fich in mehreren Reihen hinter einander aufbauten, und zwar bergestalt, daß die ersten Site mur wenig über die Blibne erhoben waren. Das Bange galt filtr einen befondern Sprenplat; nur Officiere bedienten sich gewöhnlich beffelben, obgleich die Rabe ber Schauspieler, ich will nicht fagen jebe Musion, sondern gewissermaßen jedes Gefallen aufhob. Sogar jeuen Gebrauch ober Migbrauch, über ben fich Boltaire fo fehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Wenn bei fehr vollem Sanfe und etwa jur Beit von Durchmärschen angesehene Officiere nach jenem Ehrenplate ftrebten, ber aber gewöhnlich icon besetzt mar, fo stellte man noch einige Reihen Banke und Stilble ins Profcenium auf die Bubne selbst, und es blieb ben Helben und Helbinnen nichts übrig, als in einem febr mäftigen Raume amischen ben Uniformen und Orben ibre Gebeimnisse au enthallen. Ich babe bie Sphermneftra felbft unter folden Umftanben aufführen feben.

Der Borhang fiel nicht zwischen ben Acten; und ich erwähne noch

eines feltfamen Gebrauchs, ben ich febr-auffallend finden mufite. ba mir als einem auten beutschen Anaben das Aunstwidrige daran ganz uner-Das Theater nämlich ward als das gröfite Heiligthum betrachtet, und eine vorfallende Störung auf bemfelben hätte als bas gröfte Berbrechen gegen die Majestät bes Bublicums sogleich mitffen ge-3wei Grenabiere, bas Gewehr beim Fug, ftanben baber in allen Luftspielen gang öffentlich zu beiben Seiten bes binterften Borbangs und waren Zeugen von allem, was im Innersten ber Familie vorging. Da, wie gesagt, zwischen ben Acten ber Borbang nicht niebergelaffen murbe, fo lösten bei einfallenber Dufit zwei andere bergeftalt ab, daß sie aus ben Coulissen ganz strad vor jene hintraten, welche fic bann eben fo gemeffentlich zurlichzogen. Wenn nun eine folche Anstalt recht bazu geeignet war, alles was man beim Theater Illusion nennt, aufzuheben, fo fällt es um fo mehr auf, ba biefes zu einer Beit geschah, wo nach Diberots Grundfagen und Beispielen bie naturlichfte Natur= lichkeit auf ber Bühne geforbert, und eine volltommene Täuschung als bas eigentliche Ziel ber theatralischen Runft angegeben wurde. Bon einer solchen militärischen Polizeianstalt war jeboch bie Tragobie entbunden, und bie Belben bes Alterthums batten bas Recht fich felbst zu bewachen; bie gebachten Grenadiere ftanden indeß nabe genug hinter ben Couliffen.

So will ich benn auch noch anführen, daß ich Diderots hausvater und die Philosophen von Balissot gesehen habe, und mich im lettern Stud der Figur des Philosophen, der auf allen Bjeren geht und in ein robes Salathaupt beifit, noch wohl erinnere.

Alle biese theatralische Mannichsaltigkeit konnte jedoch uns Kinder nicht immer im Schauspielhanse festhalten. Wir spielten bei schönem Wetter vor demselben und in der Nähe, und begingen allerlei Thorheiten, welche besonders an Sonn - und Festtagen keineswegs zu unserm Aeußern pasten: benn ich und meines Gleichen erschienen alsdann, angezogen wie man mich in jenem Mährchen gesehen, den hut unterm Arm, mit einem kleinen Degen, bessen Bilgel mit einer großen seibenen Bandschleife geziert war.

Einst, als wir eine ganze Zeit unser Wesen getrieben und Derones sich unter uns gemischt hatte, siel es diesem ein, mir zu betheuern, ich hätte ihn beleidigt und milise ihm Satissaction geben. Ich begriff zwar nicht, was ihm Anlaß geben konnte, ließ mir aber seine Aussorberung gefallen und wollte ziehen. Er versicherte mir aber, es seh in solchen

Fällen gebränchlich, daß man an einsame Derter gehe, um die Sache besto bequemer ausmachen zu können. Wir verfügten uns desthalb hinter einige Scheunen und stellten uns in gehörige Positur. Der Zweisampf erfolgte auf eine etwas theatralische Weise, die Klingen klirrten und die Stöße gingen neben aus; doch im Feuer der Action blieb er mit der Spitze seines Degens an der Bandschleise meines Bligels hangen: sie ward durchbohrt, und er versicherte mir, daß er nun die vollkommenste Satisfaction habe, umarmte mich sodann, gleichfalls recht theatralisch, und wir gingen in das nächste Kassechaus, um uns mit einem Glase Mandelmilch von unserer Gemüthsbewegung zu erholen und den Freundschaftsbund nur desto sessen zu schließen.

Ein anderes Abenteuer, das mir auch im Schauspielhause, obgleich später, begegnet, will ich bei dieser Gelegenheit erzählen. Ich saß nämlich mit einem meiner Gespielen ganz ruhig im Parterre, und wir sahen mit Bergnügen einem Solotanze zu, den ein hübscher Anade, ungefähr von unserm Alter, der Sohn eines durchreisenden französischen Tanzmeisters, mit vieler Gewandtheit aufführte. Nach Art der Tänzer war er mit einem knappen Wämschen von rother Seide bekleidet, welches, in einen kurzen Reifrod ausgehend, gleich den Lauferschiltzen, dis über die Aniee schwedte. Wir hatten diesem angehenden Künstler mit dem ganzen Publicum unsern Beisall gezollt, als mir ich weiß nicht wie einsiel, eine moralische Restlezion zu machen.

Ich sagte zu meinem Begleiter: Wie schon war vieser Knabe geputzt und wie gut nahm er sich aus. Wer weiß in was für einem zerrissenen Jädchen er heute schlasen mag!

Alles war schon aufgestanden, nur ließ und die Menge nicht vorwärts. Eine Frau, die neben mir gesessen hatte und nun hart an mir stand, war zufälligerweise die Mutter dieses jungen Künstlers, die sich durch meine Resservon sehr beleidigt fühlte. Zu meinem Unglika konnte sie Deutsch genug, um mich verstanden zu haben, und sprach es gerade so viel als nöthig war, um schelten zu können. Sie machte mich gewaltig herunter: wer ich denn seh, meinte sie, daß ich Ursache hätte an der Familie und an der Bohlhabenheit dieses jungen Wenschen zu zweiseln! Auf alle Fälle dürse sie ihn für so gut halten als mich, und seine Talente könnten ihm wohl ein Glüd bereiten, wovon ich mir nicht würde träumen lassen. Diese Strafpredigt hielt sie mir im Gedränge und machte die

Umstehenden aufmerkam, welche Wunder dachten, was ich für eine Unart müßte begangen haben. Da ich mich weber entschuldigen noch von ihr entsernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als sie einen Augenblick inne hielt, sagte ich, ohne etwas dabei zu denken: Nun, wozn der der Lärm? Heute roth, morgen todt!

Auf viese Worte schien die Frau zu verstummen. Sie sah mich an und entsernte sich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. Ich dachte nicht weiter an meine Worte. Nur einige Zeit hernach sielen sie mir auf, als der Anabe, anstatt sich nochmals sehen zu lassen, trank ward und zwar sehr gefährlich. Ob er gestorben ist, weiß ich nicht zu sagen.

Dergleichen Borbebeutungen burch ein unzeitig, ja unschicklich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt böchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Böllern und zu allen Zeiten immer dieselben geblieben sind.

Run fehlte es von dem ersten Tage der Besitznehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Zerstremung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen unsere Ausmerksamkeit hin und her. Die letztern besonders nahmen immer zu, und das Soldatenleben schien uns ganz lustig und vergnüglich.

Der Aufenthalt des Königslientenants in unferm Hause verschaffte uns den Bortheil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Bodesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bequem die Generalität bei uns vorübergehen. Bor allen erinnere ich mich des Prinzen Soudise als eines schönen leutseligen Herrn, am deutlichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich um sich blidenden, bedenden Mannes.

Er kam mehrmals zum Königslientenant, und man merkte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war. Wir hatten uns im ersten Bierteljahr der Einquartierung kaum in diesen neuen Zustand gesunden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete, die Allierten seven im Anmarsch, und Herzog Ferdinand von Braunschweig komme, die Franzosen vom Main zu vertreiben. Man hatte von diesen, die sich keines besondern Kriegsglückes rühmen konnten, nicht die größte Borstellung,

und feit ber Schlacht von Rogbach glaubte man fie verachten zu burfen; auf ben Bergog Ferbinand feste man bas größte Bertrauen, und alle Breufischaefinnten erwarteten mit Sehnsucht ihre Befreiung von ber bisberigen Laft. Mein Bater mar etwas beiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie war klug genug einzuseben, bag ein gegenwärtiges geringes Uebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werben könne: benn es zeigte fich nur allzubeutlich, bag man bem Bergog nicht entgegen geben, sonbern einen Angriff in ber Nähe ber Stadt abwarten werbe. Rieberlage ber Frangofen, eine Flucht, eine Bertheibigung ber Stabt, ware es auch nur um ben Rudzug zu beden und um die Brude zu behalten, ein Bombarbement, eine Plunberung, alles stellte sich ber erregten Ginbilbungefraft bar und machte beiben Barteien Gorge. Deine Mutter, welche alles, nur nicht die Sorge ertragen konnte, ließ burch ben Dolmetscher ihre Furcht bei bem Grafen anbringen; worauf sie bie in folden Fällen gebräuchliche Antwort erhielt, fie folle gang ruhig febn, es seb nichts zu befürchten, sich übrigens still balten und mit niemand von ber Sache fprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man ersuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Lansen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein- wie das anderemal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gefreut den Mann, dessen Vestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu sinden.

So kam benn endlich, nach einer unruhigen Charwoche, 1759 ber Charfreitag heran. Eine große Stille verklindigte den nahen Sturm. Und Kindern war verboten aus dem Hause zu gehen; der Bater hatte keine Ruhe und ging aus. Die Schlacht begann: ich stieg auf den obersten Boden, wo ich zwar die Gegend zu sehen gehindert war, aber den Donner der Kanonen und das Massenseuer des kleinen Gewehrs recht gut versnehmen konnte. Nach einigen Stunden sahen wir die ersten Zeichen der Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Berwundete in mancherlei traurigen Berstimmelungen und Gebärden sachte bei uns vorbeigesahren wurden, um in das zum Lazareth umgewandelte Liebsrauenkloster gebracht zu werden. Sogleich regte sich die Barmherzigkeit der Bürger. Bier,

Wein, Brod, Gelb war benjenigen hingereicht, die noch etwas empfangen konnten. Als man aber einige Zeit darauf blessirte und gesangene Deutsche unter diesem Zug gewahr wurde, sand das Mitseid keine Gränze, und es schien als wollte jeder sich von allem entblößen, was er nur Bewegliches besaß, um seinen bedrängten Landsleuten beizustehen.

Die Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für bie Allierten ungludlichen Schlacht. Mein Bater, in feiner Barteilichkeit gang ficher, bak biese gewinnen wurden, hatte bie leibenschaftliche Berwegenheit ben gehofften Siegern entgegenzugeben, ohne zu bebenten, bag bie geschlagene Bartei erft über ihn wegflieben mußte. Erft begab er sich in seinen Garten vor bem Friedberger Thore, wo er alles einsam und ruhig fand; bann magte er sich auf die Bornheimer Beibe, wo er aber bald verschiebene zerstreute Nachzügler und Troffnechte ansichtig ward, die sich ben Spaß machten nach ben Granzsteinen zu schießen, so bag bem neugierigen Wanderer bas abprallende Blei um ben Ropf fauste. Er hielt es beghalb boch für gerathener zurlichzugehen und erfuhr bei einiger Nachfrage, was ihm icon ber Schall bes Feuerns hatte flar machen follen, bag alles filt die Franzosen aut stebe und an tein Weichen zu benten set. Rach Saufe gekommen, voll Unmuth, gerieth er beim Erbliden ber verwundeten und gefangenen Landsleute gang aus ber gewöhnlichen Faffung. Auch er ließ ben Borbeiziehenben mancherlei Spende reichen; aber mur Die Deutschen follten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil bas Schickfal Freunde und Feinde zusammen aufgepackt hatte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf des Grasen Wort gebaut und beshalb einen ziemlich beruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich erfreut, und die Mutter doppelt getröstet, da sie des Morgens, als sie das Drakel ihres Schatkässleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Zukunft sehr tröskliche Antwort erhalten hatte. Wir wünschten unserm Bater gleichen Glauben und gleiche Gesinnung, wir schmeichelten ihm was wir konnten, wir daten ihn etwas Speise zu sich zu nehmen, die er den ganzen Tag entbehrt hatte; er verweigerte unsere Liedkofungen und jeden Genuß, und begab sich auf sein Zimmer. Unsere Freude war indessen nicht gestört; die Sache war entschieden: der Königklieutenant, der diesen Tag gegen seine Gewohnheit zu Pferde gewesen, kehrte endlich zurück; seine Gegenwart zu Hause war nöthiger als je. Wir sprangen ihm entgegen, küsten seine

Hande und bezeugten ihm unfere Freude. Es schien ihm sehr zu ge-fallen.

Wohl! fagte er freundlicher als foust: ich bin auch um enertwillen vergnügt, liebe Kinder!

Er befahl sogleich uns Zuderwert, suffen Bein, überhaupt bas Beste zu reichen, und ging auf sein Zimmer, schon von einer großen Masse Dringenber, Forbernber und Bittenber umgeben.

Wir hielten nun eine köstliche Collation, bedauerten den guten Bater, der nicht Theil daran nehmen mochte, und drangen in die Mutter ihn herbeizurusen; sie aber klüger als wir wußte wohl, wie unerfreulich ihm solche Saben sehn würden. Indessen hatte sie etwas Abendbrod zurecht gemacht, und hätte ihm gern eine Portion auf das Zimmer geschickt; aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in den äußersten Fällen; und nachdem man die süßen Gaben bei Seite geschafft, suchte man ihn zu bereden, herab in das gewöhnliche Speisezimmer zu kommen. Endlich ließ er sich bewegen, ungern, und wir ahnten nicht, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frei durchs ganze Haus an allen Borsälen vorbei. Der Bater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an des Grafen Zimmer vorübergehen. Sein Borsaal stand so voller Lente, daß der Braf sich entschloß, um mehreres auf einmal abzuthun, heranszutreten; und dieß geschah leider in dem Augenblick, als der Bater herabstam.

Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und fagte: Ihr werbet uns und euch Glud wunschen, daß diese gefährliche Sache so gludlich abgelaufen ist.

Reineswegs! verfette mein Bater mit Ingrimm: ich wollte fie batten ench jum Tenfel gejagt, und wenn ich hatte mitfahren follen.

Der Graf hielt einen Augenblick inne, bann aber fuhr er mit Wuth auf. Dieses sollt ihr butsen! rief er. Ihr sollt nicht umsonst ber gerechten Sache und mir eine solche Beleidigung zugeftigt haben!

Der Bater war indeß gelassen heruntergestiegen, setzte sich zu uns, schien heiterer als bisher und fing an zu essen. Wir freuten uns darüber, und wußten nicht, auf welche bebenkliche Weise er sich den Stein vom herzen gewälzt hatte. Rurz daranf wurde die Mutter herausgerusen, und wir hatten große Lust dem Bater auszuplandern, was uns der Graf für Süßigkeiten verehrt habe. Die Mutter kam nicht zurück. Endlich

trat ber Dolmeticher herein. Auf feinen Bint fchicte man uns zu Bette; es war schon spät und wir gehorchten gern. Rach einer ruhig burchschlafenen Nacht erfuhren wir die gewaltsame Bewegung, die gestern Abend bas Haus erschittert batte. Der Königslieutenant hatte sogleich befohlen, ben Bater auf bie Bache zu führen. Die Subalternen wußten wohl, daß ihm niemals zu widersprechen war; doch hatten sie sich manchmal Dant verbient, wenn fie mit ber Ausführung zauberten. Diefe Gefiunung wufte ber Gevatter Dolmetsch, ben bie Geistesgegenwart niemals verließ, aufs lebhafteste bei ihnen rege zu machen. Der Tumnlt war ohnehin so groß, daß eine Bögerung sich von felbst versteckte und entschuldigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr ben Abjutanten gleichsam in bie Banbe gegeben, bag fie burch Bitten und Borftellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. Er felbst eilte schnell hinauf zum Grafen, ber fich bei ber großen Beherrschung seiner felbst sogleich ins innere Zimmer zurlidgezogen hatte und bas bringenbste Geschäft lieber einen Augenblid stoden ließ, als daß er ben einmal in ihm erregten bosen Duth an einem Unschuldigen gefühlt und eine feiner Bilrbe nachtheilige Entscheidung gegeben batte.

Die Anrebe des Dolmetschers an den Grafen, die Führung des ganzen Gesprächs hat uns der dicke Gevatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht wenig zu gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtniß wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetsch hatte gewagt bas Cabinet zu eröffnen und hineinzustreten, eine Handlung die höchst verpont war.

Was wollt ihr? rief ihm ber Graf zornig entgegen: Hinaus mit euch! hier hat niemand bas Recht hereinzutreten als St. Jean.

So haltet mich einen Augenblick für Saint Jean, versetzte ber Dolmetsch.

Dazu gehört eine gute Einbildungsfraft. Seiner zwei machen noch nicht Einen wie ihr sehb. Entfernt euch!

Herr Graf, ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen und an die appellire ich.

Ihr benkt mir zu schmeicheln! Glaubt nicht, daß es euch gelingen werbe.

Ihr habt die große Gabe, herr Graf, auch in Augenbliden ber Leibenschaft, in Augenbliden bes Borns die Gesinnungen anderer anzuhören.

Bohl, wohl! Bon Gesinnungen ist eben die Rebe, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger schel ansehen.

Nicht alle!

Sehr viele! Bas! biese Städter, Reichsstädter wollen sie sehn? Ihren Raiser haben sie wählen und krönen sehen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gesahr läuft, wenn er gludicherweise getreue Alliirte findet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Bortheil verwenden, so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Theil sie trifft, daß der Reichsfeind gedemilthigt werde.

Freilich kennt ihr viese Gestinnungen schon lange, und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Eigenschaften des Feindes, den ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann schätzt, wenige nur, ihr wißt es!

Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet; sonst hätte biefer sich nicht unterstanden, mir in den bedeutendsten Augenbliden solche Beleidigungen ins Gesicht zu sagen. Es mögen sehn so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihrem kühnen Repräsentanten gestraft werden, und sich merken was sie zu erwarten haben.

Rur Aufschub, Herr Graf!

In gewiffen Dingen tann man nicht zu geschwind verfahren.

Rur einen turgen Auffchub!

Rachbar! Ihr benkt mich zu einem falschen Schritt zu verleiten; es soll euch nicht gelingen.

Weber verleiten will ich euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zuruchtalten. Guer Entschluß ist gerecht: er geziemt bem Franzosen, bem Königslieutenant; aber bebenkt, daß ihr auch Graf Thorane send.

Der hat hier nicht mitzusprechen.

Dan follte ben braben Mann boch auch boren.

Run was würde er benn fagen?

herr Königslieutenant! würde er sagen, ihr habt so lange mit so viel bunkeln, unwilligen, ungeschickten Menschen Gebuld gehabt, wenn sie es euch nur nicht gar ju arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über euch, Herr Königslieutenant! und jedermann wird euch beswegen loben und preisen.

Ihr wist, das ich eure Possen manchmal leiden kann; aber misbraucht nicht mein Wohlwollen! Diese Menschen, sind sie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblick, was wilrde ihr Schicksal sehn? Wir schlagen und die vor die Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir vertheidigen und, um unsere Retirade über die Orlicke zu decken. Glaubt ihr, wis der Feind die Hände in den Schooß gelegt hätte? Er wirst Granaten und was er bei der Hand hat, und sie zünden wo sie können. Dieser Hausbestiger da, was will er? In diesen Zimmern hier platte jett wohl eine Fenerugel und eine andere folgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vermaledeite Peking-Tapeten ich geschont, mich genirt habe meine Landkarten nicht auszunageln! Den ganzen Tag hätten sie auf den Knieen liegen sollen.

Wie viele haben bas gethan!

Sie hätten sollen ben Segen für uns erslehen, ben Generalen und Officieren mit Ehren- und Freubenzeichen, ben ermatteten Gemeinen mit Erquickung entgegengehen. Anstatt bessen verdirbt mir das Gift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichsten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!

Es ist ein Parteigeist; aber ihr werbet ihn burch die Bestrasung bieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgestnuten werben euch als einen Tyrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werben ihn als einen Märthrer betrachten, ber filr die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jetzt seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbilrger sehen, werden ihn bedauern, und indem sie euch Recht geben, dennoch sinden, daß ihr zu hart versahren sepd.

Ich habe euch schon zu lange angehört; macht, daß ihr fortkommt! So hört nur noch dieses! Bebenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu sehn: aber die Hausfrau ist allen euern Wilnschen zuvorgekommen, und die Kinder haben euch als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet ihr den Frieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen wäre, würde nicht größere Berwüstungen darin angerichtet haben. Ich habe euch so oft über

eure Fassung bewundert, Herr Graf; gebt mir dießmal Gelegenheit, euch anzubeten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Feindes Haus als einen Gastfreund betrachtet; hier ist kein Feind, nur ein Berirrter. Gewinnt es über euch, und es wird euch zu ewigem Ruhme gereichen.

Das milite wunderlich zugehen, versetzte der Graf mit einem Lächeln. Rur ganz natürlich, erwiederte der Dolmetscher. Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu euern Füßen geschickt: denn ich weiß, daß euch solche Scenen verdrießlich sind; aber ich will euch die Frau, die Kinder schilzbern, wie sie euch danken; ich will sie euch schildern, wie sie sich dacht dei Bergen und von eurer Großmuth an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse sitzt euch einzussösen wissen; eine Handelung dieser Art kann nicht untergeben!

Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An ben Nachruhm pflege ich nicht zu benken; ber ist für andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Spre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jetzt geht hin — und laßt euch von den Undankbaren danken, die ich verschone!

Der Dolmetsch, burch biesen unerwartet glücklichen Ausgang überrascht und bewegt, konnte sich der Thränen nicht enthalten und wollte dem Grasen die Hände kuffen; der Gras wies ihn ab und sagte streng und ernst: Ihr wist, daß ich dergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Borten trat er auf den Borsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt und wir seierten den andern Morgen, bei den Ueberbleibseln der gestrigen Zudergeschenke, das Borübergehen eines Uebels, desse Androhen wir glücklich verschlafen hatten.

Ob ber Dolmetsch wirklich so weise gesprochen ober ob er sich die Scene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glitcklichen Handlung zu thun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedererzählung derselben niemals variirt. Genug, dieser Tag bunkte ihm, so wie der sorgenvollste, so auch der glorreichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens ber Graf alles falsche Ceremoniel abgelehnt, keinen Titel, ber ihm nicht gebührte, jemals angenommen und wie er in seinen

heiteren Stunden immer geistreich gewesen, davon soll eine kleine Begebenheit ein Zeugniß ablegen.

Ein vornehmer Mann, der aber auch unter die abstrusen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte sich über seine Einquartierung beklagen zu müssen. Er kam persönlich und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jener aber meinte, derselben nicht zu bedürfen. Er trat vor den Grasen mit einer anständigen Berbeugung und sagte: Excellenz! Der Graf gab ihm die Berbeugung zurück, so wie die Excellenz.

Betroffen von diefer Sprenbezeigung, nicht anders glaubend, als ber Titel seh zu gering, bildte er sich tiefer und sagte: Monseigneur!

Mein Herr, sagte ber Graf ganz ernsthaft: Wir wollen nicht weiter geben; benn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen.

Der andere war äußerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entfernung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; der Graf aber, mit großer Heiterkeit, suhr fort: Zum Beispiel, mein Herr, wie heißen Sie?

Spangenberg, verfette jener.

Und ich, sagte ber Graf, heiße Thorane. Spangenberg, was wollt ihr von Thorane? Und nun setzen wir uns! die Sache soll gleich abgethan setze.

Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit desjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Gebärden ausgeführt.

Nach solchen Berwirrungen, Unruhen und Bedrängnissen fand sich gar balb die vorige Sicherheit und der Leichtsinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tage zu Tage lebt; wenn es nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem französischen Theater wuchs mit jeder Borstellung; ich versäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich zur speisenden Familie an den Tisch setzte und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die stäten Borwürfe des Baters zu dulden hatte, das Theater setz zu gar nichts nütze und könne zu gar nichts sühren. Ich rief in solchem Falle gewöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche den Bertheidigern des Schauspiels zur Hand sind, wenn sie in eine gleiche Noth wie die meinige gerathen.

Das Laster im Glück, die Tugend im Unglück wurden zuletzt burch die poetische Gerechtigkeit wieder ins Gleichgewicht gebracht. Die schönen Beispiele von bestraften Bergehungen, Miß Sara Sampson und der Laufmann von London, wurden sehr lebhaft von mir hervorgehoben; aber ich zog dagegen öfters den kürzern, wenn die Schelmstreiche Scapins und dergleichen auf dem Zettel standen, und ich mir das Behagen mußte vorwersen lassen, das man über die Betrügereien ränkevoller Knechte und siber den guten Erfolg der Thorheiten ausgelassener Jünglinge im Publicum empfinde. Beide Parteien siberzeugten einander nicht; doch wurde mein Bater sehr bald mit der Bühne ausgesöhnt, als er sah, daß ich mit unglaublicher Schnelligkeit in der französischen Sprache zunahm.

Die Menschen find nun einmal fo, daß jeder, was er thun fieht. lieber felbst vornahme, er habe nun Geschick bagu ober nicht. Ich batte mm balb ben gangen Curfus ber frangofischen Blibne burchgemacht; mebrere Stude tamen icon jum zweiten und brittenmal; von ber würdigften Tragodie bis zum leichtfertigsten Nachspiel war mir alles vor Angen und Beift vorbeigegangen; und wie ich als Rind ben Terenz nachzuahmen magte, so verfehlte ich nunmehr nicht, als Knabe, bei einem viel lebbafter bringenden Aulaf, auch bie frangofischen Formen nach meinem Bermögen und Unvermögen zu wiederholen. Es wurden bamals einige balb muthologische, balb allegorische Stlide im Geschmad des Biron gegeben; sie batten etwas von ber Barodie und gefielen sehr. Diese Borstellungen zogen mich besonders an: bie goldenen Flügelchen eines heitern Mercur, ber Donnerteil bes verlappten Jupiter, eine galante Danae ober wie eine von Göttern befuchte Schone beigen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin ober Jägerin war, zu der fie fich herunterließen. Und da mir bergleichen Elemente aus Dvids Berwandlungen und Bomeh's Pantheon mythicum febr baufig im Ropfe herumfummten, fo hatte ich balb ein foldes Stildchen in meiner Bhantafie zusammengestellt , wovon ich nur so viel zu fagen weiß, bag bie Scene ländlich mar, bag es aber boch barin weber an Königstöchtern, noch Bringen, noch Göttern fehlte. Der Mercur besonders war mir babei so lebhaft im Sinne, bag ich noch schwören wollte, ich batte ihn mit Augen gefeben.

Eine von mir selbst sehr reinlich gefertigte Abschrift legte ich meinem Freund Derones vor, welcher sie mit ganz besonderem Anstand und einer wahrhaften Gönnermiene aufnahm, das Manuscript flüchtig durchsah,

mir einige Sprachfehler nachwies, einige Reben zu lang fand und zuletzt versprach, das Wert bei gehöriger Muße näher zu betrachten und zu benrtheilen. Auf meine bescheidene Frage, ob das Stüd wohl ausgeführt werden könne, versicherte er mir, daß es gar nicht unmöglich sehr vieles komme beim Theater auf Gunst an, und er beschütze mich von ganzem Herzen; nur musse man die Sache geheim halten: denn er habe selbst einmal mit einem von ihm versertigten Stüd die Direction überrascht, und es wäre gewiß ausgeführt worden, wenn man nicht zu früh entdeckt hätte, daß er der Bersasser sehr Joh versprach ihm alles mögliche Stülssweigen und sah schon im Geist den Titel meiner Biece an den Ecken der Straßen und Plätze mit großen Buchstaben angeschlagen.

So leichtstunig übrigens der Freund war, so schien ihm doch die Gelegenheit den Reister zu spielen, allzu erwünscht. Er las das Stüd mit Ansmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir hinsetze, um einige Kleinigkeiten zu ändern, kehrte er im Lause der Unterhaltung das ganze Stüd um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setzte zu, nahm eine Berson weg, substituirte eine andere, genug, er versuhr mit der tollsten Willkür von der Welt, daß mir die Haare zu Berge standen. Mein Borurtheil, daß er es doch verstehen müsse, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon östers von den drei Einheiten des Aristoteles, von der Regelmäßigkeit der französischen Bühne, von der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Berse und allem was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern anch sint begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hören.

Ich nahm, wie der Knade in der Fabel, meine zerfetzte Geburt mit nach Sause und suchte sie wieder herzustellen, aber vergebens. Beil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manuscript, nach wenigen Beränderungen, eine saubere Abschrift durch nusern Schreibenden aufertigen, die ich denn meinem Bater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendsoft eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Dieser mißlungene Bersuch hatte mich nachbenklich gemacht und ich wollte nunmehr diese Theorien, diese Gesetze, auf die sich jedermann berief, und die mir besonders durch die Unart meines anmaßlichen Meisters verbächtig geworben waren, unmittelbar an ben Quellen fennen lernen. welches mir zwar nicht schwer, boch mühsam wurde. Ich las zunächst Corneille's Abhandlung über die drei Einbeiten, und ersah mobl daraus. wie man es haben wollte; warum man es aber fo verlangte, warb mir keineswegs beutlich, und was bas Schlimmfte war, ich gerieth fogleich in noch größere Berwirrung, indem ich mich mit ben Banbeln fiber ben Cib bekannt machte und die Borreben las, in welchen Corneille und Racine fic aegen Krititer und Bublicum zu vertheidigen genöthigt find. Sier fab ich wenigstens auf bas beutlichste, bag tein Menfch mußte, mas er wollte, bag ein Stud wie Cib, bas bie berrlichfte Wirtung bervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Carbinals follte für schlecht erklärt werben, bag Racine, ber Abgott ber zu meiner Zeit lebenben Frangofen, ber nun auch mein Abgott geworden war — benn ich hatte ihn näher tennen lernen, als Schöff von Dlenschlager burch uns Rinder ben Britannicus aufführen ließ, worin mir die Rolle des Nero zu Theil ward bak Racine, sage ich, auch zu seiner Zeit weber mit Liebhabern noch Aunstrichtern fertig werben konnen. Durch alles bieses ward ich verworrener als jemals, und nachdem ich mich lange mit biefem hin- und Berreben, mit biefer theoretischen Salbaberei bes vorigen Jahrhunderts gequalt hatte, schüttete ich bas Rind mit bem Babe aus, und warf ben gangen Blunder besto enticiebener von mir, je mehr ich ju bemerten glaubte, bag bie Autoren felbft, welche vortreffliche Sachen bervorbrachten, wenn fie barüber an reben anfingen, wenn fie ben Grund ihres Dandelns angaben, wenn fie fich vertheidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, boch auch nicht immer ben rechten Fled zu treffen wußten. Ich eilte baber wieder an dem lebendig Borbandenen, besuchte das Schauspiel weit eifriger, las gewiffenhafter und ununterbrochener, so baf ich in biefer Zeit Racine und Molière gang und von Corneille einen großen Theil burchzuarbeiten die Anhaltsamfeit hatte.

Der Königklieutenant wohnte noch immer in unserm Hause. Er hatte sein Betragen in nichts geändert, besonders gegen und; allein es war merklich, und der Gevatter Dolmetsch wußte es uns noch deutlicher zu machen, daß er sein Amt nicht mehr mit der Heiterkeit, nicht mehr mit dem Eiser verwaltetete wie anfangs, obgleich immer mit derselben Rechtschaffenheit und Treue. Sein Wesen und Betragen, das eher einen Spanier als einen Franzosen anklindigte, seine Launen, die doch

mitunter Einstuß auf ein Geschäft hatten, seine Unbiegsankeit gegen die Umstände, seine Reizbarkeit gegen alles was seine Person oder Charakter berührte, dieses zusammen mochte ihn doch zuweilen mit seinen Borgesetzen in Constict bringen. Hierzu kam noch, daß er in einem Duell, welches sich im Schauspiel entsponnen hatte, verwundet wurde, und man dem Königslieutenant übel nahm, daß er selbst eine verpönte Handlung als oberster Polizeimeister begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich gezogener lebte und hie und da vielleicht weniger energisch versuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliesert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie im gedachten Giebelzimmer Bane für Bane, breiter und schmäler, neben einander und weil es an Plat mangelte, sogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue untersucht: man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehste auch nicht an Winschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen.

Hieraus entsprang eine neue und gang wundersame Operation. nämlich ber eine Maler Figuren, ber andere bie Mittelgrunde und Fernen, ber britte bie Baume, ber vierte bie Blumen am besten arbeitete, fo tam ber Graf auf ben Bebanken, ob man nicht biefe Talente in ben Bilbern vereinigen, und auf biefem Wege volltommene Werte hervorbringen tonne? Der Anfang warb fogleich bamit gemacht, bag man jum Beispiel in eine fertige Landschaft noch schöne Beerben hineinmalen ließ; weil nun aber nicht immer ber gehörige Blat bagn ba war, es auch bem Thiermaler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht ankam, so war endlich bie weiteste Landschaft zu enge. Nun batte ber Menschenmaler auch noch bie hirten und einige Wanderer hineinzubringen; biese nahmen sich wiederum einander gleichsam die Luft, und man war verwundert, wie sie nicht fämmtlich in der freiesten Gegend erstickten. Man konnte niemals voraussehen, mas aus ber Sache werben wurde, und wenn fie fertig mar, befriedigte sie nicht. Die Maler wurden verdrieflich. Bei ben ersten Bestellungen hatten sie gewonnen, bei biefen Nacharbeiten verloren fie, obgleich ber Graf auch biefe sehr grofmuthig bezahlte. Und ba bie von mehreren auf Einem Bilbe burch einander verarbeiteten Theile bei aller Dabe feinen guten Effect hervorbrachten, fo glaubte gulett ein jeber,

daß seine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig sehlte, die Klinstler hätten sich hierüber entzweit und wären in unversöhnliche Feindschaft gerathen. Dergleichen Beränderungen oder vielmehr Zuthaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit den Klinstlern ganz allein blieb, ausgesertigt; und es unterhielt mich, aus den Studien, besonders der Thiere, dieses und jenes einzelne, diese oder jene Gruppe auszusuchen, und sie für die Rähe oder die Ferne in Borschlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Ueberzeugung oder Geneigtheit zu willsahren pflegte.

Die Theilnehmenden an diefem Geschäft wurden also bochst muthlos, besonders Seetat, ein febr bypochondrischer und in fich gezogener Mann, ber zwar unter Freunden burch eine unvergleichlich heitere Laune sich als ben besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in fich gekehrt und völlig frei wirken wollte. Dieser sollte nun, wenn er schwere Aufgaben gelöst, fie mit bem gröften Fleif und ber warmsten Liebe, beren er immer fähig war, vollenbet hatte, zu wiederholtenmalen von Darmstadt nach Frankfurt reifen, um entweber an feinen eigenen Bilbern etwas zu peranbern ober frembe zu ftaffiren ober gar unter seinem Beiftand burch einen britten seine Bilber ins Buntscheckige arbeiten zu laffen. Sein Diffmuth nahm au, sein Wiberstand entschied sich, und es brauchte große Bemühungen von unferer Seite, um biefen Gevatter — benn auch er war's geworben — nach bes Grafen Bunfchen zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß, als schon die Rasten bereit ftanben, um die sämmtlichen Bilber in ber Ordnung einzupaden, in welcher ste an bem Ort ihrer Bestimmung ber Tapezierer ohne weiteres aufheften konnte, bag, fage ich, nur eine kleine, boch unumgängliche Nacharbeit erforbert wurde, Seekat aber nicht zu bewegen war herliberzukommen. Er hatte freilich noch zu guter Lett das Beste gethan was er vermochte, indem er die vier Elemente in Kindern und Knaben nach bem Leben in Thurstlicken bargestellt, und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerke ben größten Fleiß angewendet hatte. Diese waren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus ber Sache geschieben zu fen; nun aber follte er wieder herliber, um einige Bilber, beren Mage etwas zu Mein genommen worben, mit wenigen Binfelgugen zu erweitern. Ein anderer, glaubte er, tonne bas auch thun; er batte fich schon zu neuer Arbeit eingerichtet; turz er wollte nicht tommen. Die Absenbung war vor ber

Thire, trodnen sollte es auch noch, jeder Berzug war mislich; der Graf, in Berzweiflung, wollte ihn militärisch abholen lassen. Wir alle wilnschten die Bilder endlich sort zu sehen, und sanden zuletzt keine Auskunft, als daß der Gevatter Dolmetsch sich in einen Wagen setzte und den Widerspenstigen mit Frau und Kind herliberholte, der dann von dem Grasen freundlich empfangen, wohl gepstegt und zuletzt reichlich beschenkt entlassen wurde.

Rach ben fortgeschafften Bilbern zeigte fich ein großer Friede im Das Giebelzimmer im Mansarb wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater, wie er bie Raften fortschaffen fab, konnte fich bes Bunfches nicht erwehren, ben Grafen hinterbrein zu fchicken. wie sehr die Neigung des Grafen auch mit der seinigen Abereinstimmte. wie fehr es ben Bater freuen mußte, feinen Grundfat, filt lebenbe Meifter an forgen, burch einen Reichern fo fruchtbar befolgt au feben, wie febr es ihm schmeicheln konnte, bag feine Sammlung Anlag gegeben, einer Angahl braver Runftler in bebrängter Zeit einen fo ansehnlichen Erwerb zu verschaffen: so fühlte er boch eine folche Abneigung gegen ben Fremben, ber in sein Saus eingebrungen, daß ihm an bessen Sandlungen nichts recht bunten tonnte. Dan folle Runftler beschäftigen, aber nicht zu Tapetenmalern erniedrigen; man folle mit dem was fie nach ihrer Uebergengung und Fähigfeit geleiftet, wenn es einem auch nicht burchgangig behage, zufrieden febn und nicht immer baran martten und mateln: genug, es gab, ungeachtet bes Grafen eigener liberaler Bemuhung, einfür allemal tein Berbaltnig. Dein Bater befuchte jenes Bimmer blog, wenn fich der Graf bei Tafel befand, und ich erinnere mich nur ein einzigesmal, als Seetat fich felbst übertroffen hatte, und bas Berlangen biefe Bilber zu feben bas ganze Baus herbeitrieb, bag mein Bater und ber Graf aufammentretend an biefen Aunstwerken ein gemeinsames Gefallen bezeigten, bas fie an einander felbft nicht finden konnten.

Raum hatten also die Kisten und Kasten das Hans geräumt, als der früher eingeleitete aber unterbrochene Betrieb, den Grafen zu entfernen, wieder angeknüpft wurde. Man suchte durch Borstellungen die Gerechtigkeit, die Billigkeit durch Bitten, durch Einsins die Neigung zu gewinnen, und brachte es endlich dahin, daß die Quartierherren den Beschluß fasten, es solle der Graf umlogirt und unser Hans, in Betracht der seit einigen Jahren unausgesetzt Tag und Racht getragenen

Laft, fünftig mit Einquartierung verschont werben. Damit fich aber hierzu ein scheinbarer Bormand finde, so solle man in eben ben erften Stod', ben bisher ber Ronigslieutenant befett gehabt, Diethleute einnehmen und badurch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, ber nach ber Trennung von feinen geliebten Gemälben tein besonderes Interesse mehr im Hause fand, auch ohnehin bald abgerufen und verfett zu werben hoffte, ließ es sich ohne Widerrede gefallen eine andere gute Wohnung zu beziehen, und ichieb von uns in Frieden und Auch verließ er balb barauf die Stadt und erhielt autem Willen. stufenweise noch verschiedene Chargen, boch, wie man borte, nicht zu feiner Bufriedenheit. Er hatte indeg bas Bergnugen, jene fo emfig von ibm beforgten Gemälde in dem Schloffe seines Bruders glücklich angebracht au feben, schrieb einigemal, sendete Dafe und ließ von den mehrgenannten Rünftlern verschiedenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er set in Westindien, auf einer ber frangofischen Colonien, als Gouverneur gestorben.

## Viertes Buch.

So viel Unbequemlichkeit uns auch die französische Einquartierung mochte verursacht haben, so waren wir fie doch zu gewohnt geworben, als bak wir fie nicht batten vermiffen, daß uns Kindern bas Haus nicht batte tobt scheinen sollen. Auch war es uns nicht bestimmt, wieder zur völligen Familieneinheit zu gelangen. Reue Miethleute waren schon befprochen, und nach einigem Rehren und Scheuern, Sobeln und Bohnen, Malen und Anstreichen war bas haus völlig wiederhergestellt. Der Kangleibirector Moris mit ben Seinigen, febr werthe Freunde meiner Eltern, Bogen ein. Diefer, kein geborener Frankfurter, aber ein tlichtiger Jurift und Geschäftsmann, beforgte bie Rechtsangelegenheiten mehrerer kleinen Fürften, Grafen und herren. Ich habe ihn niemals anders als beiter und gefällig, und über feinen Acten emsig gesehen. Frau und Rinder, fanft, still und wohlwollend, vermehrten zwar nicht die Geselligkeit in unferm Saufe - benn fie blieben für fich - aber es war eine Stille, ein Friede gurlidgekehrt, ben wir lange Beit nicht genoffen hatten. bewohnte nun wieder mein Manfardzimmer, in welchem die Gespenfter ber vielen Gemälbe mir zuweilen vorschwebten, bie ich benn burch Arbeiten und Stubien au verscheuchen suchte.

Der Legationsrath Morit, ein Bruder des Kanzleidirectors, tam von jetzt an auch öfters in unfer Haus. Er war schon mehr Weltmann, von einer ansehnlichen Gestalt, und dabei von bequem gefälligem Betragen. Auch er besorgte die Angelegenheiten verschiedener Standespersonen, und kam mit meinem Bater, bei Anlaß von Concursen und kaiserlichen Commissionen, mehrmals in Berührung. Beide hielten viel auf einander, und standen gemeiniglich auf der Seite der Ereditoren, mußten aber zu ihrem Berdruß gewöhnlich ersahren, daß die Mehrheit der bei solcher Gelegenheit Abgeordneten für die Seite der Debitoren gewonnen zu werden psiegt.

Der Legationsrath theilte seine Kenntnisse gern mit, war ein Freund ber Mathematik, und weil diese in seinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vorkam, so machte er sich ein Bergnilgen daraus, mir in diesen Kenntnissen weiter zu helsen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, meine architektonischen Risse genauer als bisher auszuarbeiten, und den Unterricht eines Zeichenmeisters, der uns jetzt auch täglich eine Stunde beschäftigte, besser zu nutzen.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbkünstler. Wir mußten Striche machen und sie zusammensetzen, woraus benn Angen und Rasen, Lippen und Ohren, ja zuletzt ganze Gesichter und Köpse entstehen sollten; allein es war babei weber an nathrliche noch kinstliche Form gebacht. Wir wurden eine Zeit lang mit diesem Qui pro quo der menschlichen Gestalt gequält, und man glaubte uns zuletzt sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Affecten von Le Brün zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerrbilder förderten uns nicht. Run schwankten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Zuletzt sielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberkeit der Striche, ohne uns weiter um den Werth des Originals oder dessen Geschward zu bekümmern.

In diesem Bestreben ging uns der Bater auf eine musterhafte Weise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, da seine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurückbleiben, sondern ihnen, selbst in in seinem Alter ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er copirte also einige Köpse des Piazzetta, nach dessen besannten Blättern in klein Octav, mit englischem Bleistift auf das feinste holländische Papier. Er bevbachtete dabei nicht allein die größte Reinlichkeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schraffirung des Kupserstichs auss genaueste nach, mit einer leichten Hand, nur allzuleise, da er denn, weil er die Härte vermeiden wollte, keine Haltung in seine Blätter brachte; doch waren sie burchaus zart und gleichsörmig. Sein anhaltender nnermüdlicher Fleiß ging so weit, daß er die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Rummern durchzeichnete, indessen wir Kinder von einem Kopf zum andern sprangen, und uns nur die auswählten, die uns gesielen.

Um biefe Zeit warb auch ber schon längst in Berathung gezogene Borsat, uns in ber Musik unterrichten zu laffen, ansgeführt; und zwar

verdient der letzte Anstoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Clavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Reisters war man immer streitig gewesen. Endlich komme ich einmal zusälligerweise in das Zimmer eines meiner Gesellen, der eben Clavierstunde nimmt, und sinde den Lehrer als einen ganz allerliedsten Mann. Für seden Finger der rechten und linken Hand hat er einen Spisnamen, womit er ihn auß lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und weißen Tasten werden gleichfalls bildlich benannt, ja die Töne selbst erscheinen unter siglirlichen Namen. Sine solche dunte Gesellschaft arbeitet num ganz vergnüglich durch einander. Applicatur und Tact scheinen ganz leicht und anschaulich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten Humor außgeregt wird, geht auch alles zum schönsten von Statten.

Raum war ich nach Hause gekommen, als ich ben Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Clavlermeister zu geben. Man nahm noch einigen Anstand, man erkunbigte sich; man hörte zwar nichts Uebles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die luftigen Benennungen erzählt; wir konnten den Unterricht kaum erwarten, und setzen es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Notenlesen ging zuerft an, und als babei tein Spag vortommen wollte, tröfteten wir uns mit ber hoffnung, daß, wenn es erft ans Clavier geben wurde, wenn es an die Finger tame, bas icherzhafte Wefen feinen Anfang nehmen würde. Allein weber Taftatur noch Fingersetzung schien ju einigem Gleichniß Gelegenheit ju geben. Go troden wie bie Roten mit ihren Strichen auf und zwischen ben funf Linien, blieben auch bie schwarzen und weißen Claves, und weber von einem Daumerling, noch Deuterling, noch Golbfinger war mehr eine Splbe zu hören; und bas Geficht verzog ber Mann so wenig beim trodenen Unterricht, als er es vorher beim trodenen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bitterften Borwürfe, daß ich fle getäuscht habe, und glaubte wirklich, es set nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber selbst betäubt und lernte wenig, ob ber Mann gleich orbentlich genug ju Werke ging: benn ich wartete immer noch, die frühern Spage follten jum Borschein kommen, und vertröftete meine Schwester von einem Tage jum andern. Aber fie blieben aus, und ich hatte mir biefes Rathfel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall aufgelöst hatte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämmtlichen Röhren des humoristischen Spring-brumnens; die Däumerlinge und Deuterlinge, die Krabler und Jabler, wie er die Finger zu bezeichnen psiegte, die Fakhen und Gakhen, wie z. B. die Noten f und g, die Fielchen und Gielchen, wie er fis und gis nannte, waren auf einmal wieder vorhanden, und machten die wunderssamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen, und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Ruhe lassen würde, die sie ihm einen solchen vortresslichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir nach ben Grunbfähen einer neuern Erziehungslehre ber Weg zu zwei Künsten früh genug eröffnet, bloß auf gut Glitct, ohne Ueberzeugung, daß ein angeborenes Taleut mich darin weiter fördern könne. Zeichnen mitste jedermann lernen, behanptete mein Bater, und verehrte beshalb besonders Kaiser Maximilian, welcher dieses ausdrücklich solle besohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Claviere sesthielt.

Ie mehr ich aber auf biese Weise zu treiben veranlast wurde, besto mehr wollte ich treiben, und selbst die Freistunden wurden zu allerlei wunderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon seit meinen frühesten Zeiten sichlte ich einen Untersuchungstried gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Anlage zur Grausamkeit aus, daß Kinder solche Gegenstände, mit denen sie eine Zeit lang gespielt, die sie bald so dalb so gehandhabt, endlich zerstüden, zerreißen und zersetzen; doch psiegt sich anch die Rengierde, das Berlangen, zu ersahren wie solche Dinge zusammenhängen, wie sie inwendig aussehen, auf diese Weise an den Tag zu legen. Ich erinnere mich, daß ich als Kind Blumen zerpflückt, um zu sehen, wie die Blätter in den Kelch, oder auch Bögel berupst, um zu beobachten, wie die Federn in die Flügel eingesligt waren. Ist doch Kindern dieses nicht zu verdenken, da ja selbst Natursorscher öster durch Trennen und Sondern als durch Bereinigen und Berknüpsen, mehr durch Tödten als durch Beleben sich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, sehr zierlich in Scharlachtuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Wirtung einer solchen Forschungslust erfahren. Denn diese geheine Anziehungstraft, die er nicht allein gegen das ihm angepaßte Eisenstäden ausübte, sondern die noch überdieß von der Art war, daß sie sich verstärken und täglich ein größeres Gewicht tragen kounte, diese geheimnisvolle Tugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingerissen, daß ich mir lange Zeit bloß im Austaunen ihrer Wirkung gesiel. Zulet aber glaubte ich doch einige nähere Ausschlisse zu erlangen, wenn ich die äußere Hülle wegtreunte. Dieß geschah, ohne daß ich dadurch klüger geworden wäre; denn die nackte Armatur besehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich herab, und behielt nun den bloßen Stein in Händen, mit dem ich durch Feilspäne und Nähnadeln mancherlei Versuche zu machen nicht ermildete, aus denen sedoch mein jugendlicher Seist, außer einer mannichsaltigen Ersahrung, keinen weitern Vortheil zog. Ich mußte die ganze Vorrichtung nicht wieder zusammenzubringen; die Theile zerstreuten sich, und ich verlor das eminente Phänomen zugleich mit dem Apparat.

Nicht glücklicher ging es mir mit der Zusammensetzung einer Seltristrmaschine. Ein Haussereund, dessen Jugend in die Zeit gesallen war, in
welcher die Electricität alle Geister beschäftigte, erzählte uns öfter, wie
er als Anabe eine solche Maschine zu bestigen gewünscht, wie er sich die
hauptbedingungen abgesehen und mit Hilse eines alten Spinnrades und
einiger Arzeneigläser ziemliche Wirkungen hervorgebracht. Da er dieses
gern und oft wiederholte und uns dabei von der Elektricität überhaupt
unterrichtete, so fanden wir Kinder die Sache sehr plaussbel und quälten
uns mit einem alten Spinnrade und einigen Arzeneigläsern lange Zeit
herum, ohne auch nur die mindeste Wirkung hervordringen zu können.
Wir hielten demungeachtet am Glauben sest und waren sehr vergnügt,
als zur Meszeit unter andern Karitäten, Zauber und Taschenspielerkünsten auch eine Elektristrmaschine ihre Kunststlätet machte, welche, so wie
die magnetischen, sür jene Zeit schon sehr vervielsältigt waren.

Das Mistrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Hauslehrern um, und weil einzelne Familien den Auswand nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Abstätt zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich selten; der junge Mann hatte nicht Antorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man auf andere Anstalten dachte, welche sowohl beständiger als vortheilhafter sehn sollten.

Auf ben Gebanken, Penstonen zu errichten, war man burch bie

Nothwendigkeit gekommen, welche jedermann empfand, daß die französische Sprache lebendig gelehrt und überliefert werden muffe. Mein Bater batte einen jungen Menschen erzogen, ber bei ihm Bebienter, Rammerbiener, Secretar, genug nach und nach alles in allem gewesen war. Namens Bfeil, sprach gut Französisch und verstand es grundlich. Rachbem er sich verheirathet hatte und seine Gonner filr ihn auf einen Bustand benten mußten, so fielen sie auf ben Gebanten, ihn eine Benfion errichten zu laffen, die fich nach und nach zu einer kleinen Schulauftalt erweiterte, in der man alles Nothwendige, ja zuletzt sogar Lateinisch und Griechisch lehrte. Die weitverbreiteten Connexionen von Frankfurt gaben Gelegenheit, daß junge Franzosen und Engländer, um Deutsch zu lernen und souft sich auszubilben, biefer Anstalt anvertraut wurden. Bfeil, ber ein Mann in feinen besten Jahren, von ber wundersamsten Energie und Thatigfeit war, ftand bem Ganzen sehr lobenswürdig vor, und weil er nie genug beschäftigt sehn konnte, so warf er fich bei Gelegenheit, ba er feinen Schülern Musitmeister balten mußte, felbst in bie Dufit, und betrieb das Clavierspielen mit foldem Eifer, daß er, ber niemals vorher eine Taste angerührt hatte, sehr balb recht fertig und brav spielte. fcbien die Maxime meines Baters angenommen zu haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen tonne, als wenn man felbft schon in gewiffen Jahren fich wieber jum Schüler erklärte, und in einem Alter, worin man febr schwer nene Fertigkeiten erlangt, bennoch burch Gifer und Anhaltsamkeit jungeren, von ber Ratur mehr begunftigten ben Rang abzulaufen fuche.

Durch diese Neigung zum Clavierspielen ward Pfeil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hoffte, kam er in Berhältnisse mit Friederici in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Commission, und hatte nun die Freude, nicht nur etwa Einen Filigel, sondern mehrere in seiner Wohnung ausgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen.

Auch in unser Haus brachte die Lebendigkeit dieses Manues einen größern Rusikbetrieb. Mein Bater blieb mit ihm, dis auf die streitigen Punkte, in einem dauernden guten Berhältnisse. Auch für uns ward ein großer Friedericischer Flügel angeschafft, den ich, dei meinem Clavier verweisend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desta größerer

Qual gebieh, weil ste, um bas neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit mehr auf ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei mein Bater als Aufseher, Pseil aber als Musterbild und antreibender Hausfreund abwechselnd zur Seite standen.

Eine besondere Liebhaberei meines Baters machte uns Kindern viel Unbequemlichkeit: es war nämlich die Seidenzucht, von beren Vortheil, wenn sie allgemeiner verbreitet wurde, er einen großen Begriff batte. Einige Bekanntschaften in Sanau, wo man bie Bucht ber Wirmer sehr forgfältig betrieb, gaben ihm bie nächste Beranlaffung. Bon bortber wurden ihm zu rechter Beit die Eier gefendet, und sobald die Maulbeerbäume gemugsames Laub zeigten, ließ man fie ausschlübsen und wartete ber taum sichtbaren Geschöpfe mit großer Sorgfalt. In einem Mansarbsimmer waren Tifche und Gestelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr Ranm und Unterhalt zu bereiten; benn fie wuchsen schnell und waren nach ber letten Säutung fo beighungrig, bag man taum Blatter genug berbeischaffen tounte, fle zu nahren; ja fle mußten Tag und Racht gefüttert werben, weil eben alles barauf ankommt, daß fie ber Nahrung ja nicht zu einer Beit ermangeln, wo bie große und wundersame Beränderung in ihnen vorgeben foll. War die Witterung gunftig, fo konnte man freilich bieses Geschäft als eine lustige Unterhaltung ansehen; trat aber Ralte ein, daß die Manlbeerbaume litten, fo machte es große Roth. Roch unangenehmer aber war es, wenn in ber letten Epoche Regen einfiel; benn biefe Geschöpfe konnen bie Feuchtigkeit gar nicht vertragen; und so mußten die benetzten Blätter forgfältig abgewischt und getrodnet werben, welches benn boch nicht immer so genau geschehen konnte, und aus dieser ober vielleicht auch einer andern Ursache tamen mancherlei Arankheiten unter die Heerde, wodurch die armen Creaturen zu Taufenden bingerafft wurden. Die baraus entstehende Käulnif erregte einen wirklich vestartigen Geruch, und da man die Tobten und Kranken wegschaffen und von ben Gesunden absondern mußte, um nur einige zu retten, fo war es in ber That ein äußerst beschwerliches und widerliches Geschäft, bas uns Rinbern manche bofe Stunde verurfacte.

Rachdem wir nun eines Jahrs die schönften Frühlings und Sommerwochen mit Wartung der Seibenwürmer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem andern Geschäft beistehen, das, obgleich einsacher, uns bennoch nicht weniger beschwerlich ward. Die römischen Prospecte nämlich, welche in bem alten Hause, in schwarze Stabe oben und unten eingefaßt, an ben Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren burch Licht, Stand und Rauch sehr vergilbt und durch die Kliegen nicht wenig unscheinbar geworben. War nun eine folche Unreinlichkeit in bem neuen Sanfe nicht zuläffig, fo hatten biefe Bilber fur meinen Bater auch burch feine langere Entferntheit von ben vorgestellten Gegenden an Werth gewonnen. Denn im Anfange bienen uns bergleichen Abbildungen, bie erft tura vorber empfangenen Einbrude aufzufrifchen und zu beleben; fie fceinen uns gering gegen biefe und meiftens nur ein trauriges Surrogat: verlischt hingegen bas Andenken ber Urgestalten immer mehr und mehr. fo treten bie Rachbildungen unvermertt an ihre Stelle, fie werben uns so theuer als es jene waren, und was wir anfangs mikaeachtet, erwirbt fich nunmehr unfere Schätzung und Reigung. So geht es mit allen Abbilbungen, besonders auch mit Borträten. Richt leicht ist jemand mit dem Conterfei eines Gegenwärtigen zufrieben, und wie erwilnscht ift uns jeber Schattenrik eines Abwesenben ober gar Abgeschiebenen!

Genng, in biefem Gefilhl feiner bisherigen Berfcwendung wollte mein Bater jene Rupferftiche foviel wie möglich wiederbergestellt wiffen. Daß biefes burch Bleichen möglich sen, war bekannt; und biese bei großen Blattern immer bebenkliche Operation wurde unter ziemlich ungilnftigen Localumftanben vorgenommen: benn bie großen Bretter, worauf bie angerauchten Anvier befeuchtet und ber Sonne ausgestellt wurden, standen por Mansarbsenstern in ben Dachrinnen an bas Dach gelehnt und waren baber manchen Unfällen ansgesetzt. Dabei war bie Hauptsache, bag bas Bavier niemals austrodnen burfte, sonbern immer feucht gehalten werben mußte. Diese Obliegenheit hatte ich und meine Schwester, wobei uns benn wegen ber Langenweile und Ungebulb, wegen ber Aufmerkamkeit, bie uns feine Berftrenung julief, ein fonft fo febr erwinschter Mugiggang jur höchsten Qual gereichte. Die Sache marb gleichwohl burchgefetzt, und ber Buchbinber, ber jebes Blatt auf ftartes Bapier anfgog, that fein Beftes, die hie und ba burch unfere Fahrläffigfeit zerriffenen Ranber ansangleichen und herzustellen. Die fammtlichen Blatter wurden in einem Band aufammengefaft und waren für biefmal gerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an dem Allerlei des Lebens und Lernens sehlen möchte, so mußte sich gerade um diese Zeit ein englischer Sprachmeister melden, welcher sich anheischig machte, innerhalb vier Wochen einen jeden, der nicht ganz roh in Sprachen seh, die englische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit einigem Fleiß weiter helsen könne. Er nahm ein mäßiges Honorar; die Anzahl der Schüler in einer Stunde war ihm gleichgilltig. Mein Bater entschloß sich auf der Stelle den Bersuch zu machen, und nahm mit mir und meiner Schwester bei dem expediten Meister Lection. Die Stunden wurden treulich gehalten, am Repetiren sehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über eher einige andere Uedungen liegen: der Lehrer schied von uns und wir von ihm mit Zufriedenheit. Da er sich länger in der Stadt aushielt und viele Kunden sand, so kam er von Zeit zu Zeit nachzusehen und nachzuhelsen, dankbar, daß wir unter die ersten gehörten welche Zutrauen zu ihm gehabt, und stolz uns den übrigen als Muster ansuhren zu können.

In Gefolg von biefem begte mein Bater eine neue Sorgfalt, bag auch bas Englische bilbsch in ber Reihe ber übrigen Sprachbeschäftigungen bliebe. Run bekenne ich, daß es mir immer läftiger wurde, bald ans biefer, balb aus jener Grammatit ober Beispielfammlung, balb aus biefem ober jenem Autor ben Anlaß zu meinen Arbeiten zu nehmen und so meinen Antheil an ben Gegenständen zugleich mit ben Stunden zu verzetteln. 3ch tam baber auf ben Gebanken, alles mit einmal abzuthun, und erfand einen Roman von sechs bis steben Geschwistern, die, von einander entfernt und in der Welt zerstreut, sich wechselseitig Nachricht von ihren Zuständen und Empfindungen mittbeilen. Der älteste Bruder gibt in gutem Deutsch Bericht von allerlei Gegenständen und Ereigniffen seiner Reise. Die Schwester, in einem frauenzimmerlichen Styl, mit lauter Buntten und in turgen Sagen, ungefahr wie nachher Siegwart geschrieben wurde, erwiebert bald ihm, bald ben andern Geschwistern, was fie theils von bauslichen Berhaltniffen, theils von Bergensangelegenbeiten zu erzählen bat. Ein Bruber studirt Theologie und schreibt ein sehr förmliches Latein, bem er manchmal ein griechisches Bostscript hin-Einem folgenden, in hamburg als handlungsbiener angestellt, ward nathrlich die englische Correspondenz zu Theil, so wie einem illngern, ber fich in Marfeille aufhält, die frangösische. Zum Italianischen fand fich ein Musicus auf seinem ersten Ausflug in die Welt, und ber jungste, eine Art von naseweisem Restquadelchen, batte, da ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten waren, sich aufs Judenbeutsch gelegt und brachte burch seine schrecklichen Chiffern die übrigen in Berzweiflung und bie Eltern über ben guten Einfall zum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Seographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aushielten, studirte, und zu jenen trockenen Localitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu ersand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Berwandtschaft hatten. Auf diese Beise wurden meine Exercitienbücher viel voluminöser; der Bater war zusriedener, und ich ward eher gewahr, was mir an eigenem Borrath und an Fertigkeiten abging.

Wie nun bergleichen Dinge, wenn sie einmal im Gange sind, kein Ende und keine Gränzen haben, so ging es auch hier: benn indem ich mir das barode Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, fand ich bald, daß mir die Kenntniß des Hebräischen sehlte, wovon sich das Moderne, Berdorbene und Berzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich eröffnete daher meinem Bater die Nothwendigkeit Hebräisch zu lernen, und betrieb sehr lebhaft seine Einwilligung; denn ich hatte noch einen höhern Zweck. Ueberall hörte ich sagen, daß zum Berständniß des alten Testaments so wie des neuen die Grundsprachen nöthig wären. Das letzte las ich ganz bequem, weil die sogenannten Evangelien und Episteln, damit es ja auch Sonntags nicht an Uedung sehle, nach der Kirche recitirt, übersetzt und einigermaßen erklärt werden mußten. Eben so dachte ich es nun auch mit dem alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Sigenthümlichseit ganz besonders von seher zugesagt hatte.

Mein Bater, ber nicht gern etwas halb that, beschloß, ben Rector unseres Symnassums, Dr. Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, bis ich von einer so einfachen Sprache das Röthigste gefaßt hätte: benn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell, doch wenigstens in doppelter Zeit als die englische sich abthun lassen.

Der Rector Albrecht war eine ber originalsten Figuren von ber Welt, klein, nicht bid, aber breit, unförmlich ohne verwachsen zu sehn, kurz ein Aesop mit Chorrod und Perrlide. Sein über stebzigjähriges Gesicht war durchaus zu einem sarkastischen Lächeln verzogen, wobei seine Augen immer groß blieben, und, obgleich roth, doch immer leuchtend und geistreich waren. Er wohnte in dem alten Kloster zu den Barsuspern, dem Sitz bes Gymnasiums.

3ch hatte schon als Rind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal befucht, und bie langen bunkeln Gange, bie in Bifttenzimmer verwandelten Capellen, das unterbrochene treppen- und winkelhafte Local mit schaurigem Behagen burchstrichen. Ohne mir unbequem zu sehn, examinirte er mich fo oft er mich fah, und lobte und ermunterte mich. Eines Tages, bei ber Translocation nach öffentlichem Examen, sah er mich als einen auswärtigen Auschauer, mabrend er die filberne praemia virtutis et diligentiae austheilte, nicht weit von seinem Katheber steben. Ich mochte gar febnlich nach bem Beutelchen bliden, aus welchem er bie Schaumlingen bervorzog: er winkte mir, trat eine Stufe herunter und reichte mir einen folden Silberling. Meine Frende war groß, obgleich andere biefe einem Nichtschultnaben gewährte Gabe außer aller Ordnung fanden: allein baran war bem guten Alten wenig gelegen, ber ilberhaupt ben Sonberling, und awar in einer auffallenden Weise spielte. Er hatte als Schulmann einen fehr guten Ruf und verstand sein Handwert, ob ihm gleich bas Alter foldes anszuliben nicht mehr ganz gestattete. Aber beinabe noch mehr als burch eigene Gebrechlichkeit fühlte er fich burch außere Umftande gehindert, und wie ich schon fruher wußte, war er weder mit dem Confiftorium, noch ben Scholarchen, noch ben Beiftlichen, noch auch ben Lebrern Seinem Naturell, bas fich jum Aufpaffen auf Fehler und Mängel und zur Sathre hinneigte, ließ er fowohl in Programmen als in öffentlichen Reben freien Lauf, und wie Lucian fast ber einzige Schriftsteller war, ben er las und schätzte, so würzte er alles, was er sagte und fchrieb, mit beigenben Ingredienzien.

Glücklicherweise für biejenigen, mit welchen er unzufrieden war, ging er niemals direct zu Werke, sondern schraubte nur mit Bezügen, Anspielungen, classischen Stellen und biblischen Sprüchen auf die Mängel hin, die er zu rügen gedachte. Dabei war sein mündlicher Bortrag (er las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich, und über alles dieses manchmal durch einen Husten, öfters aber durch ein hohles daucherschlitterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen anzuklindigen und zu begleiten pflegte. Diesen seltsamen Mann sand ich mild und willig, als ich ansung meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich Abends um sechs Uhr zu ihm, und fühlte immer ein heimsliches Behagen, wenn sich die Klingelthüre hinter mir schloß und ich nun den langen düstern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir sassen in seiner

Bibliothet an einem mit Bachstuch beschlagenen Tische; ein sehr burchlefener Lucian tam nie von seiner Seite.

Ungegebtet alles Wohlwollens gelangte ich boch nicht ohne Ginstand zur Sache: benn mein Lehrer tonnte gewiffe fpottifche Anmertungen, und was es benn mit bem Bebräischen eigentlich solle, nicht unterbrücken. Ich verschwieg ihm die Absicht auf bas Judenbeutsch, und sprach don befferem Berftanbnig bes Grundtertes. Darauf lächelte er und meinte, ich folle icon aufrieden febn, wenn ich nur lefen lernte. Dief verbrof mich im ftillen, und ich nahm alle meine Aufmertfamteit zusammen, als es an bie Buchstaben tam. Ich fant ein Alphabet, bas ungefähr bem griechischen jur Seite ging, beffen Gestalten faglich, beffen Benennungen mir jum größten Theil nicht fremd waren. 3ch hatte bieß alles fehr balb begriffen und behalten, und bachte, es follte nun ans Lesen geben. von der rechten zur linken Seite geschehe; war mir wohl bewufit. aber trat auf einmal ein neues Beer von kleinen Buchftabchen und Zeichen bervor, von Bunkten und Strichelchen aller Art, welche eigentlich bie Bocale vorftellen follten, worliber ich mich um fo mehr verwunderte, als fich in bem groken Albbabete offenbar Bocale befanden, und bie übrigen nur unter fremben Benennungen verborgen zu sehn schienen. Auch ward gelehrt, daß die fübische Nation, so lange sie geblüht, wirklich sich mit jenen ersten Zeichen begnilgt, und feine andere Art zu schreiben und zu lefen gekannt babe. Ich ware nun gar zu gern auf diesem alterthilmlichen. wie mir schien bequemern Wege gegangen; allein mein Alter erklärte etwas ftreng, man muffe nach ber Grammatit verfahren, wie fie einmal beliebt und verfakt worden. Das Lesen ohne diese Bunkte und Striche seb eine febr fcwere Aufgabe, und konne nur von Gelehrten und ben Geubteften geleiftet werben. Ich mußte mich also bequemen auch biese kleinen Mertzeichen kennen zu lernen; aber bie Sache ward mir immer verworrener. Run follten einige ber erften größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, damit ihre kleinen Rachgeborenen doch ja nicht umfonst dasteben möchten; bann follten fie einmal wieber einen leifen Sauch, bann einen mehr ober weniger harten Rehllaut anbeuten, balb gar nur als Stilte und Wiberlage bienen. Zulett aber, wenn man fich alles wohl gemerkt ju haben glaubte, wurden einige ber großen sowohl als ber fleinen Bersonagen in ben Rubestand verset, so daß das Auge immer fehr viet, und die Lippe sehr wenig zu thun hatte.

Indem ich mun hassenige, was mir dem Inhalt nach schon bekannt mar, in einem fremden kauberwelschen Idiom berftottern follte, wobei mir benn ein gewiffes Rafeln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empfohlen murbe, fo tam ich gewiffermagen von ber Sache gang ab, und amufirte mich auf eine kindische Beife an ben feltsamen Ramen biefer gehäuften Zeichen. Da waren Raifer, Könige und Berzoge, Die, als Accente hie und da dominirend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch biefe schalen Spake verloren bald ihren Reiz. Doch wurde ich baburch fchablos gehalten, bag mir beim Lefen, Ueberfeten, Wieberholen, Auswendiglernen ber Inhalt bes Buchs um fo lebhafter entgegentrat, und biefer war es eigentlich, über welchen ich von meinem alten herrn Auf-Märung verlangte. Denn schon vorber waren mir die Widerspruche der Ueberlieferung mit bem Birklichen und Möglichen febr auffallend gewefen, und ich hatte meine Hauslehrer burch bie Sonne, bie ju Gibeon, und Ben Mond, ber im Thal Ajalon still stand, in manche Noth versett, gewiffer anderer Unwahrscheinlichkeiten und Incongruenzen nicht zu gebenfen. Alles bergleichen warb nun aufgeregt, indem ich mich, um von bem Bebtäischen Meister zu werben, mit bem alten Testament ausschließlich beschäftigte, und foldes nicht mehr in Luthers Uebersetung, sonbern in der wörtlichen beigebruckten Berfton des Sebastian Schmid, den mir mein Bater sogleich angeschafft batte, burchstubirte. Hier fingen unsere Stunden leiber an, mas die Sprachubungen betrifft, ludenhaft zu werben. Lefen, Exponiren, Grammatit, Aufschreiben und Berfagen von Wörtern bauerte felten eine völlige halbe Stunde; benn ich fing fogleich an, auf ben Sinn ber Sache loszugeben, und ob wir gleich noch in bem erften Buche Mosis befangen waren, mancherlei Dinge jur Sprache ju bringen, welche mir aus ben fpateren Buchern im Sinne lagen. Anfangs fuchte ber gute Alte mich von folden Abschweifungen gurudguführen; gulet aber fcien es ibn felbst zu unterhalten. Er kam nach seiner Art nicht aus bem Suften und Lachen, und wiewohl er fich fehr biltete mir eine Austunft zu geben, die ihn batte compromittiren konnen, fo ließ meine Zubringlichkeit boch nicht nach; ja, ba mir mehr baran gelegen war, meine Zweifel vorzubringen als die Auflösung berfelben zu erfahren, so wurde ich immer lebhafter und fühner, mich burch sein Betragen zu berechtigen schien. Uebrigens konnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein- über das anderemal mit seinem bauchschütternben Lachen ausrief: Er närrischer Rerl! Er närrischer Junge!

Indeffen mochte ihm meine die Bibel nach allen Seiten burchtreuzende tindische Lebhaftigleit doch ziemlich ernsthaft und einiger Nachbülfe werth aefcbienen haben. Er verwies mich baber nach einiger Zeit auf bas große englifche Bibelwert, welches in feiner Bibliothet bereit ftanb, und in welchem die Auslegung schwerer und bebenklicher Stellen auf eine verftandige und Auge Weise unternommen war; die Uebersetzung batte burch Die großen Bemilhungen beutscher Gottesgelehrten Borglige vor bem Dris ginal erhalten: die verschiedenen Meinungen waren angeführt, und zulett eine Art von Bermittelung versucht, wobei bie Wurde bes Buche, ber Grund ber Religion und ber Menschenverstand einigermaßen neben einander bestehen konnten. Go oft ich nun gegen Ende ber Stunde mit bergebrachten Fragen und Zweifeln auftrat, so oft beutete er auf bas Repositorium: ich bolte mir ben Band, er ließ mich lesen, blatterte in seinem Lucian, und wenn ich über bas Buch meine Anmerkungen machte, war sein gewöhnliches Lachen alles, woburch er meinen Scharffinn erwieberte. In ben langen Sommertagen ließ er mich fiten, fo lange ich lefen kounte, manchmal allein; nur dauerte es eine Weile, bis er mir erlaubte einen Band nach bem andern mit nach Hause zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden wohin er will, er mag unternehmen was es auch sen, stets wird er auf jenen Weg wieder zurücksehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch nir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst endigten zuletzt damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, so wie von den Bölkern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten, eine lebhastere Borstellung in meiner Eindildungstraft hervorging.

Dieser kleine Raum sollte ben Ursprung und das Wachsthum des Menschengeschlechts sehen; von borther sollten die ersten und einzigsten Rachrichten der Urgeschichte zu uns gelangen, und ein solches Local sollte zugleich so einsach und faßlich, als mannichsaltig und zu den wundersamsten Wanderungen und Ansledelungen geeignet, vor unserer Einbildungstraft liegen. Dier zwischen vier benannten Flüssen war aus der ganzen zu bewohnenden Erde ein kleiner, höchst anmuthiger Raum dem

jugenblichen Menschen ausgesondert; hier sollte er seine ersten Fähigkeiten entwickln, und hier sollte ihn zugleich das Loos treffen, das seiner ganzen Nachkommenschaft beschieden war, seine Ruhe zu verlieren, indem er nach Erkenntniß strebte. Das Paradies war verscherzt; die Menschen mehrten und verschlimmerten sich; die an die Unarten diese Geschlechts noch nicht gewohnten Elohim wurden ungeduldig und vernichteten es von Grund aus. Nur wenige wurden aus der allgemeinen Ueberschwemmung gerettet; und kaum hatte sich diese gräusiche Fluth verlausen, als der bekannte vatersändische Boden schon wieder vor den Blicken der daukbaren Geretteten sag.

Bwei Flüsse von vieren, Euphrat und Tigris, stoffen noch in ihren Betten. Der Name bes ersten blieb; ben andern schien sein Lauf zu bezeichnen: genauere Spuren des Paradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu fordern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweitenmal aus; es fand Gelegenheit sich auf alle Arten zu nähren und zu beschäftigen, am meisten aber große Heerden zahmer Geschöpfe um sich zu versammeln und mit ihnen nach allen Seiten hinzuziehen.

Diese Lebensweise, so wie die Bermehrung der Stämme nöthigte die Bölker bald, sich von einander zu entfernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Berwandte und Freunde für immer sahren zu lassen; sie kamen auf den Gedanken einen hohen Thurm zu bauen, der ihnen aus weiter Ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Bersuch misslang wie jenes erste Bestreben: sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig sehn. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich; die Welt war bevölkert, aber entzweit.

Unser Blid, unser Antheil bleibt aber noch immer an biese Gegenben geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, ber so gludlich ift, seinen Nachkommen einen entschiedenen Charakter aufzuprägen und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen, und bei allem Gludsund Ortswechsel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen.

Bom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. Die Wüste setzt seinem Jug kein entschiedenes Hinderniß entgegen; er gesangt an den Jordan, zieht über den Fluß und verbreitet sich in den schönen mittägigen Gegenden von Palästina. Dieses Land war icon früher in Befitz genommen und ziemlich bewohnt. Berge. nicht allzu boch, aber steinig und unfruchtbar, waren von vielen bemäfferten, bem Anbau gunftigen Thalern burchschnitten. Stäbte, Fleden, einzelne Ansiedelungen lagen zerstreut auf der Fläche, auf Abhängen bes großen Thale, beffen Waffer sich im Jordan sammeln. Go bewohnt, fo bebant war bas Land, aber bie Welt noch groß genug, und bie Menschen nicht auf ben Grad forgfältig, bedürfnigvoll und thatig, um fich gleich aller ihrer Umgebungen ju bemächtigen. 3wischen jenen Besitzungen erstreckten fic große Räume, in welchen weibenbe Blige sich bequem bin und ber bewegen konnten. In folden Räumen balt fich Abraham auf, fein Bruber Loth ift bei ibm; aber fle konnen nicht lange an solchen Orten verbleiben. Eben jene Berfaffung bes Lanbes, beffen Bevöllerung balb au = bald abnimmt, und beffen Erzeugniffe fich niemals mit bem Beburfniß im Gleichgewicht erhalten, bringt unversehens eine Hungersnoth bervor, und ber Eingewanderte leibet mit dem Einheimischen, bem er burch seine zufällige Gegenwart die eigene Nahrung verkummert bat. Die beiden dalbäischen Brüber ziehen nach Aegypten, und so ist uns ber Schauplat vorgezeichnet, auf bem einige taufenb Jahre bie bebeutenbften Begebenheiten ber Welt vorgehen sollten. Bom Tigris jum Euphrat, vom Euphrat jum Ril feben wir bie Erbe bevollfert, und in biefem Raume einen befannten, ben Böttern geliebten, uns ichon werth geworbenen Dann mit Beerben und Gutern' bin und wiederziehen und fie in turger Beit aufs reichlichste vermehren. Die Brilder tommen gurfid; allein gewitigt burch bie ausgestandene Roth, faffen fie ben Entschluß fich von einander zu trennen. Beibe verweilen zwar im mittägigen Canaan; aber indem Abraham ju Bebron gegen ben Sain Mamre bleibt, zieht fich Loth nach bem Thale Sibbim, bas, wenn unfere Einbilbungstraft fuhn genug ift bem Jorban einen unterirbischen Ausfluß zu geben, um an ber Stelle bes gegenwärtigen Afphaltfees einen trodenen Boben zu gewinnen, uns als ein aweites Baradies erscheinen tann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner besselben als Weichlinge und Frevler beruchtigt, uns baburch auf ein bequemes und fippiges Leben schließen laffen. Loth wohnt unter ihnen, jedoch abgesonbert.

Aber Hebron und ber Hain Mamre erscheinen uns als bie wichtige Stätte, wo ber Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blid nur in vier Weltgegenben reichen mag. Aus biesen

stillen Bezirken, von biesen Hirtenvölkern, die mit dem himmlischen umgehen dürsen, sie als Gäste bewirthen und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genöthigt den Blid abermals gegen Often zu wenden, und an die Berfassung der Nebenwelt zu denken, die im ganzen wohl der einzelnen Berfassung von Canaan gleichen mochte.

Familien halten zusammen; fle vereinigen fich, und die Lebensart ber Stämme wird burch bas Local bestimmt, bas fie fich zugeeignet baben Auf ben Gebirgen, die ihr Baffer nach bem Tigris hinuntersenden, finden wir friegerische Bolter, die schon febr früh auf jene Welteroberer und Weltbeberricher hindenten, und in einem fur jene Beiten ungeheuern Feldzug uns ein Borfpiel fünftiger Groftbaten geben. Rebor Laomor, König von Elam, wirft fcon machtig auf Berbunbete: er berricht lange Zeit; benn schon zwölf Jahre vor Abrahams Ankunft in Canaan hatte er bis an ben Jordan bie Bolter zinsbar gemacht. Sie waren endlich abgefallen, und bie Berbundeten rufteten fich jum Kriege. Wir finden sie unvermuthet auf einem Wege, auf dem wahrscheinlich auch Abraham nach Canaan gelangte. Die Bölter an ber linken und untern Seite bes Jorbans werben bezwungen. Rebor Laomor richtet seinen Zug fühmarts nach ben Bölfern ber Bufte, fobann, fich nordwärts wenbend, schlägt er die Amalekter, und als er auch die Amoriter überwunden, gelangt er nach Canaan, überfällt bie Könige bes Thales Sibbim, schlägt und zerftreut fie, und zieht mit großer Beute ben Jordan aufwarts, um feinen Siegerzug bis gegen ben Libanon auszubehnen.

Unter den Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Habe Fortgeschleppten befindet sich auch Loth, der das Schickal des Landes theilt, worin er als Gast sich besindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzvater als Krieger und Helden. Er rafft seine Knechte zusammen, theilt sie in Hausen, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Rücken keinen Feind mehr vermuthen konnten, und bringt seinen Bruder und bessen habe, nebst manchem von der Habe der überwundenen Könige zuruck. Durch diesen kurzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besitz. Den Einwohnern erscheint er als Beschützer, als Retter, und durch seine Uneigennsitzigkeit als König. Dankbar empfangen ihn die Könige des Thals, segnend Melchisedet, der König und Briester.

Nun werden die Beiffagungen einer unendlichen Nachkommenschaft

erneut, ja sie gehen immer mehr ins Beita. Bom Wasser bes Euphrat bis zum Fluß Aegyptens werden ihm die sämmtlichen Landstrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben misslich ans. Er ist achtzig Jahre alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger ben Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig: sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachsommen haben. Aber kaum ist Hagar bem Hausherrn vertraut, kaum ist Hossmung zu einem Sohne, so zeigt sich der Zwiespalt im Hause. Die Frau begegnet ihrer eigenen Beschützten übel genug, und Hagar slieht, um bei andern Horden einen bestern Zustand zu sinden. Nicht ohne höhern Wink kehrt sie zurück, und Ismael wird geboren.

Abraham ist nun neumundneunzig Jahre alt, und die Berheißungen einer zahlreichen Rachkommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Und doch wird Sara zulest guter Hoffmung und bringt einen Sohn, dem der Name Isaak zu Theil wird.

Auf gefetmäßiger Fortpflanzung bes Menschengeschlechts rubt größtentheils bie Geschichte. Die bedeutenbsten Weltbegebenheiten ift man bis in die Geheinmiffe der Familien zu verfolgen genöthigt; und fo geben uns auch bie Ehen ber Erzväter zu eigenen Betrachtungen Anlag. ift, als ob bie Gottheiten, welche bas Schidfal ber Menschen zu leiten beliebten, Die ehelichen Ereigniffe jeber Art bier gleichsam im Borbilbe batten barftellen wollen. Abraham, fo lange Jahre mit einer schönen, von vielen umworbenen Frau in kinderlofer Che, findet fich in feinem bundertsten als Gatte zweier Frauen, als Bater zweier Söhne, und in biefem Augenblick ift sein Sausfriede gestört. Zwei Frauen neben einander fo wie zwei Sohne von zwei Mittern gegen einander fiber, vertragen fich unmöglich. Derjenige Theil, ber burch Gefete, Bertommen und Meinung weniger begunftigt ift, muß weichen. Abraham muß bie- Reigung zu Hagar, zu Ismael aufopfern; beibe werben entlassen und hagar genöthigt ben Beg, ben fie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen anzutreten, anfangs, wie es scheint, ju bes Rinbes und ihrem Untergang; aber ber Engel bes Berrn, ber fie früher zurlidgewiesen, rettete fie auch biegmal, bamit Ismael auch zu einem großen Bolle werbe, und die unwahrscheinlichste aller Berheiffungen selbst über ihre Granzen binaus in Erfüllung gebe.

3wei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborener Sohn: hier

sollte man boch endlich eine häusliche Ruhe, ein irbisches Glid erwarten! Reineswegs. Die Himmlischen bereiten bem Erzvater noch die schwerste Brüfung; doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine nathrliche allgemeine Religion entspringen, und sich eine besondere geoffendarte daraus entwickeln, so waren die Läuder, in denen bisher unsere Einbildungskraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschiektesten dazu; wenigstens sinden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich Ginstiges und Heiteres hervorgethau hätte. Schon zur nathrlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüthe entsprungen, gehört viel Zartheit der Gestunung: denn sie ruht auf der Ueberzeugung einer allgemeinen Borsehung, welche die Weltordnung im ganzen leite. Eine besondere Religion, eine von den Göttern diesem oder jenem Bolt geoffendarte, sührt den Glauben an eine besondere Vorsehung mit sich, die das göttliche Wesen gewissen des günstigten Menschen, Familien, Stämmen und Wölkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Wenschen zu entwickeln; sie verlangt Ueberlieserung, Hersommen, Bürgschaft aus uralter Zeit.

Schön ift es baher, baß die ifraelitische Ueberlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Vorsehung vertrauen, als Glaubenshelben darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote eben so blindlings befolgen, als sie, ohne zu zweiseln, die späten Erfüllungen seiner Verheißungen abzuwarten nicht ermiben.

So wie eine besondere geoffenbarte Religion den Begriff zum Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begünstigt sehn könne als der andere, so entspringt sie auch vorzüglich aus der Absonderung der Zustände. Nahe verwandt schienen sich die ersten Menschen, aber ihre Beschäftigungen trennten sie bald. Der Jäger war der freieste von allen; aus ihm entwickelte sich der Arieger und der Herrscher. Der Theil, der den Acer baute, sich der Erde verschrieb, Wohnungen und Scheunen ausstührte, um das Erwordene zu erhalten, konnte sich schon etwas dunken, weil sein Zustand Dauer und Sicherheit versprach. Dem Hirten an seiner Stelle schien der ungemessenste Zustand, so wie ein gränzenloser Besitz zu Theil geworden. Die Vermehrung der Heerden ging ins unendeliche, und der Raum, der sie ernähren sollte, erweiterte sich nach allen

Seiten. Diese bret Stände scheinen sich gleich anfangs mit Verdruß und Berachtung angesehen zu haben; und wie der Hirte dem Städter ein Gränel war, so sonderte er auch sich wieder von diesem ab. Die Jäger verlieren sich aus unsern Augen in die Gebirge, und kommen nur als Eroberer wieder zum Vorschein.

Zum Hirtenstande gehörten die Erzwäter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wästen und Weiden gab ihren Gesinnungen Breite und Freisbeit, das Gewölde des Himmels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen ihren Gestühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der thätige gewandte Jäger, mehr als der sichere, sorgfältige, hausbewohnende Adersmann des unerschütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen Antheil nehme, sie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werden wir genöthigt, indem wir zur Geschichtssolge übergeben. So menschlich, schön und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und Gransamkeit hindurch, aus welcher der Wensch herankommen, oder worein er wieder versinken kann.

Daß ber Haß sich burch bas Blut, burch ben Tob bes überwundenen Feindes versöhne, ist natürlich; daß man auf dem Schlachtselde zwischen den Reihen der Getödteten einen Frieden schloß, läßt sich wohl denken; daß man eben so durch geschlachtete Thiere ein Bündniß zu befestigen glandte, sließt aus dem vorhergehenden; auch daß man die Götter, die man doch immer als Partei, als Widersacher oder als Beistand ansah, durch Getödtetes herbeiziehen, sie versöhnen, sie gewinnen könne, über diese Vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern stehen, und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, sür uns ganz widerlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Ariege hergenommen, diesen nämlich, die geopferten Thiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten, in zwei Hälften zerhauen, in zwei Seiten gelegt werden, und in der Strass dazwischen besanden sich diesienigen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt uoch ein anderer schrecklicher Zug, daß alles was geweiht, was verlobt war, sterben mußte — wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener

Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübbe gedroht; sie geht über, durch Sturm oder sonst: man läßt nichts am Leben, Männer keineswegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja das Bieh ein gleiches Schickal. Uebereilter und abergläubischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, bergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die Nächsten, die eigenen Kinder, in den Fall als Sühnopfer eines solchen Wahusinns zu bluten.

In dem fanften, mahrhaft urväterlichen Charafter Abrahams tonnte eine fo barbarifche Anbetungsweise nicht entspringen; aber bie Götter, welche manchmal, um uns zu versuchen, jene Eigenschaften hervorzukehren scheinen, die ber Mensch ihnen anzudichten geneigt ift, befehlen ihm bas Ungeheure. Er foll feinen Sohn opfern, als Bfand bes nenen Bunbes, und wenn es nach bem Hergebrachten geht, ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stude theilen, und zwischen feinen rauchenben Eingeweiben fich von ben gutigen Göttern eine neue Berbeifung erwarten. Ohne Zaubern und blindlings schickt Abraham sich an, ben Befehl au vollziehen: ben Göttern ift ber Wille hinreichenb. find Abrahams Britfungen vorliber; benn weiter konnten sie nicht gesteigert werben. Aber Sara ftirbt, und bieß gibt Gelegenheit, bag Abraham von bem Lande Cangan vorbildlich Besitz nimmt. Er bedarf eines Grabes, und dieß ift bas erstemal, daß er sich nach einem Eigenthum auf dieser Erbe umfleht. Gine zwiefache Boble gegen ben Bain Mamre mag er fich icon früher ausgesucht haben: biefe tauft er mit bem baranftogenben Acter, und die Form Rechtens, die er babei beobachtet, zeigt, wie wichtig ibm biefer Besit ift. Er war es auch, mehr als er sich vielleicht felbst benten tonnte: benn er, seine Gobne und Entel follten baselbft ruben, und ber nachfte Anspruch auf bas ganze Land, so wie bie immerwährende Reigung seiner Rachkommenschaft sich bier zu versammeln, baburch am eigentlichsten begründet werben.

Bon nun an gehen die mannichfaltigen Familienscenen abwechselnd vor sich. Noch immer hält sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Ismael, der Sohn einer Aegyptierin, auch eine Tochter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaak sich mit einer Blutsfreundin, einer Ebenbürtigen, vermählen.

Abraham sendet seinen Knecht nach Mesopotamien zu ben

Bermandten, die er bort gurudgelaffen. Der fluge Eleafar tommt nnerfannt an, und um bie rechte Braut nach Saufe ju bringen, pruft er bie Dienstfertigkeit der Madchen am Brunnen. Er verlangt zu trinken für sich. und ungebeten trantt Rebecca auch feine Rameele. Er beschentt fie, er freit um fle, die ihm nicht versagt wird. So führt er fle in das Haus feines Herrn, und sie wird Isaak angetrant. Auch hier muß die Rachkommenschaft lange Beit erwartet werben. Erft nach einigen Brufungsjahren wird Rebecca gefegnet, und berfelbe Zwiefpalt, ber in Abrahams Doppelebe von zwei Milttern entstand, entspringt hier von einer. Zwei Anaben von entgegengesettem Sinne balgen fich fcon unter bem Bergen ber Mutter. Sie treten ans Licht, ber altere lebhaft und machtig, ber jungere gart und flug; jener wird bes Baters, biefer ber Mutter Liebling. Der Streit um ben Borrang, ber schon bei ber Geburt beginnt, fest fich immer fort. Gan ift ruhig und gleichgültig über bie Erftgeburt, bie ibm bas Schicfal zugetheilt; Jatob vergift nicht, bag ihn fein Bruber gurudgebrängt. Aufmertfam auf jebe Gelegenheit, ben erwünschten Bortbeil au gewinnen, handelt er seinem Bruder das Recht der Erstgeburt ab, und bevortheilt ihn um bes Baters Segen. Efau ergrimmt und fowort bem Bruber ben Tob; Jatob entflieht, um in bem Lanbe seiner Borfahren fein Glud zu verfuchen.

Run zum erstenmal in einer so ebeln Familie erscheint ein Glieb, bas kein Bebenken trägt, burch Klugheit und List die Bortheile zu erlangen, welche Ratur und Zustände ihm versagten. Es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Gott begünstigte Männer keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charakteren, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht sehlen: es ist der unerschütterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die natürliche Religion bedarf eigentlich keines Glaubens: benn die Ueberzeugung, daß ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wefen sich gleichsam hinter der Ratur verberge, um sich uns faßlich zu machen, eine solche Ueberzeugung dringt sich einem jeden auf; ja wenn er auch den Faden berfelben, der ihn durchs Leben sührt, manchmal sahren ließe, so wird er ihn doch gleich und überall

wieber aufnehmen können. Ganz anders verhält sich's mit der besondern Religion, die uns verkündigt, daß jenes große Wesen sich eines Einzelnen, eines Stammes, eines Bolles, einer Landschaft entschieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ist auf den Glauben gegründet, der unerschültterlich sehn muß, wenn er nicht sogleich von Grund aus zerkört werden soll. Jeder Zweisel gegen eine solche Religion ist ihr tödtlich. Zur Ueberzeugung kann man zurücksehren, aber nicht zum Glauben. Daher die unendlichen Prüfungen, das Zaudern der Erfüllung so wiederholter Berheißungen, wodurch die Glaubensfähigkeit jener Ahnherren ins hellste Licht gesetzt wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jakob seinen Zug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Reigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirdt, wie Eleasar für seinen Bater um Rebecca geworben hatte. In ihm sollte sich die Berheisung eines unermeßlichen Bolles zuerst volltommen entsalten; er sollte viele Söhne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mütter manches Herzeleid erseben.

Sieben Jahre bient er um bie Geliebte, ohne Ungebulb und ohne Wanten. Sein Schwiegervater, ihm gleich an Lift, gefinnt wie er, um jebes Mittel jum 3med filt rechtmäßig zu halten, betrügt ibn, vergilt ihm, was er an seinem Bruber gethan: Jakob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in feinen Armen. 3war um ihn zu befänftigen, giebt Laban nach turzer Zeit ihm die geliebte bagu, aber unter ber Bebingung fieben neuer Dieuftjahre; und so entspringt nun Berbruß aus Berbruß. nicht geliebte Battin ift fruchtbar, die geliebte bringt keine Rinder: Diese will wie Sara burch eine Magt Mutter werben, jene miggonnt ihr auch biefen Bortheil. Auch fie führt ihrem Gatten eine Dagb zu, und nun ift ber gute Erzvater ber geplagteste Mann von der Welt: vier Frauen, Rinder von breien, und keins von der geliebten! Endlich wird auch diese begludt, und Joseph kommt zur Welt, ein Spätling ber leibenschaftlichsten Liebe. Jatobs vierzehn Dienstjahre find um; aber Laban will in ihm ben ersten treuesten Anecht nicht entbehren: sie schliegen neue Bebingungen und theilen sich in die Beerben. Laban behalt die von weißer Farbe, als bie ber Mehrzahl; bie schedigen, gleichsam nur ben Ausschuß, läßt fich Jakob gefallen. Diefer weiß aber auch bier feinen Bortheil zu mahren, und wie er burch ein schlechtes Gericht bie Erstgeburt, und burch eine Bermummung den väterlichen Segen gewonnen, so versteht er nun, durch Kunst und Sympathie den besten und größten Theil der Heerde sich zuzueignen, und wird auch von dieser Seike der wahrhaft wilrdige Stammvater des Bolles Ifrael und ein Musterdild für seine Nachsommen. Laban
und die Seinigen bemerken, wo nicht das Kunststüdt, doch den Erfolg.
Es giebt Berdruß; Jakob slieht mit allen den Seinigen, mit aller Habe,
und entkommt dem nachsehenden Laban theils durch Glüd, theils durch
Lift. Run soll ihm Rahel noch einen Sohn schenken; sie stirbt aber in
der Geburt, der Schmerzensohn Benjamin überlebt sie aber noch größern
Schmerz soll der Altvater bei dem anscheinenden Berlust seines Sohnes
Joseph empfinden.

Blelleicht möchte jemand fragen, warum ich diese allgemein bekannten, so oft wiederholten und ausgelegten Geschichten hier abermals umständlich vortrage. Diesem dürste zur Antwort dienen, daß ich anf keine andere Weise darzustellen wüßte, wie ich, bei meinem zerstreuten Leben, bei meinem zerstüdelten Bernen, dennoch meinen Geist, meine Gesühle auf Einen Punkt zu einer stillen Wirkung versammelte; daß ich auf keine andere Weise den Frieden zu schildern vermöchte, der mich umgab, wenn es anch draußen noch so wild und wunderlich herging. Wenn eine stets geschäftige Einbildungstraft, wovon jenes Rährchen ein Zeugniß ablegen mag, mich bald da- bald dorthin sührte, wenn das Gemisch von Fabel und Geschichte, Mythologie und Religion mich zu verwirren drohte, so stüchtete ich gern nach jenen morgenländischen Gegenden, ich versenkte mich in die ersten Bücher Mosis, und fand mich dort unter den ausgebreiteten Hirtenstämmen zugleich in der größten Einsamkeit und in der größten Gesellschaft.

Diese Familienauftritte, ehe fle sich in eine Geschichte des ifraelitischen Bolls versieren sollten, lassen uns nun zum Schluß noch eine Gestalt sehen, an der sich besonders die Ingend mit Hoffnungen und Einbildungen gar artig schmeicheln kann, Joseph, das Kind der leidenschaftlichsten ehe-lichen Liede. Ruhig erscheint er uns und klar, und prophezeit sich selbst die Borzüge, die ihn über seine Familie erheben sollten. Durch seine Geschwister ins Unglud gestoßen, bleibt er standhaft und rechtlich in der Stlaverei, widersteht den gefährlichsten Bersuchungen, rettet sich durch

Weissaung, und wird zu hohen Ehren nach Berdienst erhoben. Erst zeigt er sich einem großen Königreiche, sodann den Seinigen hülfreich und nützlich. Er gleicht seinem Urvater Abraham an Ruhe und Großheit, seinem Großvater Isaak an Stille und Ergebenheit. Den von seinem Bater ihm angestammten Gewerdssinn übt er im großen: es sind nicht mehr Herben, die man einem Schwiegervater, die man für sich selbst gewinnt, es sind Bölker mit allen ihren Besitzungen, die man für einen König einzuhandeln versteht. Höchst anmuthig ist diese natürliche Erzählung; nur erscheint sie zu turz, und man fühlt sich berusen sie einzelne auszumalen.

Ein folches Ausmalen biblischer, nur im Umriß angegebener Charaftere und Begebenheiten war ben Deutschen nicht mehr fremb. Die Bersonen bes alten und neuen Testaments batten burch Rlopstod ein zartes und geflibsvolles Wefen gewohnen, bas bem Knaben fo wie vielen feiner Beitgenoffen bochlich aufagte. Bon ben Bobmerifchen Arbeiten biefer Art tam wenig ober nichts zu ihm; aber Daniel in ber Lowengrube von Mofer machte groke Wirlung auf bas junge Gemuth. Bier gelangt ein wohlbenkender Geschäfts- und Hofmann burch mancherlei Trübsale zu boben Ehren, und seine Frömmigkeit, burch bie man ibn zu verderben brobte, ward früher und später fein Schild und feine Baffe. Die Geschichte Josephs zu bearbeiten war mir lange schon wunschenswerth gewesen; allein ich konnte mit der Form nicht zurecht kommen, befonders ba mir keine Berbart geläufig war, die zu einer folden Arbeit gepaft hatte. Aber nun fand ich eine profaische Behandlung sehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nun suchte ich die Charaftere zu sonbern und auszumalen, und burch Einschaltung von Incidentien und Episoben bie alte einfache Geschichte zu einem neuen und selbstständigen Werke zu machen. Ich bedachte nicht, was freilich die Jugend nicht bebenten tann, bag biergu ein Behalt nothig feb, und bag biefer und nur burch bas Gewahrwerben ber Erfahrung felbst entspringen tonne. Genng, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis ins fleinfte Detail. und erzählte fie mir ber Reihe nach auf bas genaueste.

Was mir diese Arbeit sehr erleichterte, war ein Umstand, der dieses Wert und überhaupt meine Autorschaft höchst voluminos zu machen drohte. Ein junger Mann von vielen Fähigkeiten, der aber durch Anstrengung und Olinkel blödsinnig geworden war, wohnte als Mündel in meines

Baters Hause, lebte ruhig mit der Familie und war sehr still und in sich gekehrt, und wenn man ihn auf seine gewohnte Weise versahren ließ, zufrieden und gefällig. Dieser hatte seine akademischen Heste mit großer Sorgsalt geschrieden und sich eine stücktige leserliche Hand erworden. Er beschäftigte sich am liebsten mit Schreiben und sah es gern, wenn man ihm etwas zu copiren gab; noch lieber aber, wenn man ihm dictirte, weil er sich alsdann in seine glikklichen akademischen Jahre versetzt fühlte. Weinem Bater, der keine expedite Hand schrieb, und dessen deutsche Schrift klein und zitterig war, konnte nichts erwänscher sehn, und er pflegte daher, dei Besorgung eigener sowohl als fremder Geschäfte, diesem jungen Wanne gewöhnlich einige Stunden des Tags zu dictiren. Ich sand es nicht minder bequem, in der Zwischenzeit alles, was mir slüchtig durch den Kopf ging, von einer fremden Hand auf dem Papier sixtt zu sehen, und meine Ersindungs- und Nachahmungsgabe wuchs mit der Leichtigkeit des Auffassen und Ausbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische, prosaisch-epische Gebicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungskraft aus Palästina und Aegypten zurück. So quoll mein Manuscript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umgesschrieben zu werden brauchten.

Als das Werk fertig war — benn es kam zu meiner eigenen Berwunderung wirklich zu Stande — bedachte ich, daß von den vorigen Jahren mancherlei Gedichte vorhanden sehen, die mir auch setzt nicht verwerslich schienen, welche, in Ein Format mit Joseph zusammengeschrieben, einen ganz artigen Quartband ausmachen würden, dem man den Titel vermischte Gedichte geben könnte; welches mir sehr wohl gestel, weil ich dadurch im stillen bekannte und berühmte Autoren nachzundhmen Gelegenheit sand. Ich hatte eine gute Anzahl sogenannter Anakreontischer Gedichte versertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit des Splbenmaßes und der Leichtigkeit des Inhalts sehr wohl von der Handsingen. Allein diese durfte ich nicht wohl ausnehmen, weil sie keine Reime hatten, und ich doch vor allem meinem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen wünssche. Desto mehr schienen mir geistliche Oben hier am Platz, bergleichen ich zur Rachahmung des stüngsten Gerichts von Elias

Schlegel febr eifrig verfucht hatte. Gine jur Feier ber Bollenfahrt Chrifti geschriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie hatte das Glud mir felbst noch einige Jahre zu gefallen. nannten Texte ber sonntägigen Kirchenmusiken, welche jebesmal gebruckt au baben waren, ftubirte ich fleißig: fle waren freilich fehr schwach, und ich durfte wohl glauben, daß die meinigen, deren ich mehrere nach der porgeschriebenen Art verfertigt hatte, eben so gut verbienten componirt und zur Erbauung ber Gemeinde vorgetragen zu werben. mehrere bergleichen hatte ich seit länger als einem Jahre mit eigener Hand abgeschrieben, weil ich burch biese Privatilbung von ben Borschriften bes Schreibemeisters entbunden wurde. Runmehr aber ward alles redigirt und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte teines großen Burebens, um folde von jenem fcreibeluftigen jungen Manne reinlich abgeschrieben au feben. Ich eilte bamit jum Buchbinder, und als ich gar bald ben faubern Band meinem Bater überreichte, munterte er mich mit befonberm Wohlgefallen auf, alle Jahre einen folden Quartanten zu liefern, welches er mit besto größerer Ueberzeugung that, als ich bas alles nur in sogenannten Nebenstunden geleistet batte.

Noch ein anderer Umftand vermehrte ben hang zu diefen theologi= ichen ober vielmehr biblischen Studien. Der Senior bes Ministeriums. Johann Philipp Frefenius, ein fanfter Dann, von fconem, gefälligem Ansehen, welcher von seiner Gemeinde, ja von ber gangen Stadt als ein eremplarischer Geiftlicher und guter Ranzelredner verehrt warb, ber aber, weil er gegen die Berrenhuter aufgetreten, bei ben abgesonberten Frommen nicht im besten Ruf stand, vor ber Menge hingegen sich burch bie Betehrung eines bis zum Tobe bleffirten freigeiftischen Generals berlihmt und gleichsam heilig gemacht hatte, dieser ftarb, und fein Rachfolger Blitt, ein großer, schöner, wurdiger Mann, ber jeboch vom Ratheber — er war Professor in Marburg gewesen — mehr die Gabe au lehren als au erbauen mitgebracht batte, kündigte sogleich eine Art von Religionscurfus an, bem er feine Bredigten in einem gewiffen methobischen Zusammenhang widmen wollte. Schon früher, da ich boch einmal in die Rirche geben mußte, batte ich mir die Eintheilung gemerkt, und konnte bann und wann mit ziemlich vollständiger Recitation einer Bredigt großthun. Da nun über ben neuen Senior manches für und wider in ber Gemeinde gesprochen wurde, und viele kein sonderliches Zutrauen in seine angekündigten didaktischen Predigten setzen wollten, so nahm ich mir vor, sorgfältiger nachzuschreiben, welches mir um so eher gelang, als ich auf einem zum Hören sehr bequemen, übrigens aber verborgenen Sitzschon geringere Bersuche gemacht hatte. Ich war höchst ausmerkam und behend; in dem Augenblick daß er Amen sagte, eilte ich aus der Kirche und wendete ein paar Stunden daran, das was ich auf dem Papier und im Gedächtniß sixirt hatte, eilig zu dictiren, so daß ich die geschriebene Predigt noch vor Tische überreichen konnte. Mein Bater war sehr glorios über dieses Gelingen, und der gute Haussreund, der eben zu Tische kam, mußte die Freude theisen. Dieser war mir ohnehin höchst gilnstig, weisch mir seinen Messas so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öfteren Besuchen um Siegelabbrücke für meine Wappensammlung zu holen, große Stellen davon vortragen konnte, so daß ihm die Thränen in dem Augen standen.

Den nächsten Sonntag setzte ich die Arbeit mit gleichem Eifer sort, und weil mich der Mechanismus derselben sogar unterhielt, so dachte ich nicht nach über das, was ich schrieb und ausbewahrte. Das erste Bierteljahr mochten sich diese Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber zuletzt, nach meinem Dinkel, weder besondere Austlärung über die Bibel selbst, nach eine freiere Ansicht des Dogmas zu sinden glaubte, so schiel mir die kleine Eitelkeit, die dabei befriedigt wurde, zu theuer erkauft, als das ich mit gleichem Eiser das Geschäft hätte sortsetzen sollen. Die erst so blätterreichen Kanzelreden wurden immer magerer, und ich hätte zuletzt diese Bemühung ganz abgedrochen, wenn nicht mein Bater, der ein Freund der Bollständigkeit war, mich durch gute Worte und Versprechungen dahin gebracht, daß ich dis auf den letzten Sonntag Trinitatis anshielt, obgleich am Schlusse kaum etwas mehr als der Text, die Proposition und die Eintheilung auf kleine Blätter verzeichnet wurden.

Bas das Bollbringen betrifft, daran hatte mein Bater eine besondere Hartnäckigkeit. Was einmal unternommen ward, follte ansgeführt werden, und wenn auch inzwischen das Unbequeme, Langweilige, Berdrießliche, ja Unnütze des Begonnenen sich beutlich offenbarte: es schien, als wenn ihm das Bollbringen der einzige Zweck, das Beharren die einzige Tugend däuchte. Hatten wir in langen Winterabenden im Familienkreise ein Buch angefangen vorzulesen, so mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich sämmtlich dabei verzweiselten, und er mitunter selbst der erste

war, ber zu gähnen anfing. Ich erinnere mich noch eines solchen Binters, wo wir Bowers Geschichte ber Papste so durchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Zustand, indem wenig oder nichts was in jenen kirchlichen Berhältnissen vorkommt, Kinder und junge Leute ansprechen kann. Indessen ist mir bei aller Unachtsamkeit und allem Widerwillen doch von jener Borlesung so viel geblieben, daß ich in spätern Zeiten manches daran zu knüpsen im Stande war.

Bei allen biefen frembartigen Beschäftigungen und Arbeiten, Die so fonell auf einander folgten, daß man fich taum besinnen tonnte, ob fie mläffig und nütlich waren, verlor mein Bater feinen Sauptzweck nicht aus ben Augen. Er fuchte mein Gebachtniß, meine Gabe etwas ju faffen und zu combiniren, auf juriftische Gegenstände zu lenken, und gab mir baber ein fleines Buch in Gestalt' eines Ratechismus, von Sobb. nach Form und Inhalt ber Institutionen gearbeitet, in die Bande. 3ch lernte Fragen und Antworten balb auswendig, und konnte fo gut ben Ratecheten als ben Ratechumenen vorstellen; und wie bei bem bamaligen Religionsunterricht eine ber Hauptlibungen mar, daß man auf bas bebenbeste in ber Bibel aufschlagen lernte, fo wurde auch bier eine gleiche Bekanntschaft mit bem Corpus Juris für nöthig befunden, worin ich auch bald auf das volltommenfte bewandert war. Mein Bater wollte weiter geben, und ber tleine Strub ward vorgenommen; aber bier ging es nicht fo rasch. Die Form bes Buches war für ben Anfänger nicht so gunftig, daß er sich selbst batte ausbelfen können, und meines Baters Art zu bociren nicht fo liberal, daß fie mich angesprochen hatte.

Nicht allein durch die kriegerischen Zustände, in benen wir uns seit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das bürgerliche Leben selbst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzu deutlich, daß es sehr viele Fälle gebe, in welchen die Gesetze schweigen und dem einzelnen nicht zu Hilfe kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangewachsen, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Dingen sechten und reiten lernen, um uns gelegentlich unserer Haut zu wehren, und zu Pferde kein schillerhaftes Ansehen zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine solche Uedung sehr angenehm: denn wir hatten uns schon längst Haurapiere von Haselstöden, mit Körben von Weiden sauber gestochten, um die Hand zu schilken, zu verschaffen gewußt. Nun dursten wir uns

wirklich stählerne Klingen zulegen, und bas Geraffel bas wir bamit machten, war sehr lebhaft.

Awei Fechtmeister befanden fich in ber Stadt, ein alterer ernfter Deutscher, ber auf die ftrenge und tuchtige Weise zu Werte ging, und ein Frangose, ber seinen Bortheil burch Avanciren und Retiriren, burch leichte flüchtige Stofe, welche stets mit einigen Ausrufungen begleitet waren, m erreichen suchte. Die Meinungen, welche Art die beste seh, waren getheilt. Der Neinen Gefellichaft, mit welcher ich Stunde nehmen follte, gab man ben Fraugofen, und wir gewöhnten uns balb, vorwärts und ruchwärts ju geben, auszufallen und uns zurudzuziehen, und babei immer in bie berkömmlichen Schreilaute auszubrechen. Mehrere von unfern Bekannten aber batten fich zu bem beutschen Fechtmeister gewendet, und übten gerabe bas Gegentheil. Diese verschiedenen Arten eine so wichtige Uebung zu behandeln, die Ueberzeugung eines jeden, daß fein Meister ber beffere fen, brachte wirklich eine Spaltung unter bie jungen Leute, bie ungefähr von einem Alter waren, und es fehlte wenig, fo batten die Fechtschulen gang ernftliche Gefechte veranlagt: bem fast ward eben fo febr mit Worten gestritten als mit ber Rlinge gefochten, und um julett ber Sache ein Enbe an machen, ward ein Bettfampf awischen beiben Deiftern veranftaltet, beffen Erfolg ich nicht umständlich zu beschreiben brauche. Der Deutsche ftand in seiner Bofitur wie eine Mauer, pafte auf feinen Bortheil, und wußte mit Battiren und Legiren feinen Gegner ein : über bas anderemal zu entwaffnen. Diefer behauptete, bas fet nicht Raison, und fuhr mit feiner Beweglichkeit fort, ben anbern in Athem zu feten. Auch brachte er bem Deutschen wohl einige Stöfe bei, die ihn aber selbst, wenn es Ernst gewesen ware, in bie andere Welt geschickt hatten. Im ganzen ward nichts entschieden, noch gebeffert, nur wendeten sich einige an bem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon m viel von bem erften Meister angenommen; baber eine ziemliche Zeit barfiber hinging, bis ber neue es mir wieber abgewöhnen konnte, ber überhaupt mit uns Reneggten weniger als mit seinen Urschülern zufrieden war.

Mit dem Reiten ging es mir noch schlimmer. Zufälligerweise schiedte man mich im Herbst auf die Bahn, so daß ich in der kihlen und seuchten Jahrszeit meinen Anfang machte. Die pedantische Behandlung dieser schönen Kunst war mir höchlich zuwider. Zum ersten und letzten war

immer vom Schliefen bie Rebe, und es konnte einem boch niemand fagen, worin benn eigentlich ber Schluß bestehe, worauf boch alles antommen folle: benn man fuhr ohne Steigbugel auf bem Bferbe bin und ber. Usbrigens schien ber Unterricht nur auf Brellerei und Beschämung ber Scholaten angelegt. Bergaß man bie Rinnfette ein= ober auszuhangen, ließ man die Gerte fallen ober mohl gar ben hut, jedes Berfaumnig, jebes Unglikk mußte mit Gelb gebüßt werben, und man warb noch obenein ausgelacht. Diek gab mir ben allerschlimmsten humor, besonders ba ich ben Uebungsort felbst ganz unerträglich fanb. Der garftige, große, entweber feuchte ober ftaubige Raum, bie Ralte, ber Mobergeruch, alles ausammen war mir im bochsten Grabe guwiber; und ba ber Stallmeister ben anbern, weil sie ihn vielleicht burch Frühftlicke und fonstige Gaben, vielleicht auch burch ihre Geschicklichkeit bestachen, immer bie besten Pferbe, mir aber bie schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ, und mich wie es schien hintansette, so brachte ich die allerverbrießlichsten Stunden über ein Geschäft bin, bas eigentlich bas luftigfte von ber Welt sehn sollte. Ja ber Einbruck von jener Zeit, von jenen Zuständen ift mir so lebhaft geblieben, daß, ob ich gleich nachher leibenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Tage und Wochen lang taum vom Bferde tam, daß ich bedeckte Reitbahnen forgfältig vermied, und höchstens nur wenig Augenblide barin verweilte. Es kommt übrigens ber Fall oft genug vor, daß, wenn die Anfänge einer abgeschlossenen Runft' uns überliefert werben follen, biefes auf eine peinliche und abschreckende Art geschieht. Die Ueberzeugung, wie lästig und schädlich bieses set, bat in späteren Zeiten die Erziehungsmaxime aufgestellt, daß alles ber Jugend auf eine leichte, luftige und bequeme Art beigebracht werben muffe; worans benn aber auch wieder andere Uebel und Nachtheile entfprungen finb.

Mit der Annäherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihrer geistlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatgebände zu verschaffen suchte, und besonders an dem damals noch vorherrschenden Alterthümlichen das größte Bergnügen fand, so war ich nachher bemüht, durch die Lersner'sche Chronit und durch andere unter meines Baters Francosurtensien besindliche Bücher und hefte die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegen-wärtigen; welches mir denn auch durch große Ausmerksamkeit auf das

Besondere ber Zeiten und Sitten und bebeutender Individualitäten gang gut zu gelingen schien.

Unter ben alterthumlichen Resten war mir von Rindbeit an ber auf bem Brudenthurm aufgestedte Schabel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, ber von breien ober vieren, wie bie leeren eisernen Svisen auswiesen, seit 1616 fich burch alle Unbilben ber Zeit und Bitterung erhalten batte. Go oft man von Sachsenhausen nach Frankfurt zuruckkehrte, hatte man ben Thurm vor fich und ber Schabel fiel ins Auge. 3ch ließ mir als Anabe schon gern die Geschichte biefer Aufruhrer, bes Fettmilch und feiner Genoffen, ergablen, wie fie mit bem Stabtregiment unzufrieden gewesen, fich gegen baffelbe emport, Meuterei angesvonnen. bie Judenstadt geplundert und gräfliche Bandel erregt, julest aber gefangen und von taiferlichen Abgeordneten zum Tobe verurtheilt worden. Spaterhin lag mir baran, bie nabern Umftanbe ju erfahren, und mas es benn für Lente gewesen, an vernehmen. Als ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Holzschnitten versebenen Buche erfuhr, bag zwar biese Menschen zum Tobe verurtheilt, aber zugleich auch viele Rathsberren abgesetzt worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverautwortliches im Schwange gewesen, ba ich nun die nähern Umstände vernahm, wie alles hergegangen, so bedauerte ich die ungludlichen Menschen, welche man wohl als Opfer, bie einer klinftigen beffern Berfaffung gebracht worben, ansehen bilirfe: benn von jener Zeit schrieb fich bie Einrichtung ber, nach welcher sowohl bas altabelige Haus Limpurg, bas aus einem Clubb entsprungene Saus Frauenstein, ferner Juriften, Raufleute und Handwerker an einem Regimente Theil nehmen sollten, bas burch eine auf venetianische Beise verwidelte Ballotage erganzt, von burgerlichen Collegien eingeschränkt, das Rechte zu thun berufen war, ohne zu dem Unrechten sonderliche Freiheit zu behalten.

Bu ben ahnungsvollen Dingen, die den Anaben und auch wohl ben Inngling bedrängten, gehörte besonders der Zustand der Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum ans etwas mehr als einer einzigen Straße besteht, welche in frühen Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte eingeklemmt worden sehn. Die Enge, der Schmuß, das Gewimmel, der Accent einer unerfreulichen Sprache, alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Thore vorbeigehend hineinsah. Es dauerte lange,

bis ich allein mich hineinwagte, und ich kehrte nicht leicht wieder dahin zurild, wenn ich einmal den Zudringlichkeiten so vieler, etwas zu schachern unermildet sorbernder oder andietender Menschen entgangen war. Dabei schwebten die alten Mährchen von Grausamkeit der Juden gegen die Christenkinder, die wir in Gottsrieds Chronik gräßlich abgebildet gesehen, düster vor dem jungen Gemilth. Und ob man gleich in der neuern Zeit besser von ihnen dachte, so zeugte doch das große Spotts und Schandsgemälde, welches unter dem Brildenthurm an einer Bogenwand zu ihrem Unglimps noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie: denn es war nicht etwa durch einen Privalmuthwillen, sondern aus öffentlicher Anstalt versertigt worden.

Indessen blieben sie boch bas auserwählte Boll Gottes, und gingen, wie es nun mochte gekommen sehn, zum Andenken der ältesten Zeiten umber. Außerdem waren sie ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht versagen. Ueberdieß waren die Mädchen hübsch und mochten es wohl seiden, wenn ein Christenknabe ihnen am Sabbath auf dem Fischerfelde begegnend, sich freundlich und ausmerksam bewies. Aeußerst neugierig war ich daher, ihre Ceremonien kennen zu lernen. Ich sieß nicht ab, die ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt, und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild gemacht hatte. Ueberall war ich wohl aufgenommen, gut bewirthet und zur Wiederschr eingeladen: denn es waren Personen von Einfluß, die mich entweder hinssührten oder empfahlen.

So wurde ich benn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum andern hin und wieder geworsen, und es sehlte mitten in der blitgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Beld weckte ein näherer oder entfernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden, bald setzte ein entbecktes großes Berbrechen, dessen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Executionen sehn, und es ist wohl werth zu gedenken, daß ich auch dei Berbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen die. Es war der Berlag eines französsischen komischen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten schonte. Es hatte wirklich etwas stürchterliches, eine Strase an einem leblosen Wesen ausgesibt zu sehen. Die Ballen platten im Feuer und wurden

burch Ofengabeln auseinander geschürt und mit den Flammen mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, so flogen die angebrannten Blätter in der Luft herum und die Menge haschte begierig danach. Auch ruhten wir nicht, die wir ein Exemplar auftrieben, und es waren nicht wenige, die sich das verbotene Bergnügen gleichfalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es dem Autor um Publicität zu thun war, so hätte er selbst nicht besser dafür sorgen können.

Jeboch auch friedlichere Anläffe führten mich in ber Stadt bin und wieber. Dein Bater hatte mich früh gewöhnt fleine Geschäfte für ihn zu beforgen. Besonders trug er mir auf, die Handwerker, die er in Arbeit fette, ju mabnen, ba fle ihn gewöhnlich langer als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und zulett bei prompter Bezahlung die Breise zu mäßigen pflegte. Ich gelangte badurch fast in alle Bertstätten, und ba es mir angeboren war mich in die Zustände anderer zu finden, eine jede besondere Art des menschlichen Dasenns zu fühlen und mit Gefallen baran Theil zu nehmen, fo brachte ich manche vergnfigliche Stunde durch Anlag folder Auftrage ju, lernte eines jeben Berfahrungsart tennen und was bie unerläflichen Bedingungen biefer und jener Lebensweise für Freude, für Leib, Beschwerliches und Gunftiges mit sich führen. 3ch näherte mich baburch biefer thätigen, bas Untere und Obere verbindenden Rlaffe: benn wenn an ber einen Seite biejenigen stehen, Die sich mit den einfachen und roben Erzeugnissen beschäftigen, an ber anbern solche, bie-schon etwas Berarbeitetes genießen wollen, so vermittelt ber Gewerker burch Sinn und Hand, baff jene beiben etwas von einander empfangen und jeder nach seiner Art seiner Bunfche theilhaft werben tann. Das Familienwesen eines jeben Handwerts, bas Gestalt und Farbe von ber Beschäftigung erhielt, war gleichfalls ber Gegenstand meiner ftillen Aufmerksamkeit, und fo entwickelte, fo bestärkte fich in mir bas Gefühl ber Gleichheit, wo nicht aller Menschen, boch aller menschlichen Zustände, indem mir bas nackte Dasenn als die Hauptbedingung, bas übrige alles aber als gleichgültig und zufällig erschien.

Da mein Bater sich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblidlichen Genuß sogleich wäre aufgezehrt worden, wie ich mich denn kaum erinnere, daß wir zusammen spazieren gefahren und auf einem Lustorte etwas verzehrt hätten, so war er dagegen nicht karg mit Anschaffung solcher Dinge, die bei innerm Werth auch einen guten äußern

Schein haben. Riemand konnte ben Frieden mehr wunschen als er, ob er gleich in ber letten Zeit vom Priege nicht die minbeste Beschwerlichkeit empfand. In diesen Gesimmungen hatte er meiner Mutter eine goldene mit Diamanten besetzte Dose versprochen, welche fie erhalten follte, sobald ber Friede publicirt wilrbe. In hoffnung biefes gludlichen Greigniffes arbeitete man icon einige Jahre an biefem Geschent. Die Dose selbst, von ziemlicher Größe, ward in Hanau verfertigt: benn mit ben bortigen Golbarbeitern, fo wie mit ben Borftebern ber Seibenanstalt, fand mein Bater in gutem Bernehmen. Mehrere Zeichnungen wurden bagu verfertigt; ben Dedel zierte ein Blumentorb, fiber welchem eine Taube mit bem Delzweige schwebte; ber Raum für die Juwelen war gelaffen, die theils an ber Taube, theils auch an ber Stelle wo man bie Dose zu öffnen pflegt, angebracht werben sollten. Der Juwelier, bem bie völlige Ausführung nebst ben bazu nöthigen Steinen übergeben marb, hieß Lautenfad und war ein geschickter munterer Mann, ber, wie mehrere geistreiche Runftler, felten bas Nothwendige, gewöhnlich aber bas Willfürliche that, bas ihm Bergnilgen machte. Die Juwelen, in ber Figur wie sie auf bem Dosenbedel angebracht werben follten, waren zwar balb auf schwarzes Wachs gesetzt, und nahmen sich ganz gut aus; allein sie wollten sich von ba gar nicht ablöfen, um aufs Golb zu gelangen. Im Anfange ließ mein Bater bie Sache noch fo anstehen; als aber bie hoffnung jum Frieden immer lebhafter murbe, als man julept schon die Bedingungen, besonders die Erhebung des Erzberzogs Joseph zum römischen Rönig, genauer wissen wollte, so ward mein Bater immer ungeduldiger und ich mußte wöchentlich ein paarmal, ja zulett fast täglich, ben saumseligen Künstler besuchen. Durch mein unablässiges Qualen und Zureben ructe bie Arbeit, wiewohl langfam genug, vorwärts; benn weil sie von ber Art war, daß man sie balb vornehmen, balb wieder aus ben Banden legen konnte, so fand sich immer etwas wodurch sie verbrängt und bei Seite geschoben murbe.

Die Hauptursache dieses Benehmens indes war eine Arbeit, die der Künstler für eigene Rechnung unternommen hatte. Jedermann wuste, daß Kaiser Franz eine große Neigung zu Juwelen, besonders auch zu sarbigen Steinen hege. Lautensach hatte eine ansehnliche Summe, und wie sich später fand, größer als sein Bermögen, auf dergleichen Edelsteine verwandt und daraus einen Blumenstrauß zu bilden angesangen, in

welchem jeder Stein nach feiner Form und Karbe afinstig bervortreten und bas Bange ein Runftftud geben follte, werth in bem Schatgewölbe eines Raifers aufbewahrt zu fteben. Er hatte nach feiner zerftreuten Art mehrere Jahre baran gearbeitet, und eilte nun, weil man nach bem bald an hoffenden Frieden bie Anfunft bes Raifers jur Aronung feines Sohns in Frankfurt erwartete, es vollständig zu machen und endlich zusammenaubringen. Deine Luft, bergleichen Segenstände tennen zu lernen, benutte er fehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu zerstreuen und von meinem Borfat abzulenten. Er suchte mir bie Renntnig biefer Steine beizubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Werth aufmertfam, so bak ich sein ganzes Bouquet aulett auswendig wukte, und es eben so gut wie er einem Runden hatte anpreisend vordemonstriren können. Es ift mir noch jest gegenwärtig und ich habe wohl kostbarere, aber nicht anmuthigere Schau= und Brachtftlicke biefer Art gesehen. Außerbem befak er noch eine bubiche Rupfersammlung und andere Runstwerte, über bie er fich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Nuten bei ihm ju. Endlich, als wirklich ber Congress ju hubertsburg icon festgesett war, that er aus Liebe zu mir ein übriges, und die Taube zufammt ben Blumen gelangte am Friedensfeste wirklich in die Bande meiner Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich benn auch, um bei ben Malern bestellte Bilber zu betreiben. Mein Bater batte bei fich ben Begriff festgesett, und wenig Menschen waren babon frei, daß ein Bild, auf Holz gemalt, einen großen Borzug vor einem andern habe, bas nur auf Leinwand aufgetragen fet. Gute eichene Bretter von jeder Form zu besiten, war beswegen meines Baters große Sorgfalt, indem er wohl wußte, bag bie leichtfinnigern Rinftler fich gerabe in biefer wichtigen Sache auf ben Tifdler verliegen. Die alteften Bohlen wurden aufgefucht; ber Tifdler mußte mit Leimen, Sobeln und Burichten berfelben aufs genaueste gu Berte geben; und dann blieben sie Jahre lang in einem obern Zimmer verwahrt, wo sie genugsam austrodnen konnten. Ein solches köftliches Brett ward bem Maler Junter anvertraut, ber einen verzierten Blumentopf mit den bebentenbsten Blumen nach ber Natur in seiner klinftlichen und zierlichen Weise barauf darstellen sollte. Es war gerabe im Friihling, und ich verfäumte nicht ibm wöchentlich einigemal die schönften Blumen ju bringen, die mir unter die Sand tamen; welche er benn auch sogleich

einschaltete, und das Ganze nach und nach aus diesen Elementen auf das treulichste und sleißigste zusammenbildete. Gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte, und die er als ein gar so zierliches Thier nachzubilden Lust hatte, auch sie wirklich aufs genaueste vorstellte, wie sie am Fuße des Blumentopses eine Kornähre benascht. Mehr derzleichen unschuldige Naturgegenstäude, als Schmetterlinge und Käfer, wurden herbeigeschafft und dargestellt, so daß zuletzt, was Nachahmung und Aussührung betraf, ein höchst schäsbares Bild beisammen war.

3ch wunderte mich baber nicht wenig, als ber gute Mann mir eines Tages, ba bie Arbeit balb abgeliefert werben follte, umftanblich eröffnete, wie ihm bas Bild nicht mehr gefalle, indem es wohl im einzelnen ganz gut gerathen, im ganzen aber nicht gut componirt feb, weil es fo nach und nach entstanden, und er im Anfange bas Berseben begangen, sich nicht wenigstens einen allgemeinen Blan filr Licht und Schatten fo wie für Farben zu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen batte Er ging mit mir bas mahrend eines halben Jahrs einordnen können. vor meinen Augen entstandene und mir theilweise gefällige Bild umftandlich burch, und wußte mich, zu meiner Betrubnig, vollommen zu überzeugen. Auch hielt er bie nachgebilbete Maus fur einen Miggriff: benn, fagte er, folde Thiere haben für viele Menfchen etwas Schauberhaftes, und man follte fle ba nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will. batte nun, wie es bemienigen zu geben pflegt, ber fich von einem Borurtheile gebeilt fieht, und fich viel klüger bunkt als er vorher gewesen, eine wahre Berachtung gegen bief Runstwert, und ftimmte bem Runftler völlig bei, als er eine andere Tafel von gleicher Große verfertigen ließ, worauf er, nach bem Geschmad ben er besaß, ein beffer geformtes Gefäß und einen tunftreicher geordneten Blumenftrauß anbrachte, auch bie lebenbigen kleinen Beiwefen zierlich und erfreulich sowohl zu wählen als zu vertheilen wußte. Auch biefe Tafel malte er mit ber größten Sorgfalt, boch freilich nur nach jener schon abgebilbeten, ober aus bem Bebachtnift, bas ihm aber bei einer fehr langen und emfigen Pragis gar wohl ju Bulfe tam. Beibe Gemälbe waren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene Freude an bem letten, bas wirklich tunftreicher und mehr in bie Augen fiel. Der Bater ward anstatt mit einem mit zwei Studen überrascht und ihm bie Wahl gelaffen. Er billigte unsere Meinung und bie Gründe berselben, befonders auch ben guten Willen und die Thätigkeit, entschied fich aber,

nachdem er beibe Bilder einige Tage betrachtet, für has erste, ohne siber biese Bahl weiter viele Worte zu machen. Der Künstler, ärgerlich, nahm sein zweites wohlgemeintes Bild zurud, und konnte sich gegen mich ber Bemerkung nicht enthalten, daß die gute eichene Tasel, worauf das erste gemalt stehe, zum Entschluß des Baters gewiß das ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gebenke, so tritt in meiner Erinnerung eine große Anstalt bervor, in ber ich viele Zeit zubrachte, weil fie und beren Borsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Bachstuchfabrit, welche ber Daler Rothnagel errichtet hatte, ein gefchickter Runftler, ber aber sowohl burch sein Talent als burch seine Dentweise mehr jum Fabritwefen, als jur Runft binneigte. In einem febr großen Raume von Sofen und Garten wurden alle Arten von Bachstuch gefertigt, von bem robesten an, bas mit ber Spatel aufgetragen wird, und bas man zu Ruftwagen und ahnlichem Gebrauch benutte, burch bie Tapeten bindurch, welche mit Formen abgebruckt wurden, bis zu den feineren und feinsten, auf welchen balb dinesische und phantastische, balb naturliche Blumen abgebildet, bald Figuren bald Landschaften burch ben Pinfel gefcidter Arbeiter bargeftellt wurden. Diese Mannichfaltigkeit, Die ins unendliche ging, ergöte mich febr. Die Beschäftigung so vieler Menfchen von der gemeinsten Arbeit, bis ju folchen benen man einen gewiffen Runstwerth kaum versagen konnte, war für mich bochst anziehend. Ich machte Befanntschaft mit biefer Menge in vielen Zimmern hinter einander arbeitenden jungeren und alteren Mannern, und legte auch wohl felbst mitunter hand an. Der Bertrieb biefer Waare ging außerorbentlich ftart. Wer damals baute ober ein Gebäude möblirte, wollte für seine Lebenszeit verforgt senn, und biese Wachstuchtapeten waren allerdings unverwüftlich. Rothnagel hatte selbst genug mit Leitung bes Ganzen zu thun, und faß in seinem Comptoir, umgeben von Factoren und Sandlungsbienern. Die Beit, die ihm übrig blieb, beschäftigte er sich mit seiner Runftsammlung, Die vorzuglich aus Rupferftichen beftand, mit benen er, fo wie mit Bemalben die er befaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. Zugleich hatte er das Radiren lieb gewonnen; er atte verschiedene Blätter und feste biefen Runftzweig bis in seine spätesten Jahre fort.

Da seine Wohnung nahe am Schenheimer Thore lag, so führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich zur Stadt hinaus und zu den Grundstüden, welche mein Bater vor den Thoren besaß.

Das eine war ein großer Baumgarten, bessen Boben als Wiese benutt wurde, und worin mein Bater bas Nachpflanzen ber Bäume und was fonft jur Erhaltung biente, forgfältig beobachtete, obgleich bas Grunbftud verpachtet war. Noch mehr Beschäftigung gab ihm ein sehr gut unterhaltener Beinberg vor dem Friedberger Thore, woselbst zwischen ben Reihen ber Beinftode Spargelreihen mit großer Sorgfalt gepflanzt und gewartet wurden. Es verging in ber guten Jahreszeit fast fein Tag, bak nicht mein Bater sich hinausbegab, ba wir ihn benn meift begleiten burften, und fo von den ersten Erzeugniffen des Frühlings bis zu den letten bes Berbftes Genug und Freude hatten. Wir lernten nun auch mit ben Gartengeschäften umgehen, Die, weil sie fich jährlich wiederbolten, uns endlich gang bekannt und geläufig wurden. Nach mancherlei Frildten bes Sommers und Herbstes war aber boch zuletzt die Weinlese bas Luftigfte und am meiften Erwünschte; ja es ift teine Frage, bag wie ber Wein selbst ben Orten und Gegenden, wo er machst und getrunken wird, einen freiern Charafter giebt, so auch biese Tage ber Beinlese, indem fie ben Sommer fchließen, und augleich ben Binter eröffnen, eine unglaubliche Beiterkeit verbreiten. Luft und Jubel erstreckt sich über eine ganze Gegend. Des Tags bort man von allen Eden und Enden Jauchzen und Schiefen, und bes Rachts verklinden balb ba balb bort Raketen und Leuchtfugeln, daß man, noch überall wach und munter, diese Feier gern so lange als möglich ausbehnen möchte. Die nachberigen Bemühungen beim Reltern und während ber Gabrung im Reller gaben uns auch zu Saufe eine heitere Beschäftigung, und so tamen wir gewöhnlich in ben Winter hinein, ohne es recht gewahr zu werben.

Dieser ländlichen Bestitungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um so mehr, als uns der 15te Februar dieses Jahrs durch den Abschluß des Hubertsburger Friedens zum festlichen Tage geworden, unter bessen glücklichen Folgen der größte Theil meines Lebens versließen sollte. She ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden Einfluß auf meine Jugend ausgeübt.

Bon Olenschlager, Mitglied bes Hauses Frauenstein, Schöff und Schwiegersohn bes obenerwähnten Dr. Orth, ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann. Er hätte in seiner burgemeisterlichen Festtracht gar wohl ben angesehensten französischen Pralaten vorstellen können. Rach

seinen akademischen Studien hatte er sich in Hof- und Staatsgeschäften umgethan, und seine Reisen auch zu diesen Zweden eingeleitet. Er hielt mich besonders werth, und sprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interessirten. Ich war um ihn, als er eben seine Erläuterung der güldnen Bulle schrieb; da er mir denn den Werth und die Würde dieses Documents sehr deutlich herauszusetzen wußte. Auch dadurch wurde. meine Einbildungstraft in jene wilden und unruhigen Zeiten zurüczssührt, daß ich nicht unterlassen konnte, dasjenige was er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Charaktere und Umstände, und manchmal sogar mimisch darzustellen; woran er denn große Freude hatte und durch seinen Beisall mich zur Wiederholung aufregte.

Ich hatte von Kindheit auf bie wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und Abtheilungen eines Werks auswendig zu lernen, zuerst der sünf Bücher Mosis, sodann der Aeneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Bulle, und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft unversehens andries: Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes eine facti sunt socii surum. Der kluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte bedenklich: Was mässen des sitr Zeiten gewesen sehn, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht publiciren ließ.

Bon Dlenschlager hatte viel Anmuth im Umgang. Man sah wenig Gesellschaft bei ihm, aber zu einer geistreichen Unterhaltung war er sehr geneigt, und er veranlaste uns junge Leute von Zeit zu Zeit ein Schanspiel aufzusihren; denn man hielt dafür, daß eine solche Uedung der Ingend besonders nützlich sen. Wir gaben den Kanut von Schlegel, worin mir die Rolle des Königs, meiner Schwester die Elfride, und Ulso dem jungern Sohn des Hauses zugetheilt wurde. Sodann wagten wir und an den Britannicus; denn wir sollten nebst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Uedung bringen. Ich erhielt den Nero, meine Schwester die Agrippine, und der jüngere Sohn den Britannicus. Wir wurden mehr gelobt als wir verdienten, und glaubten es noch besser gemacht zu haben, als wie wir gelobt wurden. So stand ich mit dieser Familie in dem besten Verhältniß, und din ihr manches Vergnügen und eine schnellere Entwicklung schuldig geworden.

Bon Reined, aus einem altabeligen Hause, tlichtig, rechtschaffen,

aber starrfinnig, ein hagerer, schwarzbrauner Mann, ben ich niemals lächeln gefehen. Ihm begegnete bas Unglud, bag feine einzige Tochter burch einen Sausfreund entflihrt murbe. Er verfolgte feinen Schwiegersohn mit bem beftigsten Broceft, und weil die Gerichte in ihrer Körmlichkeit seiner Rachsucht weder schnell noch start genug willsabren wollten. überwarf er fich mit biefen, und es entstanden Banbel aus Banbeln, Broceffe aus Proceffen. Er zog fich gang in fein haus und einen baranstokenben Garten zurud, lebte in einer weitläufigen, aber traurigen Unterftube, in die seit vielen Jahren tein Pinsel eines Tunchers, vielleicht taum ber Rehrbesen einer Magd gekommen war. Mich konnte er gar gern leiben, und hatte mir feinen füngern Sohn befonders empfohlen. ältesten Freunde, die sich nach ihm zu richten wuften, feine Geschäftsleute. feine Sachwalter fab er manchmal bei Tifche, und unterließ bann niemals auch mich einzulaben. Man ag fehr gut bei ihm und trank noch beffer. Den Gaften erregte jedoch ein groker, aus vielen Riten rauchenber Dfen bie ärgste Bein. Giner ber Bertrautesten magte einmal bieg au bemerken, indem er den Sausherrn fragte, ob er benn so eine Unbequemlichkeit ben ganzen Winter aushalten konne. Er antwortete barauf, als ein zweiter Timon und Beautontimorumenos: Wollte Gott, bieg mare bas gröfte Uebel von benen, die mich plagen! Nur fpat lieft er fich bereben, Tochter und Entel wiederzusehen. Der Schwiegersohn durfte ihm nicht wieder vor Augen.

Auf biesen so braven als unglücklichen Mann wirkte meine Gegenwart sehr glinstig: benn indem er sich gern mit mir unterhielt, und mich besonders von Welt- und Staatsverhältnissen belehrte, schien er selbst sich erleichtert und erheitert zu sühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrieslichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wilnschen. Wirklich suhr er nummehr manchmal mit uns aus, und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blief geworsen hatte. Er gedachte der alten Besitzer, erzählte von ihren Charakteren und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch östers heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinah übel gerathen wäre.

Bon gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er, war ein

Herr von Malapart, ein reicher Mann, ber ein sehr schönes haus am Rogmarkt besaß und gute Einkunfte von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bodenheimer Thore, wo er einen sehr schönen Relkenflor wartete und pflegte.

Bon Reined war auch ein Rellenfreund; die Zeit des Flors war da, und es geschaben einige Anregungen, ob man sich nicht wechseiseitig befuchen wollte. Wir leiteten die Sache ein, und trieben es fo lange, bis enblich von Reineck sich entschloß, mit uns einen Sonntag Nachmittag binanszufahren. Die Begruftung ber beiben alten Berren mar fehr latonisch, ja blok pantomimisch, und man ging mit mahrhaft biplomatischem Schritt an den langen Relfengeruften bin und ber. Der Flor war wirklich außerorbentlich schön, und bie besondern Formen und Farben ber verschiedenen Blumen, die Borglige ber einen por ber andern, und ihre Seltenheit machten benn boch zulet eine Art von Gespräch aus, welches gang freundlich zu werben schien; worliber wir anbern uns um so mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube ben kostbarsten alten Rheinwein in geschliffenen Flaschen, schönes Dbst und andere gute Dinge aufgetischt saben. Leider aber follten wir fie nicht genießen. Denn ungludlicherweise sab von Reined eine sehr schöne Relle vor sich, die aber ben Ropf etwas niedersentte; er griff baber febr zierlich mit bem Zeige- und Mittelfinger vom Stengel berauf gegen ben Relch, und bob die Blume von binten in die Bobe, fo bag er fle mohl betrachten fonnte. Aber and biefe garte Berührung verbroß ben Besitzer. Bon Malabart erinnerte, zwar böflich, aber boch fteif genug, und eber etwas selbstgefällig, an bas oculis, non manibus. Bon Reined hatte bie Blume icon losgelaffen, fing aber auf jenes Wort gleich Feuer und sagte mit seiner gewöhnlichen Trodenheit und Ernft, es fen einem Renner und Liebhaber wohl gemäß, eine Blume auf die Beise zu berühren und zu betrachten; worauf er benn jenen Gest wiederholte und fie noch einmal awischen die Finger nahm. Die beiberseitigen Hausfreunde — benn auch von Malapart hatte einen bei fich waren nun in ber größten Berlegenheit. Sie ließen einen Sasen nach bem andern laufen — dieß war unsere sprichwörtliche Rebensart, wenn ein Gespräch follte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werben - allein es wollte nichts verfangen: bie alten herren waren gang ftumm geworden, und wir fürchteten jeden Augenblid, von Reined möchte jenen Act wiederholen; da wäre es denn um, uns alle geschehen gewesen. Die beiden Hausfreunde hielten ihre Herren auseinander, indem sie selbige bald da bald dort beschäftigten, und das Klügste war, daß wir endlich auszubrechen Anstalt machten; und so mußten wir leider den reizenden Eredenztisch ungenossen mit dem Rücken ansehen.

Sofrath Süsgen, nicht von Frankfurt geburtig, reformirter Religion und beftwegen keiner öffentlichen Stelle, noch auch ber Abvocatur fähig, bie er jeboch, weil man ihm als vortrefflichen Juristen viel Bertrauen schenkte, unter frember Signatur ganz gelassen sowohl in Frankfurt als bei ben Reichsgerichten zu führen wußte, war wohl schon sechzig Jahre alt, als ich mit seinem Sohne Schreibestunde hatte und baburch ins Seine Geftalt war groß, lang, ohne hager, breit, ohne Haus tam. Sein Gesicht, nicht allein von ben Blattern entstellt, beleibt zu febn. sondern auch bes einen Auges beraubt, sah man die erste Zeit nur mit Apprebenfion. Er trug auf einem fahlen Saupte immer eine gang weiße Glodenmitte, oben mit einem Banbe gebunben. Seine Schlafrode von Ralmank ober Damast waren burchans sehr sauber. Er bewohnte eine gar beitere Zimmerflucht auf gleicher Erbe an ber Allee, und bie Reinlichkeit seiner Umgebung entsprach bieser Beiterkeit. Die größte Ordnung feiner Bapiere, Bucher, Landfarten machte einen angenehmen Einbrud. Sein Sohn, Heinrich Sebastian, ber sich durch verschiedene Schriften im Runftfach bekannt gemacht, versprach in seiner Jugend wenig. Gutmuthig, aber tappifch, nicht roh, aber boch geradezu, und ohne besondere Reigung sich zu unterrichten, suchte er lieber bie Gegenwart bes Baters zu vermeiben, indem er von der Mutter alles was er wünschte, erhalten konnte. 3ch hingegen naberte mich bem Alten immer mehr, je mehr ich ihn tennen lernte. Da er fich nur bebeutenber Rechtsfälle annahm, so hatte er Zeit genug, sich auf andere Weife zu beschäftigen und zu unterhalten. batte nicht lange um ihn gelebt und feine Lehren vernommen, als ich wohl merken konnte, bag er mit Gott und ber Welt in Opposition stebe. Eins seiner Lieblingsbücher mar Agrippa de vanitate scientiarum, bas er mir befonders empfahl, und mein junges Gebirn badurch eine Zeit lang in ziemliche Berwirrung setzte. Ich war im Behagen ber Jugenb zu einer Art von Optimismus geneigt, und hatte mich mit Gott ober ben Göttern ziemlich wieber ausgeföhnt: benn burch eine Reibe von Jahren war ich zu ber Erfahrung gekommen, bag es gegen bas Bofe manches

Gleichgewicht gebe, daß man sich von den Uebeln wohl wieder herstelle, und daß man sich aus Gesahren rette und nicht immer den Hals breche. Auch was die Menschen thaten und trieben, sah ich läßlich an, und fand manches Lobenswürdige, womit mein alter Herr keineswegs zufrieden sehn wollte. Ja, als er einmal mir die Welt ziemlich von ihrer frazenhaften Seite geschildert hatte, merkte ich ihm an, daß er noch mit einem bedeutenden Trumpse zu schließen gedenke. Er drückte, wie in solchen Fällen seine Art war, das blinde linke Auge stark zu, blickte mit dem andern scharf hervor und sagte mit einer näselnden Stimme: Auch in Gott entdecke ich Febler.

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Ratur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Augabe versertigen. Sonntags früh um Zehn zog er sie sedesmal selbst auf, welches er um so gewisser thun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie bei ihm gesehen. Angezogen und aus dem Hause gehend, erinnere ich mir ihn in zehn Jahren kaum zweimal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und jeder wirkte auf mich nach seiner Beise. Für einen jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Ausmerksamkeit als die eigenen Kinder, und jeder suchte an mir, als an einem geliebten Sohne, sein Bohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Sdenbild berzustellen trachtete. Olenschlager wollte mich zum hofmann, Reineck zum diplomatischen Geschäftsmann bilden; beide, besonders letzterer, suchten mir Poesse und Schriftsellerei zu verleiden. Hüsgen wollte mich zum Timon seiner Art, dabei aber zum tüchtigen Rechtsgelehrten haben: ein nothwendiges Handwerk, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpad von Menschen regelmäßig vertheidigen, einem Unterbrückten beistehen, und allensalls einem Schelmen etwas am Zeuge slicken lönne: letzteres jedoch seh weder besonders thunlich, noch rathsam.

Hielt ich mich gern an ber Seite jener Männer, um ihren Rath, ihren Fingerzeig zu benutzen, so forberten jüngere, an Alter mir nur wenig vorausgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Nacheifern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüder Schloffer und Griesbach.

Da ich jedoch mit diesen in genauere Berbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so sage ich gegenwärtig nur so viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Laufbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster aufgestellt wurden, und daß jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentsiches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn denkt, den man erhalten möchte, als an das Berdienst, das man sich erwerben sollte, so längne ich nicht, daß wenn ich an ein wünschenwerthes Glück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren gestochten ist.

## Fünftes Buch.

Filr alle Bögel giebt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet und verleitet. Natur, Erziehung, Umgedung, Gewohnheit hielten mich von allem Rohen abgesondert, und ob ich gleich mit den untern Bolksklassen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Berhältniß. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Berwegenheit genug, und fühlte mich wohl manchmal dazu ausgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe es anzugreisen und zu fassen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Weise in Berhältnisse verwickelt, die mich ganz nahe an große Gesahr, und wenigstens
für eine Zeit lang in Berlegenheit und Noth brachten. Mein früheres gutes
Berhältniß zu jenem Knaben, den ich oben Phlades genannt, hatte ich dis
ins Inglingsalter fortgesett. Zwar sahen wir uns seltener, weil unsere Eltern nicht zum besten mit einander standen; wo wir uns aber trasen, sprang
immer sogleich der alte freundschaftliche Iubel hervor. Einst begegneten
wir uns in den Alleen, die zwischen dem innern und äußern Sanct-GallenThor einen sehr angenehmen Spaziergang darboten. Wir hatten uns
kann begrüßt, als er zu mir sagte: Es geht mir mit deinen Bersen noch
immer wie soust. Diejenigen, die du mir neulich mittheiltest, habe ich
einigen lustigen Sesellen vorgelesen, und keiner will glauben, daß du
sie gemacht habest.

Lag es gut seyn! versetzte ich: wir wollen sie machen, uns baran ergötzen, und bie andern mögen bavon beuten und sagen was sie wollen.

Da kommt eben ber Ungläubige! sagte mein Freund.

Wir wollen davon nicht reben, war meine Antwort. Was hilft's? man bekehrt fie doch nicht.

Mit nichten, fagte ber Freund: ich tann es ihm nicht fo hingeben laffen.

Nach einer turzen gleichgültigen Unterhaltung tonnte es ber für mich nur allzu wohlgesinnte junge Gesell nicht lassen, und sagte mit einiger Empsindlichkeit gegen jenen: Hier ist nun ber Freund, ber die hübschen Berse gemacht hat, und die ihr ihm nicht zutrauen wollt.

Er wird es gewiß nicht übel nehmen, versetzte jener: benn es ift ja eine Ehre, die wir ihm erweisen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrsfamkeit dazu gehöre, solche Berse zu machen, als er bei seiner Jugend besitzen kann.

Ich erwiederte etwas Gleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort: Es wird nicht viel Mühe kosten, euch zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht euch ein Gebicht aus dem Stegreif.

Ich ließ es mir gefallen, wir wurden einig, und der britte fragte mich, ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Berfen aufzusetzen, den ein verschämtes junges Mädchen an einen Jüngling schriebe, um ihre Reigung zu offenbaren.

Richts ift leichter als bas, verfette ich, wenn wir nur ein Schreibzeng hatten.

Jener brachte seinen Taschenkalender hervor, worin sich weiße Blätter in Menge befanden, und ich fette mich auf eine Bant, zu fcbreiben. Sie gingen indef auf und ab und ließen mich nicht aus ben Augen. Sogleich fafte ich die Situation in den Sinn und bachte mir, wie artig es sehn mußte, wenn irgend ein hubsches Rind mir wirklich gewogen ware und es mir in Brofa ober in Berfen entbeden wollte. Ich begann baber ohne Anstand meine Erklärung, und führte sie in einem, zwischen bem Anittelvers und Madrigal schwebenden Sylbenmaße mit möglichster Naivetät in turger Zeit bergeftalt aus, baf, als ich bief Gebichten ben beiben vorlas, ber Zweifler in Berwunderung und mein Freund in Entzuden verfett Jenem konnte ich auf fein Berlangen bas Gebicht um fo weniger verweigern, als es in seinem Ralenber geschrieben war, und ich bas Document meiner Fähigkeiten gern in seinen Banben fab. Er schieb unter vielen Berficherungen von Bewunderung und Reigung, und wünschte nichts mehr als uns öfter zu begegnen, und wir machten aus, balb zusammen aufe Land zu geben.

Unfere Partie kam zu Stanbe, zu ber sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus bem mittlern, ja wenn man will, aus bem niebern Stanbe, benen es an Kopf nicht fehlte

und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntnis und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt giebt es vielerlei Erwerdszweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Abvocaten schrieben, Kinder der geringern Klasse durch Hausunterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen psiegt. Mit erwachseneren Kindern, welche confirmirt werden sollten, repetirten sie den Religionsunterricht, liefen dann wieder den Mästern und Kausseuten einige Wege, und thaten sich Abends, besonders aber an Sonn = und Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas zu gute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das beste herausstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie seh nämlich mit verstellter Hand abgeschrieben, und mit einigen näheren Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der sesten Ueberzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von fern den Hof gemacht, seh in ihn aufs äußerste verliedt, und suche Gelegenheit ihm näher besannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr als ihr auch in Bersen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschick dazu, weshalb sie mich inständig bäten, die gewilnschte Antwort selbst zu versassen.

Mystificationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr ober weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadenfrende sind ein Genuß für diejenigen, die sich weber mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Kein Alter ist ganz frei von einem solchen Kinel. Wir hatten uns in unsern Knabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystificationen und Attrapen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu geben: ich willigte ein; sie theilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

Rurze Zeit barauf wurde ich burch meinen Freund bringend eingeladen an einem Abendfeste jener Gesellschaft Theil zu nehmen. Der Liebhaber wolle es dießmal ausstatten und verlange babei ausdrikklich, bem Freunde zu banken, ber sich so vortrefflich als poetischer Secretär erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen: die Mahlzeit war die frugalste, ber Bein trinkbar; und was die Unterhaltung betraf, so drehte sie sich fast ganglich um die Berhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr

aufgeweckten Menschen, ber nach wiederholter Lesung bes Briefes nicht weit bavon war zu glauben, er habe ihn selbst geschrieben.

Meine natürliche Gutmilthigkeit ließ mich an einer solchen boshaften Berstellung wenig Frende sinden, und die Wiederholung desselben Themas ekelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen verdrießlichen Abend hin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt hätte. Bei unserer Ankunft stand bereits der Tisch reinlich und ordentlich gedeckt, hinreichender Wein aufgestellt: wir setzen uns und blieben allein, ohne Bedienung nöthig zu haben. Als es aber doch zuletzt an Wein gebrach, rief einer nach der Magd; allein statt derselben trat ein Mädchen herein, von ungemeiner, und wenn man sie in ihrer Umgebung sah, von unglaublicher Schönheit.

Was verlangt ihr? sagte sie, nachdem sie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten: die Magd ist krant und zu Bette. Kann ich euch dienen?

Es fehlt an Wein, sagte ber eine. Wenn bu uns ein paar Flaschen holtest, so ware es sehr hübsch.

Thu' es, Gretchen! sagte ber andere: es ist ja nur ein Katsensprung. Warum nicht? versetzte sie, nahm ein paar leere Flaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Gestalt war von der Rückseite fast noch zierlicher. Das häudchen saß so nett auf dem kleinen Kopse, den ein schlanker Hals gar anmuthig mit Nacken und Schultern verband. Alles an ihr schien auserlesen, und man konnte der ganzen Gestalt um so ruhiger solgen, als die Ausmerksamkeit nicht mehr durch die stillen treuen Augen und den liedlichen Mund allein angezogen und gesessellt wurde.

Ich machte ben Gesellen Borwurfe, daß sie das Kind in der Nacht allein ausschickten: sie lachten mich aus und ich war bald getröstet, als sie schon wiederkam; denn der Schenkwirth wohnte nur über die Strafe.

Setze bich baffir auch ju uns! fagte ber eine.

Sie that es, aber leider kam sie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unsere Gesundheit und entsernte sich bald, indem sie uns rieth, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht zu laut zu werden; denn die Mutter wolle sich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unsere Wirthe.

Die Gestalt bieses Madchens verfolgte mich von bem Augenblid an auf allen Wegen und Stegen: es war der erste bleibende Eindrud, ben

ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Borwand, sie im Hause zu sehen, weder sinden konnte, noch suchen mochte, ging ich ihr zu Liebe in die Kirche und hatte bald ausgesplirt, wo sie saß; und so konnte ich während des langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl satt an ihr sehen. Beim Herausgehen getraute ich mich nicht sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selig, wenn sie mich bemerkt und gegen einen Gruß genickt zu haben schien. Doch ich sollte das Glud, mich ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Man hatte jenen Liebenden, dessen poetischer Secretär ich geworden war, glauben gemacht, der in seinem Namen geschriebene Brief sch wirklich an das Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung auss äußerste gespannt, daß nun bald eine Antwort darauf erfolgen müsse. Auch diese sollte ich schreiben, und die schalkische Gesellschaft ließ mich durch Phlades auss inständigste ersuchen, allen meinen Wis auszubieten und alle meine Kunst zu verwenden, das dieses Stück recht ziersich und vollkommen werde.

In hoffnung meine Schone wiederzusehen, machte ich mich fogleich ans Wert, und bachte mir nun alles mas mir bochft wohlgefällig fenn würde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte alles so aus ihrer Beftalt, ihrem Wefen, ihrer Art, ihrem Sinn berausgeschrieben zu haben, baf ich mich bes Wunsches nicht enthalten konnte, es möchte wirklich fo seyn, und mich in Entzüden verlor, nur zu benten, bag etwas ähnliches von ihr an mich könnte gerichtet werben. So mpstificirte ich mich felbst, indem ich meinte einen andern zum besten zu haben, und es sollte mir barans noch manche Freude und manches Ungemach entspringen. abermals gemahnt murbe, war ich fertig, versprach zu tommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von ben jungen Leuten an Baufe; Gretchen fag am Fenfter und fpann; bie Mutter ging ab und au. Der junge Mensch verlangte, daß ich's ihm vorlesen follte; ich that es, und las nicht ohne Rührung, indem ich über das Blatt weg nach bem schönen Kinde hinschielte, und ba ich eine gewisse Unruhe ihres Wesens, eine leichte Röthe ihrer Wangen zu bemerken glaubte, brudte ich nur beffer und lebhafter aus, mas ich von ihr zu vernehmen wünschte. Better, ber mich oft burch Lobeserhebungen unterbrochen hatte, ersuchte . mich zulett um einige Abanderungen: fie betrafen einige Stellen, Die freilich mehr auf Gretchens Buftand, als auf ben jenes Frauenzimmers pakten, bas von gutem Saufe, wohlhabend, in ber Stadt bekannt und

angesehen war. Nachdem der junge Mann mir die gewilnschten Aenderungen articulirt und ein Schreibzeug herbeigeholt hatte, sich aber wegen eines Geschäfts auf turze Zeit benrlaubte, blieb ich auf der Wandbank hinter bem großen Tische sitzen, und probirte die zu machenden Beränderungen auf der großen, sast den ganzen Tisch einnehmenden Schieserplatte mit einem Griffel, der stets im Fenster lag, weil man auf dieser Steinsläche oft rechnete, sich mancherlei notirte, ja die Gehenden und Kommenden sich sogar Notizen dadurch mittheilten.

Ich hatte eine Zeit lang verschiedenes geschrieben und wieder ausgelöscht, als ich ungeduldig ausrief: Es will nicht gehen!

Defto beffer! sagte bas liebe Mädchen mit einem gesetzten Tone: ich wünschte es ginge gar nicht. Sie sollten sich mit solchen Händeln nicht befassen.

Sie stand vom Spinnroden auf, und zu mir an den Tisch tretend, bielt sie mir mit viel Berstand und Freundlichkeit eine Strafpredigt.

Die Sache scheint ein unschuldiger Scherz; es ist ein Scherz, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehrere Fälle erlebt, wo unsere jungen Leute wegen eines solches Frevels in große Berlegenheit kamen.

Bas foll ich aber thun? verfette ich: ber Brief ist geschrieben, und sie verlassen sich brauf, daß ich ihn umändern werbe.

Slauben Sie mir, versetzte sie, und ändern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn zuruck, steden Sie ihn ein, gehen Sie fort und suchen die Sache durch ihren Freund ins gleiche zu bringen! Ich will auch ein Wörtchen mit drein reden: denn, sehen Sie, so ein armes Mädchen als ich bin, und abhängig von diesen Berwandten, die zwar nichts Böses thun, aber doch oft um der Lust und des Gewinns willen manches Wagehalsige vornehmen, ich habe widerstanden und den ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; sie haben ihn mit verstellter Hand copirt, und so mögen sie auch, wenn es nicht anders ist, mit diesem thun. Und Sie, ein junger Mann aus gutem Hause, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie sich zum Wertzeug in einer Sache gebrauchen lassen, aus der gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Sie ents springen kann?

Ich war glucklich, sie in einer Folge reben zu hören; benn sonst gab sie nur wenige Worte in das Gespräch. Meine Neigung wuchs unglaublich, ich war nicht Herr von mir selbst und erwiederte: Ich bin so unabhängig nicht, als Sie glauben, und was hilft mir wohlhabend zu sehn, da mir das Köstlichste sehlt, was ich wünschen dürfte.

Sie hatte mein Concept ber poetischen Spiftel vor sich hingezogen, und las es halb laut gar hold und anmuthig.

Das ist recht hubsch, sagte sie, indem sie bei einer Art naiver Pointe inne hielt: nur Schade, daß es nicht zu einem wahren Gebranch bestimmt ift.

Das wäre freilich sehr wünschenswerth, rief ich aus: wie glücklich mützte ber sehn, der von einem Mädchen, das er unendlich liebt, eine solche Bersicherung ihrer Neigung erhielte.

Es gehört freilich viel bazu, versetzte fie, und boch wird manches möglich. Zum Beispiel suhr ich fort, wenn jemand, ber Sie kennt, schätzt, verehrt und anbetet, Ihnen ein solches Blatt vorlegte und Sie recht bringend, recht herzlich und freundlich bate, was wilrden Sie thun?

Ich schob ihr das Blatt näher hin, das sie schon wieder mir zugeschoben hatte. Sie lächelte, befann sich einen Augenblick, nahm die Feber und unterschrieb. Ich kannte mich nicht vor Entzücken, sprang auf und wollte sie umarmen.

Richt kuffen! fagte sie: bas ist so was Gemeines; aber lieben, wenn's möglich ist.

36 hatte bas Blatt zu mir genommen und eingestedt.

Riemand soll es erhalten, sagte ich, und die Sache ist abgethan! Sie haben mich gerettet,

Run vollenden Sie die Rettung, rief sie aus, und eilen fort, ebe die andern tommen, und Sie in Bein und Berlegenheit gerathen.

Ich konnte mich nicht von ihr losreißen; fle aber bat mich so freundlich, indem fle mit beiden Händen meine Rechte nahm und liebevoll drückte. Die Thränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen seucht zu sehen; ich drückte mein Gesicht auf ihre Hände und eilte sort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer solchen Berwirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Seschlecht in dem andern das Gute und Schöne sinnlich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Anblid dieses Mädchens, durch meine Reigung zu ihr eine neue Welt des Schönen und Bortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die

Unterschrift, kuste sie, brudte sie an mein Herz, und freute mich dieses liebenswürdigen Bekenntnisses. Je mehr sich aber mein Entzüden steigerte, besto weher that es mir, sie nicht unmittelbar besuchen, sie nicht wiederssehen und sprechen zu können; benn ich sürchtete die Borwürse der Bettern und ihre Zudringlichkeit. Den guten Phlades, der die Sache vermitteln konnte, wußte ich nicht anzutreffen.

Ich machte mich baher ben nächsten Sountag auf nach Rieberrad, wohin jene Gesellen gewöhnlich zu gehen pflegten, und sand sie auch wirklich. Sehr verwundert war ich jedoch, da sie mir, anstatt verdrießlich und fremd zu thun, mit frohem Gesichte entgegen kamen.

Der Jingste besonders war sehr freundlich, nahm mich bei der Hand und sagte: Ihr habt uns neulich einen schelmischen Streich gespielt, und wir waren auf euch recht böse; doch hat uns euer Entweichen und das Entwenden der poetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, der uns vielleicht sonst niemals aufgegangen wäre. Zur Versöhnung möget ihr uns heute bewirthen, und dabei sollt ihr erfahren, was es denn ist, worauf wir uns etwas einbilden, und was euch gewiß auch Freude machen wird.

Diese Anrede setzte mich in nicht geringe Verlegenheit: benn ich hatte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir selbst und einem Freunde etwas zu Gute zu thun; aber eine Gesellschaft, und besonders eine solche, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Gränzen fand, zu gastiren, war ich keineswegs eingerichtet: ja dieser Antrag verwunderte mich um so mehr, als sie sonst durchaus sehr ehrenvoll darauf hielten, daß jeder nur seine Zeche bezahlte.

Sie lächelten über meine Berlegenheit, und ber Jungere fuhr fort: Laft uns erft in die Laube sitzen und dann follt ihr das weitere erfahren.

Wir saßen, und er sagte: Als ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die ganze Sache noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir so ganz umsonst, andern zum Berdruß und uns zur Gefahr, aus bloßer leidiger Schadenfreude, euer Talent mißbrauchen, da wir es doch zu unser aller Bortheil benutzen könnten. Seht, ich habe hier eine Bestellung auf ein Hochzeitgedicht, so wie auf ein Leichencarmen. Das zweite muß gleich sertig sehn, das erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt ihr sie machen, welches euch ein Leichtes ist, so tractirt ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit eure Schulduer.

Dieser Borschlag gestel mir von allen Seiten: benn ich hatte schon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, beren damals in jeder Woche mehrere circulirten, ja besonders bei ansehnlichen Verheirathungen dutzendweise zum Borschein kamen, mit einem gewissen Neid betrachtet, weil ich solche Dinge eben so gut, ja noch besser zu machen glaubte. Nun ward mir die Gelegenheit angeboten mich zu zeigen, und besonders mich gedruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Versonalien, mit den Verhältnissen der Familie bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und sührte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder zur Gesellschaft begab und der Wein nicht geschont wurde, so sing das Gedicht an zu stocken, und ich konnte es diesen Abend nicht abliesern.

Es hat noch bis morgen Abend Zeit, sagten sie, und wir wollen euch nur gestehen, das Honorar, welches wir für das Leichencarmen ershalten, reicht hin, uns morgen noch einen lustigen Abend zu verschaffen. Kommt zu uns! benn es ist billig, daß Gretchen auch mit genieße, die uns eigentlich auf diesen Einfall gebracht hat.

Meine Freude war unsäglich. Auf dem Heinwege hatte ich nur die noch sehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlasensehen nieder und den andern Morgen sehr sauber ins Reine. Der Tag ward mir nnendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so fand ich mich wieder in der kleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf biese Weise immer in nähere Berbindung kam, waren nicht eigentlich gemeine, aber doch gewöhnliche Menschen. Ihre Thätigkeit war lobenswürdig, und ich hörte ihnen mit Bergnügen zu, wenn sie von den vielfachen Mitteln und Wegen sprachen, wie man sich etwas erwerben könne; auch erzählten sie am liebsten von gegenwärtig sehr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Andere hätten als arme Handlungsbiener sich ihren Batronen nothwendig gemacht, und wären endlich zu ihren Schwiegersöhnen erhoben worden; nach andere hätten einen kleinen Kram mit Schwefelsaben und bergleichen so erweitert und veredelt, daß sie nun als reiche Kauf- und Handelsmänner erschienen. Besonders sollte jungen Leuten, die gut auf den Beinen wären, das Beisläufer- und Mätlerhandwert und die Uebernahme von allerlei Aufträgen und Besorgungen sir unbehülsslissische durchaus ernährend und

einträglich fenn. Wir alle borten bas gern, und jeder duntte fich etwas, wenn er sich in dem Augenblick vorstellte, daß in ihm felbst so viel vor= handen fen, nicht nur um in der Welt fortzukommen, sondern fogar ein aukerorbentliches Glüd zu machen. Niemand jedoch schien biek Gespräch ernstlicher zu führen als Bylades, ber zulett gestand, daß er ein Mädchen aukerordentlich liebe und sich wirklich mit ihr versprochen habe. Die Bermögensumstände feiner Eltern litten es nicht, daß er auf Afabemien gebe; er habe fich aber einer fehr schönen Sanbschrift, bes Rechnens und ber neuern Sprachen befleifigt, und wolle nun, in hoffnung auf jenes bausliche Glud, fein Möglichstes versuchen. Die Bettern lobten ihn beghalb, ob fie gleich bas frühzeitige Berfprechen an ein Madchen nicht billigen wollten, und fetten bingu, fie mußten ihn zwar filr einen braven und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber weber für thätig, noch für unternehmend genug, etwas außerorbentliches zu leiften. Indem er nun zu feiner Rechtfertigung umftanblich auseinanberfette, mas er fich zu leisten getrane und wie er es anzufangen gebenke, so wurden die übrigen auch angereizt, und jeber fing nun an zu erzählen, was er schon vermöge, thue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und was er zunächst vor Die Reibe tam aulest an mich. 3ch follte nun auch meine Lebensweise und Aussichten barftellen, und indem ich mich befann, sagte Bylades: Das einzige halte ich mir aus, damit wir nicht gar zu kurz kommen, daß er die außern Bortheile seiner Lage nicht mit in Anrechnung bringe. Er mag uns lieber ein Mährchen erzählen, wie er es anfangen würde, wenn er in diesem Augenblid, so wie wir, ganz auf sich felbst gestellt wäre.

Gretchen, die bis diesen Augenblick fortgesponnen hatte, stand auf und setzte sich wie gewöhnlich ans Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich sing mit dem besten Humor meine hypothetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Zuvörderst also empsehle ich mich euch, sagte ich, daß ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Ansang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Berdienst der sämmtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet, und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu etwas kommen. Alsbann müßt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer Handwerk pfusche. Worauf ich ihnen denn vorerzählte, was ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. Ein jeder

hatte vorher seinen Berbienst zu Gelbe angeschlagen, und ich ersuchte fle, mir auch zu Fertigung meines Etats behülflich zu febn.

Gretchen hatte alles Bisherige fehr aufmerkfam mit angehört, und zwar in ber Stellung, die fie fehr gut kleibete, fie mochte nun guboren ober sprechen: fie faßte mit beiben Händen ihre über einander geschlagenen Arme und legte fie auf ben Rand bes Tifches; fo konnte fie lange figen, obne etwas anderes als ben Ropf zu bewegen, welches niemals ohne Anlag ober Bebeutung gefcah. Sie hatte manchmal ein Wörtchen mit eingesprochen und über biefes und jenes, wenn wir in unfern Einrichtungen stodten, nachgeholfen; bann mar fie aber wieber still und rubig wie gewöhnlich. Ich ließ fie nicht aus ben Augen, und daß ich meinen Blan nicht ohne Bezug auf fle gebacht und ausgesprochen, kann man fich leicht benten; und die Reigung zu ihr gab bem mas ich fagte, einen Anfchein von Bahrheit und Möglichkeit, bag ich mich felbst einen Augenblid täuschte, mich so abgefonbert und hulflos bachte, wie mein Mahrchen mich voranssetzte, und mich dabei in der Aussicht sie zu besitzen höchst alfidlich fühlte. Bulades batte seine Confession mit der Beirath geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unsern Blanen fo weit gebracht batten.

Ich zweisse ganz und gar nicht baran, sagte ich: benn eigentlich ist einem jeden von uns eine Frau nöthig, um das im Hause zu bewahren und uns im ganzen genießen zu lassen, was wir von außen auf eine so wunderliche Weise zusammenstoppeln.

3ch machte die Schilderung von einer Gattin, wie ich fie wünschte, und es mußte seltsam zugegangen sehn, wenn fie nicht Gretchens vollkommenes Ebenbild gewesen ware.

Das Leichencarmen war verzehrt, das Hochzeitgebicht stand nun auch wohlthätig in der Nähe: ich siberwand alle Furcht und Sorge und wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sehn war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wesens. Jene hatten sich eben so an mich gewöhnt, und wir waren sast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sehn könnte. Phlades hatte indessen Seine auch in das Haus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit und. Sie als Brautleute, obgleich noch sehr im Reime, verbargen doch nicht ihre Zärtlichkeit; Gretchens Betragen gegen mich war nur geschickt

mich in Entfernung zu halten. Sie gab niemand die Hand, auch nicht mir; sie litt keine Berührung; nur setzte sie sich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Arm auf die Schulter, sah mir ins Buch oder aufs Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche Freiheit gegen sie herausnehmen, so wich sie und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte sie oft diese Stellung, so wie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einförmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Bertraulichkeit habe ich sie gegen niemand weiter ausüben sehen.

Eine ber unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das Höchster Marktschiff setzen, die darin eingepackten seltssamen Passagiere beobachteten, und uns bald mit diesem bald mit jenem, wie uns Lust oder Muthwille trieb, scherzhaft und neckend einließen. Zu Höchst stiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Marktschiff von Mainz eintras. In einem Gasthose sand man eine gut besetzte Tasel, wo die Besseren der Auf- und Absahrenden mit einander speisten und alsdann jeder seine Fahrt weiter fortsetzte; denn beide Schiffe gingen wieder zurück. Wir suhren dann jedesmal nach eingenommenem Mittagsessen hinauf nach Frankfurt und hatten in sehr großer Gesellschaft die wohlseilste Wassersahrt gemacht, die nur möglich war.

Einmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern diesen Zug unternommen, als am Tisch in Höchst sich ein junger Mann zu uns gesellte, der etwas älter als wir sehn mochte. Jene kannten ihn, und er ließ sich mir vorstellen. Er hatte in seinem Wesen etwas sehr Gefälliges, ohne sonst ausgezeichnet zu sehn. Bon Mainz herausgekommen, suhr er nun mit uns nach Franksurt zurlick, und unterhielt sich mir won allerlei Dingen, welche das innere Stadtwesen, die Aemter und Stellen betrasen, worin er mir ganz wohl unterrichtet schien. Als wir und trennten, empfahl er sich mir und fügte hinzu, er wünsche, daß ich gut von ihm benten möge, weil er sich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hosse. Ich wußte nicht, was er damit sagen wollte, aber die Bettern klärten mich nach einigen Tagen auf; sie sprachen Gutes von ihm und ersuchten mich um ein Borwort bei meinem Großvater, da jest eben eine mittlere Stelle offen seh, zu welcher dieser Freund gern gelangen möchte. Ich entschlosgte mich ansangs, weil ich mich niemals in dergleichen Dinge

gemischt hatte; allein sie setzten mir so lange zu, bis ich mich es zu thun entschloß. Hatte ich doch schon manchmal bemerkt, daß bei solchen Aemstervergebungen, welche leider oft als Gnadensachen betrachtet werden, die Borsprache der Großmutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung gewesen. Ich war so weit herangewachsen, um mir auch einigen Einsluß anzumaßen. Deshald überwand ich meinen Freunden zu Lieb, welche sich auf alle Weise sine solche Gefälligkeit verdunden erklärten, die Schlichternheit eines Enkels, und übernahm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbst herannahte, und ich ihm allenthalben behillslich zu sehn suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden.

Wenn er Berdienst und sonft ein gutes Zeugniß hat, so will ich ihm um seinet= und beinetwillen glinstig sehn.

Mehr fagte er nicht, und ich erfuhr lange nichts von ber Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, bag Gretchen nicht mehr fpann, und sich dagegen mit Nähen beschäftigte, und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um so mehr wunderte, da die Tage schon abgenommen hatten und ber Winter herankam. Ich bachte barüber nicht weiter nach; nur bennruhigte es mich, daß ich sie einigemal des Morgens nicht wie fonft au Saufe fand, und ohne Rubringlichkeit nicht erfahren konnte, wo sie hingegangen set. Doch sollte ich eines Tages sehr wunderlich überrascht werben. Meine Schwefter, Die fich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriehandlerin sogenannte italianische Blumen zu holen. Sie wurden in Albstern gemacht, waren flein und niedlich; Myrten besonders, Zwergebslein und bergleichen fielen gar schön und natürlich aus. 36 that ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Raum war ich hineingetreten und hatte die Eigenthümerin begrüfft, als ich im Fenster ein Frauenzimmer sitzen fab, bas mir unter einem Spitenhäubchen gar jung und hübsch, und unter einer seibenen Mantille sehr wohl gebaut schien. Ich konnte leicht an ihr eine Gehülfin ertennen; benn fie war beschäftigt Band und Febern auf ein Butchen zu fteden. Die Buphanblerin zeigte mir ben langen Kasten mit einzelnen mannichfaltigen Blumen vor; ich besah sie, und blidte, indem ich wählte, wieder nach dem Frauenzimmerchen im Fenster: aber wie groß war mein Erstaunen, als ich eine unglaubliche Aehnlichkeit mit Gretchen gewahr wurde, ja julest mich überzeugen mußte, es feb Much blieb mir tein Zweifel fibrig, ale fie mir mit ben Gretchen felbft. Augen winkte und ein Zeichen gab, daß ich unfere Belanntschaft nicht verrathen follte. Run brachte ich mit Bahlen und Berwerfen bie Butbändlerin in Berzweiflung, mehr, als ein Fraueuzimmer selbst bätte thun können. Ich hatte wirklich keine Wahl; benn ich war aufs äußerste verwirrt, und zugleich liebte ich mein Zaudern, weil es mich in ber Nabe bes Rindes hielt, beffen Maste mich verbroß, und bas mir boch in biefer Maste reizender vortam als jemals. Endlich mochte bie Buthand= lerin alle Gebuld verlieren, und suchte mir eigenbändig einen ganzen Bappenkaften voll Blumen aus, ben ich meiner Schwefter vorftellen, und fle felbst follte mablen laffen. So wurde ich jum Laben gleichfam hinausgetrieben, indem fle ben Raften bnrch ihr Madchen vorausfdidte.

Raum war ich zu Haufe angekommen, als mein Bater mich berufen ließ und mir die Eröffnung that, es sen nun gang gewiß, daß ber Erzbergog Joseph zum römischen Rönig gewählt und gefrönt werben folle. Ein so höchst bedeutendes Ereignif muffe man nicht unvorbereitet erwarten, und etwa nur gaffend und staunend an sich vorbeigehen lassen. daber die Wahl= und Krönungsbiarien der beiden letten Krönungen mit mir burchgeben, nicht weniger bie letten Bablcapitulationen, um alebann zu bemerken, was für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Falle hinzufügen werde. Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns ben ganzen Tag bamit bis tief in die Nacht, indessen mir bas bübsche Mädchen, bald in ihrem alten Hauskleide, bald in ihrem neuen Costilm, immer zwischen ben bochften Gegenständen bes beiligen romischen Reichs hin und wieder schwebte. Für diesen Abend war es unmöglich sie zu seben, und ich burchwachte eine febr unruhige Nacht. Das gestrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgesetzt, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schone zu befuchen, bie ich wieber in ihrem gewöhnlichen Sausfleibe fant. Sie lächelte, indem fie mich anfah, aber ich getraute mich nicht, vor den andern etwas zu erwähnen.

Als die ganze Gesellschaft wieder ruhig zusammensaß, fing sie an

und sagte: Es ift unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht vertraut, was in diesen Tagen von uns beschloffen worden.

Sie fubr darauf fort zu erzählen, bag nach unferer neulichen Unterhaltung, wo die Rebe war, wie ein jeder fich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache gekommen, auf welche Art ein weibliches Wesen seine Talente und Arbeiten fteigern und seine Zeit vortheilhaft anwenden tonne. Darauf babe ber Better vorgeschlagen, fie folle es bei einer Buymacherin versuchen, die jest eben eine Gehulfin brauche. Man fen mit ber Frau einig geworben: fle gebe täglich fo viele Stunden bin, werbe gut gelobnt; nur milffe fie bort, um bes Anftands willen, fich zu einem gewiffen Anput bequemen, ben fle aber jeberzeit gurlicklaffe, weil er zu ihrem übrigen Leben und Befen fich gar nicht schicken wolle. Durch biefe Eeklärung war ich zwar berubigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas hubsche Kind in einem öffentlichen Laben und an einem Orte an wiffen, wo bie galante Belt gelegentlich ihren Sammelplat Doch ließ ich mir nichts merten, und fuchte meine eifersuchtige Sorge im ftillen bei mir ju verarbeiten. hierzu gonnte mir ber inngere Better nicht lange Zeit, ber alsbald wieder mit bem Auftrag zu einem Gelegenbeitsgebicht bervortrat, mir die Berfonalien erzählte und fogleich verlangte, daß ich mich zur Erfindung und Disposition bes Gebichts anschicken möchte. Er hatte schon einigemal über bie Behandlung einer solden Aufgabe mit mir gesprochen, und wie ich in folden Källen sehr rebselig war, gar leicht von mir erlangt, bag ich ihm, was an biefen Dingen rhetorisch ift, umftanblich auslegte, ihm einen Begriff von ber Sache gab, und meine eigenen und fremben Arbeiten biefer Art als Beispiele benutte. Der junge Mensch war ein guter Ropf, obgleich ohne Spur von poetischer Aber, und nun ging er fo febr ins einzelne und wollte von allem Rechenschaft baben, daß ich mit der Bemerkung laut warb: Sieht es boch aus, als wolltet ihr mir ins handwert greifen und mir die Rundschaft entziehen.

Ich will es nicht längnen, sagte jener lächelnb: benn ich thue euch baburch keinen Schaben. Wie lange wird's währen, so geht ihr auf die Akabemie! Und bis bahin lagt mich noch immer etwas bei euch profitiren.

Herzlich gern! verfetzte ich, und munterte ihn auf, felbst eine Dispostition zu machen, ein Solbenmaß nach dem Charafter des Gegenstandes zu wählen, und was etwa sonst noch nöthig scheinen möchte. Er ging mit Ernft an bie Sache; aber es wollte nicht gluden: ich mußte aulest immer baran fo viel umfchreiben, bag ich es leichter und beffer von vorn berein felbft geleitet batte. Diefes Lebren und Lernen jeboch, biefes Mittheilen, biefe Bechselarbeit gab uns eine gute Unterhaltung: Gretchen nahm Theil baran, und hatte manchen artigen Einfall, so bag wir alle vergnfigt, ja man barf fagen gludlich waren. Sie arbeitete bes Tags bei ber Busmacherin; Abends tamen wir gewöhnlich zusammen, und unsere Rufriebenheit ward felbst baburch nicht gestört, bag es mit ben Bestellungen zu Gelegenheitsgebichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerklich jedoch empfanden wir es, daß uns eins einmal mit Protest gurlidfam, weil es bem Befteller nicht gefiel. Indeg tröfteten wir uns, weil wir es gerade für unfere beste Arbeit hielten, und jenen für einen ichlechten Renner erklären burften. Der Better, ber ein- für allemal etwas lernen wollte, veranlafte nunmehr fingirte Aufgaben, bei beren Auflösung wir uns zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freilich, ba fie nichts einbrachten, unsere kleinen Gelage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen ftaaterechtlichen Gegenstande, ber Bahl und Aroming eines römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernft werben. Der anfänglich auf Augsburg im October 1763 ausgeschriebene turfiltftliche Collegialtag warb nun nach Frankfurt verlegt, und fowohl zu Ende biefes Jahrs als zu Anfang bes folgenden regten fich die Borbereitungen, welche biefes wichtige Geschäft einleiten follten. Den Anfang machte ein von une noch nie gesehener Aufzug. Eine unserer Rangleipersonen zu Bferbe, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet und von einer Fukwache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein weitläufiges Ebict, bas uns von bem Bevorstebenben benachrichtigte, und ben Burgern ein geziemenbes und ben Umftanben angemeffenes Betragen einschärfte. Bei Rath wurden große Ueberlegungen gepflogen, und es bauerte nicht lange, so zeigte fich ber Reichsquartiermeister, vom Erbmarschall abgefenbet, um bie Wohnungen ber Gefandten und ihres Gefolges nach altem Bertommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unfer Saus lag im turpfälzischen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichen Ginquartierung zu verfeben. Der mittlere Stod, welchen ebemals Graf Thorane inne gehabt, wurde einem kurpfälzischen Cavalier eingeräumt, und ba Baron von Königsthal,

Rikenbergischer Geschäftsmann, ben obern Stod eingenommen hatte, so waren wir noch mehr, als zur Zeit ber Franzosen, zusammengebrängt. Dieses biente mir zu einem neuen Borwand außer bem Hause zu sepn, und die meiste Zeit des Tags auf der Straße zuzubringen, um das was öffentlich zu sehen war, ins Auge zu sassen.

Rachdem uns die vorhergegangene Beränderung und Einrichtung der Zimmer auf dem Rathhause sehenswerth geschienen, nachdem die Ankunst der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Sesammtaussahrt den 6. Februar stattgefunden, so bewunderten wir nachher die Ankunst der kaiserlichen Commissarien und deren Aufsahrt; ebenfalls auf den Römer, welche mit großem Pomp geschah. Die würdige Persänlichkeit des Fürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Renner behaupten, die prächtigen Livreen sehen schon einmal bei einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Carl dem Siebenten gleichkommen. Wir süngern ließen uns das gefallen, was wir vor Augen hatten: uns dänchte alles sehr gut und manches setzte uns in Erstaunen.

Der Bahlconvent war endlich auf ben 3. März anberaumt. Run tam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Ceremonialbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gaffen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aufsatz auszufertigen, worüber sich mein Bater und Herr von Königsthal, theils zu unserer lebung, theils zu eigener Notiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dieß zu besonderem Bortheil, indem ich über das Aeuserliche so ziemlich ein sebendiges Wahls und Krönungsbiarium vorstellen konnte.

Die Persönlichkeiten der Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht haben, waren zunächst die des kurmainzischen ersten Botschafters, Barons von Erthal, nachmaligen Kursührsten. Dhue irgend etwas. Auffallendes in der Gestalt zu haben, wollte er mir in seinem schwarzen, mit Spiten besetzten Talar immer gar wohlgefallen. Der zweite Botschafter, Baron von Groschlag, war ein wohlgebauter, im Neußern bequem, aber höchst auständig sich betragender Weltmann; er machte überhaupt einen sehr behaglichen Eindruck. Fürst Esterhazh, der böhnische Gesandte, war nicht groß, aber wohlgebaut, lebhaft und zugleich

vornehm anftanbig, ohne Stolz und Ralte. 3ch batte eine besondere Neigung zu ihm, weil er mich an ben Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewiffermagen bie Gestalt und Wilrbe biefer trefflichen Bersonen über bem Borurtheil, bas man fitr ben brandenburgischen Gefanbten, Baron von Blotho, gefaßt batte. Dieser Mann, ber burch eine gewiffe Spärlichkeit, fowohl in eigener Rleibung als in Livreen und Sonipagen sich auszeichnete, war vom siebenjährigen Kriege ber als biplomatischer Held berühmt, batte zu Regensburg ben Notarius April, ber ibm bie gegen feinen König ergangene Achtserklärung, von einigen Zeugen begleitet, zu instnuiren gebachte, mit ber lakonischen Gegenrebe: Bas! Er infinuiren? die Treppe himuntergeworfen ober werfen lassen. erfte glaubten wir, weil es uns beffer gefiel, und wir es auch bem Keinen, gebrungenen, mit schwarzen Feueraugen bin und wieber blidenben Manne gar wohl zutrauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, besonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frohem Zischeln, und wenig fehlte, daß man ihn applaudirt, Bivat ober Bravo zugerufen hatte. So hoch stand der König, und alles was ihm mit Leib und Seele ergeben war, in ber Gunft ber Menge, unter ber fich außer ben Frankfurtern icon Dentsche aus allen Gegenden befanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Luft, weil alles mas vorging, es mochte sehn von welcher Art es wollte, doch immer eine gewiffe Deutung verbarg, irgend ein inneres Berhältnig anzeigte, und folde symbolische Ceremonien bas burch so viele Bergamente, Bapiere und Bücher beinah verschüttete beutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darftellten: andererseits aber konnte ich mir ein geheimes Digfallen nicht verbergen, wenn ich nun zu Saufe die innern Berhandlungen anm Behuf meines Baters abschreiben und babei bemetken mußte, bak bier mehrere Gewalten einander gegentiber ftanden, die fich das Gleichgewicht hielten, und nur in sofern einig waren, als fle ben neuen Regenten noch mehr als ben alten zu beschränten gebachten, bag jebermann fich nur in fo fern seines Einflusses freute, als er seine Brivilegien zu erhalten und zu erweitern, und seine Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte. man war viegmal noch aufmerkfamer als foust, weil man fich vor Joseph bem Zweiten, vor feiner Seftigkeit und feinen vermuthlichen Planen ju fürchten anfing.

Bei meinem Grofvater und ben übrigen Rathsverwandten, beren

Häuser ich zu besuchen pflegte, war es auch teine gute Zeit: benn sie hatten so viel mit Einholen ber vornehmen Gäste, mit Becomplimentiren, mit Ueberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte ber Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehen und zu protestiren, weil bei solchen Gelegenheiten ihm jedermann etwas abzwacken ober ausbürden will, und ihm wenige von benen, die er auspricht, beistehen ober zu Hilse kommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersnerschen Chronit von ähnlichen Borfällen bei ähnlichen Gelegenheiten mit Bewunderung der Geduld und Ausbauer jener guten Rathsmänner gelesen hatte.

Mancher Berbruß entspringt auch daher, daß sich die Stadt nach und nach mit nöthigen und unnöthigen Bersonen anfüllt. Bergebens werden die Höfe von Seiten der Stadt an die Borschriften der freilich veralteten goldenen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Berordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standes- und andere Bersonen, die aus Reugier oder zu Privatzwerken herankommen, stehen unter Protection, und die Frage, wer eigentlich einquartiert wird, und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll? ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getlimmel wächst, und selbst diesenigen, die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, sangen an sich unbehaglich zu sühlen.

Gelbst wir jungen Leute, bie wir bas alles wohl mit ansehen konnten, fanden boch immer nicht genug Befriedigung für unfere Augen, für unfere Die spanischen Mantelkleiber, die großen Weberbute Einbildungstraft. ber Gesandten und bie und ba noch einiges andere gaben wohl ein acht alterthumliches Anfeben; manches bagegen war wieder fo halb neu ober ganz mobern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter fogar geschmadlofes Wefen hervortrat. Sehr glidlich machte es uns baber, ju vernehmen, daß wegen ber Berreise bes Raifers und bes kunftigen Königs große Anftalten gemacht wurden, daß die turfürftlichen Collegialhandlungen, bei welchen die lette Bahlcapitulation jum Grunde lag, eifrig vorwarts gingen, und daß ber Bahltag auf ben 27. Mary festgesett feb. Run ward an die Berbeischaffung ber Reichsinsignien von Milrnberg und Aachen gebacht, und man erwartete junachft ben Gingug bes Aurfürsten von Maing, während mit seiner Gefandtschaft die Frrungen wegen ber Quartiere immer fortbauerten.

Inbessen betrieb ich meine Ranzelliftenarbeit zu Sause fehr lebhaft,

und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliefen, und bei der nenen Capitulation berücksichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Document seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Winsche wurden jedoch bei Seite geschoben; vieles blieb, wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die blindigsten Berssicherungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswegs zum Präsudiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen; die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger sie unterzubringen. Ueber die Gränzen der verschiedenen kursulrstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bikrgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpflichtet schienen, und so gab es bei Tag und bei Nacht stündlich Beschwerden, Recurse, Streit und Mischelligkeiten.

Der Einzug bes Kurfürsten von Mainz erfolgte ben 21. März. hier sing nun das Kanoniren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Eeremonien war diese Festlichkeit: benn alle die Männer, die wir disher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, doch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souveran, ein selbsusständiger Fürst, der erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingestührt und begleitet. Bon dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurückzusommen gedächte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leicht errathen sollte.

An bemselben Tage nämlich tam Lavater, auf seinem Ruchwege von Berlin nach Hause begriffen, burch Frankfurt, und sah diese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Aeußerlichkeiten für ihn nicht ben minbesten Werth hatten, so mochte doch dieser Zug mit seiner Pracht und allem Beiwesen deutlich in seine sehr lebhafte Einbildungskraft sich eingebruckt haben: denn nach mehreren Jahren, als mir dieser vorzügliche, aber eigene Mann eine poetische Paraphrase, ich glaube der Offenbarung Sanct Iohannis, mittheilte, sand ich den Einzug des Antichrist Schritt sür Schritt, Gestalt für Gestalt, Umstand für Umstand, dem Einzug des Kursürsten von Mainz in Frankfurt nachgebildet, dergestalt daß sogar die Duasten an den Köpsen der Isabellpferde nicht sehlten. Es wird sich

mehr davon sagen lassen, wenn ich zur Epoche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt- und neutestamentlichen Mythen dem Anschauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, wenn man sie völlig ins Woderne travestirte, und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es seh nun gemeiner oder vornehmer, ein Gewand umhinge. Wie diese Behandlungsart sich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleichfalls künftig die Rede sehn; doch bemerke ich hier so viel, daß sie weiter als durch Lavater und seine Nacheiserer wohl nicht getrieben worden, indem einer derselben die heiligen Dreitönige, wie sie zu Bethlehem einreiten, so modern schilderte, daß die Fürsten und Herren, welche Lavatern zu besuchen psiegten, persönlich darin nicht zu verkennen waren.

Bir lassen also für dießmal ben Aursürsten Emmerich Joseph so zu sagen incognito im Compostell eintressen und wenden uns zu Gretchen, die ich, eben als die Bolksmenge sich verlief, von Pylades und seiner Schönen begleitet — benn diese drei schienen nun unzertrennlich zu sehn — im Getünmel erblickte. Wir hatten uns kaum erreicht und begrüßt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zubringen wollten, und ich sand mich bei Zeiten ein.

Die gewöhnliche Gesellschaft war beisammen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu sagen, zu bemerken; wie benn bem einen dieß, bem andern jenes am meisten aufgefallen war.

Eure Reben, sagte Gretchen zuletzt, machen mich fast noch verworrener als die Begebenheiten dieser Tage selbst. Was ich gesehen, kann
ich nicht zusammenreimen, und möchte von manchem gar zu gern wissen,
wie es sich verhält.

Ich versetze, daß es mir ein Leichtes set, ihr diesen Dienst zu erzeigen; sie solle nur sagen, wosür sie sich eigentlich interessire. Dieß that sie, und indem ich ihr einiges erklären wollte, sand sto's, daß es besser wäre in der Ordnung zu versahren. Ich verglich nicht unschieslich diese Feierlichkeiten und Functionen mit einem Schauspiel, wo der Borhang nach Belieben heruntergelassen würde, indessen die Schauspieler fortspielten; dann werde er wieder aufgezogen und der Zuschauer könne an jenen Berbandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. Weil ich nun sehr redselig war, wenn man mich gewähren ließ, so erzählte ich alles von Ansang an die auf den heutigen Tag in der besten Ordnung, und verssäumte nicht, um meinen Bortrag anschausicher zu machen, mich des

vorhandenen Griffels und der großen Schieferplatte zu bedienen. Nur durch einige Fragen und Rechthabereien der andern wenig gestört, brachte ich meinen Bortrag zu allgemeiner Zufriedenheit ans Ende, indem mich Gretchen durch ihre fortgesetzte Ausmerksamkeit höchlich ermuntert hatte. Sie dankte mir zuletzt und beneidete, nach ihrem Ausdruck, alle diejenigen, die von den Sachen dieser Welt unterrichtet setzen und wüssten, wie dieses und jenes zugehe und was es zu bedeuten habe. Sie wünschte sich ein Knade zu sehn, und wußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, daß sie mir schon manche Belehrung schuldig geworden. Wenn ich ein Knade wäre, sagte sie, so wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes lernen.

Das Gespräch ward in der Art fortgeführt; sie setzte sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen Unerläßlichkeit sie im Laden der Buthändlerin wohl gewahr worden. Ich fragte sie, warum sie nicht mehr dorthin gehe; denn in der letzten Zeit, da ich des Abends nicht viel abkommen konnte, war ich manchmal bei Tage ihr zu Gefallen am Laden vorbeigegangen, um ste nur einen Augenblick zu sehen. Sie erklärte mir, daß sie in dieser unruhigen Zeit sich dort nicht hätte aussehen wollen: befände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so denke sie auch wieder hinzugehen.

Run war von dem nächstbevorstehenden Bahltag die Rede. Bas und wie es vorgehe, wußte ich weitläusig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tafel zu unterstützen; wie ich denn den Raum des Conclave mit seinen Altären, Thronen, Sesseln und Sitzen vollkommen gegenwärtig hatte.

Bir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Wohlbehagen. Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Rugling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Berhältniß: sie erblicht in ihm den Schöpfer ihres geistigen Dasenha und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Zufall oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Bollendung verdankt; und diese Wechselwirtung ist so süße, das wir uns nicht wundern dürsen, wenn seit dem alten und neuen Abalard aus einem solchen Zusammentressen zweier Wesen bie gewaltsantsen Leidenschaften und so viel Glick als Unglikk entsprungen sind.

Gleich ben nächsten Tag war große Bewegung in ber Stadt wegen ber Bifiten und Gegenvifiten, welche nunmehr mit bem größten Ceremoniel abgestattet wurden. Bas mich aber als einen Frankfurter Blirger besonders intereffirte und zu vielen Betrachtungen veranlafte, mar bie Ablegung bes Sicherheitseibes, ben ber Rath, bas Militar, bie Bilingerschaft, nicht etwa burch Repräfentanten, sonbern perfonlich und in Daffe leisteten: erst auf dem großen Römersaale der Magistrat und die Stabsofficiere, bann auf bem großen Blate, bem Römerberg, Die fammtliche Burgerschaft nach ihren, verschiebenen Graben, Abstinfungen und Quartieren, und zulett bas übrige Militar. hier konnte man bas gange Bemeinwefen mit Einem Blid überschauen, versammelt zu bem ehrenvollen 3wed, bem haupt und ben Gliebern bes-Reichs Sicherheit und bei bem bevorstebenden großen Werte unverbrüchliche Rube anzugeloben. waren auch Kur-Trier und Kur-Töln in Berson angesommen. Am Borabend bes Wahltags werben alle Fremben aus ber Stadt gewiesen; Die Thore find geschloffen, die Juden in ihre Gaffe eingesperrt, und ber Frankfurter Bilrger blinkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so groken Feierlichkeit bleiben barf.

Bisber war alles noch ziemlich mobern hergegangen: Die höchsten und hoben Bersonen bewegten sich nur in Rutschen bin und wieber; nun aber follten wir fie nach uralter Beife zu Pferbe feben. Der Bulauf und das Gebrange war außerorbentlich. Ich wußte mich in bem Römer, ben ich, wie eine Maus ben beimischen Kornboben, genau kannte, so lange herumzuschmiegen, bis ich an ben Haupteingang gelangte, vor welchem bie Aurfürsten und Gesandten, die zuerft in Brachtfutschen berangefahren und fich oben versammelt batten, nunmehr zu Bferbe fteigen follten. Die ftattlichsten, wohlzugerittenen Roffe waren mit reichgestickten Balbrappen überhangen und auf alle Beise geschmildt. Rurfürst Emmerich Joseph, ein schöner behaglicher Mann, nahm sich zu Pferbe gut and. Der beiben andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, bag uns biese rothen, mit Bermelin ausgeschlagenen Fürftenmantel, bie wir sonst nur auf Gemälben au seben gewohnt waren, unter freiem himmel febr romantisch vorlamen. Auch bie Botschafter ber abwesenben weltlichen Rurfürften in ihren golbstoffenen, mit Golb überftickten, mit goldenen Spitentreffen reich besetzten spanischen Rleibern thaten unsern Augen mobl; besonders wehten die großen Febern von den alterthümlich

aufgelrempten Hilten aufs prächtigste. Bas mir aber gar nicht babei gefallen wollte, waren bie kurzen mobernen Beinkleiber, bie weißseibenen Strümpse und modischen Schuhe. Bir hätten Halbstiefelchen, so golden als man gewollt, Sandalen ober bergleichen gewünscht, um nur ein etwas consequenteres Costum zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respect zu haben. Denn als sein Bordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pserd schwingen konnte, und er desthalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, die sein Pserd auch vorgeführt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinausschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrichs des Zweiten bewundert wurde.

Run war für uns der Borhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gefucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichseit als Lust. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläusige Ceremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Rach langem Harren, Orängen und Wogen vernahm denn zuletzt das Bolt den Namen Josephs des Zweiten, der zum römischen König ausgerufen wurde.

Der Zubrang der Fremden in die Stadt ward nun immer stärker. Alles suhr und ging in Gallakleidern, so daß man zuletzt nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswerth fand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem gräslich Schönbornischen Schlosse, angelangt, und wurden dort herkömmlich begrüßt und willsommen geheißen; die Stadt aber seierte diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sämmtlicher Religionen, durch Hochämter und Predigten, und von weltlicher Seite zu Begleitung des Tedeum durch unablässiges Kanoniren.

Hätte man alle diese öffentlichen Feierlichkeiten von Anfang bis hierber als ein überlegtes Kunstwerf angesehen, so würde man nicht viel daran auszusetzen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte singen die öffentlichen Auftritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Bahl, die Personen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zuletzt auch ein vorbereitetes gesastes Ange in Berwirrung gerieth.

Der Einzug bes Rurfibrsten von Maing, welchen ausführlicher ju beschreiben wir abgelebnt, war prächtig und imposant genug, um in ber Sinbildungstraft eines vorzüglichen Mannes bie Antunft eines großen geweiffagten Weltherrichers zu bebeuten. Auch wir waren baburch nicht wenig geblenbet worben. Nun aber spannte fich unfere Erwartung aufs bochte, als es hieß, ber Kaiser und ber künftige König näherten fich ber In einiger Cutfernung von Sachsenhausen war ein Zelt errichtet, in welchem ber ganze Magistrat sich aufhielt, um bem Oberhaupte bes Reichs bie geborige Berehrung zu bezeigen, und die Stadtschluffel anzubieten. Beiter hinaus, auf einer schönen geräumigen Ebene, ftanb ein anderes, ein Prachtgezelt, wohin fich bie fammtlichen Aurfürsten und Bablbotschafter zum Empfang ber Majestäten verfügten, inbessen ihr Gefolge fich ben ganzen Weg entlang erftredte, um nach und nach, wie bie Reibe an fie tame, fich wieder gegen bie Stadt in Bewegung zu feten, und gehörig in den Zug einzutreten. Nunmehr fuhr der Raiser bei dem Relt an, betrat foldes, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlaubten fich bie Rurfürften und Befanbten, um ordnungegemäg bem bochften Berricher ben Weg zu bahnen.

Bir anbern, die wir in ber Stadt geblieben, um diese Bracht innerbalb ber Mauern und Straffen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Felbe batte geschehen tonnen, waren burch bas von ber Bilirgerschaft in ben Gaffen aufgestellte Spalier, burch ben Rubrang bee Bolle. burch mancherlei babei vortommenbe Spage und Unschicklichkeiten einstweilen gar wohl imterhalten, bis uns bas Geläute ber Gloden und ber Ranonenbonner bie unmittelbare Rabe bes Herrschers ankundigten. Bas einem Frankfurter besonders wohlthun mußte, war, daß bei dieser Belegenheit, bei ber Gegenwart fo vieler Souverane und ihrer Repräfentanten, Die Reichsftadt Frankfurt auch als ein kleiner Souveran erschien: benn ihr Stallmeifter eröffnete ben Bug; Reitpferbe mit Bappenbeden, worauf ber weiße Abler im rothen Felbe fich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bebiente und Officianten, Paufer und Trompeter, Deputirte bes Raths, von Rathsbedienten in ber Stadtlivres zu fuß begleitet. hieran foloffen sich die brei Compagnien der Blirgercavallerie, sehr wohl beritten, dieselbigen die wir von Jugend auf bei Einholung des Geleites und andern öffentlichen Belegenheiten gekannt hatten. Wir erfreuten uns an bem Mitgefühl biefer Ehre und an bem hunderttaufendtheilchen einer

Souveranetat, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glang erschien. Die verschiebenen Gefolge bes Reichserbmarfchalls und ber von ben fechs weltlichen Aurfürsten abgeordneten Wahlgesandten zogen sodann schrittweife baber. Keins berfelben bestand aus weniger benn zwanzig Bebienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größern Anzahl. Das Gefolge ber geiftlichen Rurfurften war nun immer im Steigen; Die Bebienten und Hausofficianten ichienen ungablig, Rur-Röln und Rur-Trier batten über amangig Staatswagen, Rur-Maing allein eben fo viel. Die Dienerschaft zu Bferbe und zu Fuß war burchaus aufs prächtigste gekleibet; bie Berren in ben Cquipagen, geiftliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrwürdig angethan, und geschmildt mit allen Orbenszeichen zu erscheinen. Das Gefolg ber taiferlichen Majestät übertraf nunmehr, wie billig, die übrigen. Die Bereiter, die Bandpferbe, die Reitzenge, Schabraden und Deden zogen aller Augen auf fich, und sechzehn sechsfpannige Gallawagen ber taiferlichen Rammerberren, Bebeimemathe, bes Obertammerers, Oberhofmeifters, Oberftallmeifters befchloffen mit großem Brunt biefe Abtheilung bes Bugs, welche, ungeachtet ihrer Pracht und Musbehnung, boch nur ber Bortrab febn follte.

Nun aber concentrirte sich die Reihe, indem sich Wilrbe und Pracht steigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Sausbienerschaft, die meiften zu Fuß, wenige zu Pferbe, erschienen bie Bablbotschafter so wie bie Kurftirften in Berson, nach aufsteigender Ordnung, jeder in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar hinter Kur - Mainz kludigten zehn kaiferliche Laufer, einundvierzig Lakaien und acht Baibuden bie Majestäten felbst an. Der prächtigste Staatswagen, auch im Ruden mit einem ganzen Spiegelglas verfeben, mit Malerei, Ladirung, Schniswert und Bergolbung ausgeziert, mit rothem gesticktem Sammet obenher und inwendig bezogen, ließ uns ganz bequem Raifer und König, bie längst erwünschten Säupter in aller ihrer Berrlichkeit betrachten. Man batte ben Zug einen weiten Umweg geführt, theils - aus Rothwenbigfeit, bamit er sich nur entfalten tonne, theils um ihn ber großen Menge Menfchen fichtbar zu machen. Er war burch Sachsenhausen über bie Brilde, bie Sahrgaffe, fobann bie Beile himunter gegangen, und wendete fich nach ber innern Stadt burch bie Ratharinenpforte, ein ebemaliges Thor, und seit Erweiterung ber Stadt ein offener Durchgang. Dier hatte man gludlich bebacht, bag bie außere Berrlichkeit ber Belt

seit einer Reihe von Jahren sich immer mehr in die Höhe und Breite ausgebehnt. Man hatte gemessen und gesunden, daß durch biesen Thorweg, durch welchen so mancher Fürst und Kaiser aus- und eingezogen, der jetzige kaiserliche Staatswagen, ohne mit seinem Schnitwert und andern Neußerlichkeiten anzustoßen, nicht hindurchkommen könne. Wan berathsschlagte, und zu Bermeidung eines unbequemen Umwegs entschloß man sich das Pstaster auszuheben, und eine sanste Ab- und Auffahrt zu veranskalten. In eben dem Sinne hatte man auch alle Wetterdächer der Läben und Buden in den Straßen ausgehoben, damit weder die Krone, noch der Abler noch die Genien Anstoß und Schaden nehmen möchten.

So febr wir auch, als biefes toftbare Gefäß mit fo toftbarem Inhalt fich uns naberte, auf die hoben Berfonen unfere Augen gerichtet batten, so konnten wir doch nicht umbin, unsern Blid auf die berrlichen Bferbe, bas Geschirr und bessen Vosamentschmud zu wenden; besonders aber fielen uns die munderlichen, beibe auf ben Pferben finenben Ruticher und Borreiter auf. Sie saben wie aus einer andern Nation, ja wie aus einer anbern Welt, in langen, schwarz und gelb fammtenen Röden und Rappen mit großen Feberbufchen, nach taiferlicher Hoffitte. Nun brangte fich so viel ausammen, daß man wenig mehr unterscheiden konnte. Schweizergarbe zu beiben Seiten bes Bagens, ber Erbmarfchall, bas fachfifche Schwert aufwarts in ber rechten Sand haltenb, Die Felbmarschälle als Anflihrer ber taiferlichen Garben hinter bem Bagen reitenb, bie taiferlichen Goelknaben in Maffe, und endlich bie Satschiergarbe felbft, in schwarzsammtenen Flügelröden, alle Rathe reich mit Golb galonirt, barunter rothe Leibrode und leberfarbene Camifole, gleichfalls reich mit Gold befett. Man tam vor lanter Seben, Deuten und hinweisen gar nicht zu fich felbst, so bag bie nicht minder prächtig gelleibeten Leibgarben ber Aurfürsten taum beachtet wurden; ja wir hatten uns vielleicht von ben Kenstern gurudgezogen, wenn wir nicht noch unsern Magistrat, ber in fünfzehn zweispännigen Rutichen ben Bug beschloß, und besonders in ber leiten ben Ratheidreiber mit ben Stadtfdluffeln auf rothsammtenem Riffen batten in Augenschein nehmen wollen. Dag unsere Stabtgrenabiercompagnie bas Ende bedte, bauchte uns auch ehrenvoll genng, und wir fählten uns als Deutsche und als Frankfurter von biesem Chrentag doppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Saufe Plat genommen, wo ber Aufzug, wenn

er aus bem Dom zurudfam, ebenfalls wieber an uns vorbei mufite. Des Gottesbienftes, ber Dufit, ber Ceremonien und Feierlichkeiten, ber Anreden und Antworten, der Borträge und Borlesungen waren in der Rirche, Chor und Conclave so viel, bis es jur Beschwörung ber Bablcavitulation tam, baf wir Zeit genug batten eine vortreffliche Collation einzunehmen, und auf die Gesundheit bes alten und jungen Berrschers manche Masche zu leeren. Das Gespräch verlor sich indefe, wie es bei folden Gelegenheiten zu geben pflegt, in die vergangene Zeit, und es fehlte nicht an bejahrten Berfonen, welche jener vor ber gegenwärtigen ben Borzug gaben, wenigstens in Absicht auf ein gewisses menschliches Interesse und einer leibenschaftlichen Theilnahme, welche babei vorgewaltet. Bei Franz bes Ersten Krönung war noch nicht alles so ausgemacht, wie gegenwärtig; ber Friede war noch nicht abgeschlossen, Frankreich, Kurbrandenburg und Aurpfalz widersetzen fich ber Babl; die Truppen des fünftigen Raisers standen bei Beidelberg, wo er sein Hauptquartier hatte, und fast wären bie von Aachen berauftommenden Reichsinsignien von ben Pfälzern weggenommen worden. Indessen unterhandelte man boch, und nahm von beiben Seiten bie Sache nicht aufs ftrengfte. Maria Therefia felbft, obaleich in gesegneten Umftanden, kommt, um die endlich burchgesette Aronung ihres Gemahls in Perfon zu feben. Sie traf in Afchaffenburg ein und bestieg eine Jacht, um sich nach Frankfurt zu begeben. Franz, von Beibelberg aus, benkt feiner Gemablin zu begegnen, allein er kommt zu spät; fle ist schon abgefahren. Ungekannt wirft er sich in einen kleinen Rachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff, und bas liebende Baar erfreut fich biefer überraschenben Zusammentunft. Das Mährchen bavon verbreitet fich fogleich, und alle Welt nimmt Theil an biefem gärtlichen, mit Kindern reich gesegneten Chepaar, daß feit seiner Berbindung so unzertrennlich gewesen, daß fie ichon einmal auf einer Reise von Wien nach Morens aufammen an ber venezianischen Gränze Quarantane halten muffen. Maria Therefta wird in ber Stadt mit Inbel bewilltommt; fie betritt ben Gafthof jum romischen Raifer, indessen auf ber Bornheimer Beibe bas große Zelt zum Empfang ihres Gemahls errichtet ift. Dort findet fich von den geiftlichen Kurfürsten nur Mainz allein, von den Abgeordneten ber weltlichen nur Sachsen, Böhmen und Sannover. Einzug beginnt, und was ihm an Bollftandigkeit und Bracht abgeben mag, erfette reichlich die Gegenwart einer schönen Frau. Sie steht auf

dem Balton des wohlgelegenen Hauses und begrüßt mit Bivatruf und Händellatschen ihren Gemahl: das Boll stimmt ein, zum größten Enthusiasmus aufgeregt. Da die Großen nun auch einmal Menschen sind, so denkt sie der Bürger, wenn er sie lieben will, als seines Gleichen, und das kann er am füglichsten, wenn er sie als liebende Gatten, als zärtliche Ettern, als anhängliche Geschwister, als treue Freunde sich vorstellen darf. Man hatte damals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute sah man es erfüllt an dem erstgeborenen Sohne, dem jedermann wegen seiner schönen Jünglingsgestalt geneigt war, und auf den die Welt, bei den hohen Eigenschaften die er ankündigte, die größten Hossmungen seite.

Wir batten uns gang in die Bergangenheit und Butunft verloren. als einige hereintretende Freunde uns wieder in die Gegenwart zuruckriefen. Sie waren von benen, die ben Werth einer Reuigfeit einfeben, und fich bestwegen beeilen fie querft zu verklindigen. Gie wußten auch einen iconen menschlichen Bug biefer boben Bersonen zu erzählen, Die wir fo eben in bem größten Brunt vorbeigieben geseben. Es war nämlich verabrebet worben, bag unterwegs, zwischen Beufenstamm und jenem groken Gezelte, Raifer und König ben Landgrafen von Darmftadt im Balb antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nabernbe Fürft wollte noch einmal ben herrn seben, bem er in frilherer Zeit fich gewibmet. Beibe mochten fich jenes Tages erinnern, als ber Landgraf bas Decret ber Aurfilieften, bas Franzen jum Raifer erwählte, nach Beibelberg überbrachte, und bie erhaltenen toftbaren Gefchente mit Betheurung einer unverbrüchlichen Anhänglichkeit erwiederte. Diese hoben Berfonen ftanben in einem Tannicht, und ber Laubgraf, vor Alter schwach, hielt fich an eine Fichte, um bas Gefprach noch langer fortfeten zu tonnen, was von beiben Theilen nicht ohne Ribrung geschah. Der Blat ward nachber auf eine unschuldige Beise bezeichnet, und wir jungen Leute sind einigemal bingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Erwägung des Renen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abgeklitzt und gedrängter, vor unsern Augen vorbeiwogte, und wir konnten das einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Zukunft einprägen.

Bon bem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: benn bis alle und jede, benen es zukommt und von benen es zefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Auswartung gemacht und sich

einzeln benselben dargestellt hatten, war des hin = und Wiederziehens kein Ende, und man kounte den Hofftaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im einzelnen wiederholen.

Nun kamen auch die Reichsinsignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Händeln fehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde den halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorial- und Geleitsstreitigkeit zwischen Kurmainz und der Stadt. Die letzte gab nach; die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlag-baum, und somit war die Sache für dießmal abgethan.

In biefen Tagen tam ich nicht zu mir felbst. Bu Saufe gab es zu fcreiben und zu copiren; sehen wollte und follte man alles, und fo ging ber Marg zu Enbe, beffen zweite Balfte für uns fo festreich gemefen mar. Bon dem was zulest vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten sen, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte beran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ibr sagen sollte, als was eigentlich zu sagen seb; ich verarbeitete alles, was mir unter bie Augen und unter bie Kangleifeber tam, nur geschwind zu biefem nächsten und einzigen Gebrauch. Enblich erreichte ich noch eines Abends ziemlich spät ihre Wohnung, und that mir schon im voraus nicht wenig barauf zu Gute, wie mein biegmaliger Bortrag noch viel beffer als ber erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns selbst, und andern burch uns, ein augenblicklicher Anlag mehr Freude als ber entschiebenfte Borfat nicht gewähren fann. Awar fant ich ziemlich bieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbekannte barunter. setzten sich bin zu spielen; nur Greichen und ber jungere Better bielten sich zu mir und ber Schiefertafel. Das liebe Mabchen äufkerte gar anmuthig ihr Behagen, daß fle, als eine Fremde, am Wahltage für eine Burgerin gegolten habe, und ihr biefes einzige Schauspiel zu Theil geworden seh. Sie daulte mir aufs verbindlichste, daß ich für sie zu forgen gewufit, und ihr seither burch Polades allerlei Einlässe mittelft Billette. Anweisungen, Freunde und Filtsprache zu verschaffen bie Aufmerkamkeit gehabt. Bon ben Reichstleinobien borte fle gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerkungen, als sie erfuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobirt habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichteiten bes Pronungstages zuseben wurde, und machte sie aufmerkfam

auf alles was bevorstand, und was besonders von ihrem Plate genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir an die Zeit zu benken; es war schon über Mittermacht geworden, und ich sand, daß ich ungläcklicherweise den Hausschlässellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussell

Der Raffee biente für einige Stunden jur Ermunterung: nach und nach aber ermattete bas Spiel, bas Bespräch ging aus: bie Mutter schlief im großen Geffel; die Fremben, von ber Reife milde, nickten ba und bort. Phlades und seine Schone fagen in einer Ede: fie hatte ihren Ropf auf seine Schulter gelegt und schlief; auch er wachte nicht lange. Der jungere Better, gegen uns über am Schiefertische fitenb, hatte feine Arme por fich über einander geschlagen, und schlief mit aufliegendem Gefichte. 3d faß in ber Fenfterede hinter bem Tifche, und Gretchen neben mir: wir unterhielten uns leife; aber endlich übermannte auch fie ber Schlaf, fie lehnte ihr Röpfchen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. So fak ich nun allein machend, in ber wunderlichften Lage, in ber auch mich ber freundliche Bruder bes Tobes zu beruhigen wußte. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag. Gretchen ftand vor dem Spiegel und rudte ihr Häubchen zurecht; sie war liebenswirdiger als je, und brudte mir, als ich schied, gar herzlich die Bande. 36 folich burch einen Umweg nach unferm Baufe: benn an ber Seite, nach bem kleinen Birschgraben ju, hatte fich mein Bater in ber Mauer ein fleines Gudfenster, nicht ohne Wiberspruch bes Nachbarn, angelegt; biefe Seite vermieben wir, wenn wir nach Haufe kommend von ihm nicht bemerkt febn wollten. Deine Mutter, beren Bermittelung uns immer zu Gute tam, hatte meine Abwefenheit bes Morgens beim Thee burch ein fruhzeitiges Ausgeben meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von biefer unschuldigen Racht keine unangenehmen Folgen.

Ueberhaupt und im ganzen genommen machte diese unendlich mannichfaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur sehr einfachen Eindruck. Ich hatte kein Interesse als das Aeußere der Gegenstände genau zu bemerken, kein Geschäft als das mir mein Bater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Sang der Dinge gewahr ward: ich hatte keine Neigung als zu Gretchen, und keine andere Absicht, als nur alles recht gut zu sehen und zu sassen, um es mit ihr wiederholen und ihr erklären zu können; ja ich beschrieb oft, indem ein solcher Zug vorbeiging, diesen Zug halb laut vor mir selbst, um mich alles einzelnen zu versichern, und diese Ausmerksamkeit und Genauigkeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beifall und die Anerkennung der andern.

Zwar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber theils hatte niemand Zeit sich um andere zu bekümmern, und theils wissen auch ältere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen: gewöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß sehn könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu still, und schien entweder zudringlich oder sichtig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar sitr hossungsvoll gehalten, aber dabei sitr wunderlich erklärt.

Der Ardnungstag brach endlich an, den 3. April 1764; das Wetter war günftig, und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehreren Berwanden und Freunden, in dem Römer selbst, in einer der obern Etagen einen guten Plats angewiesen, wo wir das Ganze volltommen übersehen konnten. Mit dem Frühesten begaben wir uns an Ort und Stelle, und beschauten nunmehr von oben, wie in der Bogelperspective, die Anstalten, die wir Tags vorher in nähern Augenschein genommen hatten. Da war der neu errichtete Springbrunnen mit zwei großen Kusen rechts und sinds, in welche der Doppelabler auf dem Ständer weißen Wein hüben und rothen Wein brüben aus seinen zwei Schnäbeln ausgießen sollte. Ausgeschüttet zu einem Hausen lag dort der Hafer, hier stand die große Bretterhütte, in der man schon einige Tage den ganzen setten Ochsen an einem ungeheuern Spieße bei Kohlenseuer braten und schmoren

sah. Alle Zugänge, die vom Römer aus dahin, und von andern Straßen nach dem Römer führen, waren zu beiden Seiten durch Schranken und Bachen gesichert. Der große Platz füllte sich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil die Menge wo möglich immer nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien und etwas Besonderes angekündigt wurde.

Bei alle dem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglocke geläutet wurde, schien das ganze Bolt von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmerksamkeit aller, die von oben herad den Plat übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herren von Aachen und Rürnberg die Reichskleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutheiligthilmer den ersten Plat im Wagen eingenommen und die Deputirten sasen vor ihnen in anständiger Berehrung auf dem Rückst. Runmehr begeben sich die drei Kursürsten in den Dom. Nach Ueberreichung der Insignien an Kur-Mainz werden Krone und Schwert sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weitern Anstalten und mancherlei Ceremoniel beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen so wie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl benken konnten.

Bor unfern Angen fuhren inbeffen bie Gefanbten auf ben Romer, ans welchem ber Balbachin von Unterofficieren in bas taiferliche Quartier getragen wirb. Sogleich besteigt ber Erbmarschall Graf von Bapbenbeim sein Bferd, ein sehr schoner schlantgebildeter Berr, ben die fpanische Tracht, bas reiche Bamms, ber goldene Mantel, ber hohe Feberhut und bie geftrählten fliegenben Baare febr wohl Heibeten. Er fest fich in Bewegung, und unter bem Gelaute aller Gloden folgen ibm ju Bferbe bie Gefandten nach bem taiferlichen Quartier in noch größerer Bracht als am Babltage. Dort batte man auch febn mogen, wie man fich an biefem Lage burchaus zu vervielfältigen wunfchte. Wir erzählten einander inbeffen, was bort vorgebe. Nun zieht der Raifer seinen Hausornat an, fagten wir, eine neue Betleibung nach bem Mufter ber alten Carolingiichen verfertigt. Die Erbämter erhalten die Reichsinsignien und feten fic bamit ju Bferbe. Der Raifer im Ornat, ber romifche Konig im fvanischen Sabit besteigen gleichfalls ihre Roffe, und indem biefes geschieht, bat fie uns ber vorausgeschrittene nnendliche Bug bereits angemefbet.

Das Auge war schon ermübet durch die Menge bet reichgekleibeten

Dienerschaft und der übrigen Behörben, durch den stattlich einher wanbelnden Abel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erdämter und
zuletzt unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Rathscherren
getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer Rleidung, zur Linken,
etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht langsam auf prächtig
geschmilikten Pferden einherschwebten, war das Ange nicht mehr sich selbst
genug. Man hätte gewülnscht, durch eine Zaubersormel die Erscheinung
nur einen Augenblick zu fesseln; aber die Herrlichkeit zog unaushaltsam
vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Bolk.

Nun aber entstand ein neues Gebränge: benn es mußte ein anderer Bugang, von dem Markte her, nach der Römerthür eröffnet und ein Bretterweg aufgebrückt werden, welchen der aus dem Dom zurücklehrende Zug beschreiten sollte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Ceremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu sehn.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unsern Plätzen eine frugale Mahlzeit: benn wir mußten an bem sestlichsten Tage, ben wir erlebten, mit kalter Rüche fürlieb nehmen. Dagegen aber war ber beste und älteste Wein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von bieser Seite wenigstens dieß alterthumliche Fest alterthumlich seierten.

Auf dem Platze war jetzt das Sehenswürdigste die fertig gewordene und mit roth- gelb- und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitzend angestaunt, nun auch zu Fuß wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das letzte freuten wir und am meisten; denn uns däuchte diese Weise sich darzustellen, so wie die natürlichste, so auch die würdigste.

Aeltere Personen, welche ber Krönung Franz bes Ersten beigewohnt, erzählten, Maria Theresta, über die Maßen schön, habe jener Feierlichkeit an einem Balkonfenster bes Hauses Frauenstein, gleich neben bem Römer, zugesehen. Als nun ihr Gemahl in der seltsamen Berkleidung aus dem Dome zurückgekommen und sich ihr so zu sagen als ein Gespenst Carls des Großen dargestellt, habe er wie zum Scherz beibe Hände

erhoben und ihr den Reichsapfel, den Zepter und die wundersamen Handschuhe hingewiesen, worüber ste in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Bolke zur größten Freude und Erdauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Shegattenverhältniß des allerhöchsten Paares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdigt worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Bivat zugerufen, seh der Enthustasmus und der Jubel des Bolks aufs höchste gestiegen, so daß das Freudengeschrei gar kein Ende sinden können.

Nun verkindigte der Glodenschall und nun die vordersten des langen Juges, welche über die bunte Brücke ganz sachte einherschritten, daß alles gethan set. Die Ausmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher als vorder, besonders für uns, da er jetzt gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn so wie den ganzen volkserfüllten Platz beinahe im Grundriß. Rur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erdämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kursürsten, die sich anschlossen, die schwarz gekleideten Schöffen und Rathsherren, der goldgestickte Himmel, alles schien nur Eine Masse zu sehn, die nur von Einem Willen bewegt, prächtig harmonisch, und so eben unter dem Geläute der Gloden aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegenstrahlte.

Eine politisch religiöse Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Angen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem ste sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne; benn auch der einzelne vermag seine Berwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertonende Jubel verbreitete sich nun auch siber den großen Platz, und ein ungestümes Bivat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen, und gewiß auch aus den Herzen, denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war burch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weber die Brüde noch der Abler über dem Brunnen preisgegeben, und also nicht vom Bolke wie sonst angetastet werden solle. Es geschah dieß, um manches bei solchem Anstürmen unvermeidliche Unglika zu verhitten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Pöbels zu opfern, gingen eigens bestellte Versonen hinter dem Zuge her, lösten das Tuch von der Brikae, wickelten es banenweise zusammen und warfen es in die Luft. Hierdurch entstand nun zwar kein Unglika, aber ein lächerliches Unheil: denn das Tuch entrollte sich in der Luft, und bedeckte, wie es niederstel, eine größere oder geringere Anzahl Menschen. Diejenigen nun, welche die Enden saßten und solche an sich zogen, rissen alle die mittlern zu Boden, umhüllten und ängstigten sie so lange, die sie sich durchgerissen oder durchgeschnitten, und jeder nach seiner Weise einen Zipsel dieses durch die Fußtritte der Majestäten geheiligten Gewebes davongetragen hatte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Sänge himmter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Run stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewöldsängen zurückblieb, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten und zuletzt ganz in der Rähe betrachten.

Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Bater und Sohn waren wie Menächmen überein gekleibet. Des Kaisers Hausornat von purpursarbener Seide, mit Perlen und Steinen reich geziert, so wie Krone, Zepter und Reichsapfel sielen wohl in die Augen: denn alles war neu daran, und die Nachahmung des Alterthums geschmackooll. So bewegte er sich auch in seinem Anzuge ganz bequem, und sein treuberzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und den Bater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuern Gewandstücken mit den Kleinodien Carls des Großen wie in einer Berkleidung einher, so daß er selbst, von Zeit zu Zeit seinen Bater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte siltern müssen, stand wie ein übergreisendes Dach vom Kops ab. Die Dalmatica, die Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vortheilhaftes Aussehen. Zepter und Reichsapfel setzen in Berwunderung; aber man konnte sich nicht läugnen, daß man lieber

eine mächtige, bem Auzuge gewachsene Gestalt, um ber günstigern Wirstung willen, bamit bekleibet und ausgeschmudt gesehen hätte.

Kaum waren die Pforten des großen Saals hinter diesen Gestalten wieder geschloffen, so eilte ich auf meinen vorigen Plat, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Roth mir wieder zu Theil wurde.

Es war eben bie rechte Zeit, daß ich von meinem Fenster wieber Besitz nahm: benn bas Merkwirbigste, was öffentlich zu erbliden war, follte eben vorgeben. Alles Boll batte fich gegen ben Römer zu gewendet, und ein abermaliges Bivatschreien gab uns zu erkennen, daß Raiser und Rönig an bem Baltonfenster bes großen Saales in ihrem Ornate sich bem Bolte zeigten. Aber fie follten nicht allein zum Schauspiel bienen, fonbern por ihren Augen follte ein feltsames Schauspiel vorgeben. Bor allen fowang fich nun ber fcone, schlante Erbmarfchall auf fein Roff; er batte bas Schwert abgelegt, in seiner Rechten hielt er ein silbernes gebenteltes Bemäß, und ein Streichblech in ber Linken. Go ritt er in ben Schranken auf ben großen Baferhaufen ju, fprengte binein, fcbopfte bas-Gefäß übervoll, ftrich es ab, und trug es mit großem Anstanbe wieber zurud. Der taiferliche Marstall war nunmehr verforgt. Der Erbtammerer ritt sobann gleichfalls auf jene Gegend zu, und brachte ein Sandbeden nebft Giekfak und Sandquehle zurud. Unterhaltenber aber für bie Bufchauer war ber Erbtruchfeg, ber ein Stlid von bem gebratenen Ochsen zu holen tam. Auch er ritt mit einer filbernen Schuffel burch bie Schranten bis zu der großen Bretterkliche, und kam bald mit verdecktem Gericht wieder bervor, um seinen Beg nach bem Römer zu nehmen. Die Reibe traf nun ben Erbichenten, ber zu bem Springbrunnen ritt und Wein holte. So war nun auch die kaiferliche Tafel bestellt, und aller Augen warteten auf ben Erbichatmeifter, ber bas Gelb auswerfen follte. Auch er bestieg ein schönes Roff, bem zu beiben Seiten bes Sattels anstatt ber Bistolenhalftern ein paar prächtige mit bem turpfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Raum hatte er fich in Bewegung gefett, als er in biefe Tafchen griff und rechts und links Gold- und Silbermunzen freigebig ausstreute, welche jedesmal in ber Luft als ein metallener Regen gar lustig glänzten. Taufend Bande zappelten augenblicklich in ber Bobe, um die Gaben aufzufangen; taum aber maren die Mungen niedergefallen, so wühlte die Maffe in sich selbst gegen ben Boben und rang gewaltig um bie Stude, welche jur Erbe mochten gekommen fenn. Da nun biefe Bewegung von beiben Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwärts ritt, so war es für die Zuschauer ein sehr belustigender Anblick. Zum Schlusse ging es am allerlebhaftesten her, als er die Beutel selbst auswarf, und ein jeder noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majestäten hatten sich vom Balton zuruckgezogen, und nun follte bem Böbel abermals ein Opfer gebracht werben, ber in folden Fällen lieber bie Gaben rauben, als sie gelassen und bankbar empfangen will. In roberen und berberen Zeiten herrschte ber Gebrauch, ben Bafer, gleich nachdem ber Erbmarschall bas Theil weggenommen, ben Springbrunnen, nachbem ber Erbichent, Die Ruche, nachbem ber Erbtruchfeft fein Amt verrichtet, auf der Stelle preiszugeben. Diefimal aber hielt man, um alles Unglud zu verhüten, fo viel es fich thun ließ, Ordnung und Mag. Doch fielen bie alten schabenfroben Spage wieber vor, dag wenn einer einen Sad Bafer aufgepadt hatte, ber andere ihm ein Loch bineinschnitt, und was bergleichen Artigkeiten mehr waren. Um den gebratenen Ochsen aber wurde dießmal wie fonst ein ernsterer Kampf geführt. Man konnte fich benselben nur in Masse streitig machen. Zwei Innungen, Die Metzger und Weinschröter, hatten sich bergebrachtermaßen wieber so postirt, bag einer von beiben biefer ungeheure Braten zu Theil werben mufte. Die Metger glaubten bas größte Recht an einen Ochsen zu haben, ben fie unzerstudt in bie Ruche geliefert; bie Weinschröter bagegen machten Anspruch, weil die Rüche in der Nähe ihres zunftmäßigen Aufenthalts erbaut war, und weil fie bas lettemal obgesiegt hatten; wie benn aus bem vergitterten Giebelfenfter ihres Bunft- und Berfammlungshaufes bie Borner jenes erbeuteten Stiers, als Siegeszeichen hervorstarrend, zu sehen waren. Beibe gablreichen Innungen hatten fehr fraftige und tuchtige Mitglieber; wer aber biegmal ben Sieg bavon getragen, ift mir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Feierlichkeit dieser Art mit etwas Gefährlichem und Schreckhaftem schließen soll, so war es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne Küche selbst preiszegeben wurde. Das Dach derselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne daß man wußte, wie sie hinausgekommen; die Bretter wurden loszerissen und herunterzestürzt, so daß man, besonders in der Ferne, denken mußte, ein jedes werde ein paar der Zudringenden todtschlagen. In einem Nu war die Hütte abgedeckt, und einzelne Menschen hingen an Sparren und Balken,

um auch diese aus den Fugen zu reißen; ja manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfosten abgesägt waren, das Gerippe hin und wieder schwankte und jähen Einsturz drohte. Zurte Personen wandten die Augen hinweg, und jedermann erwartete sich ein großes Unglud; allein man hörte uicht einmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch gludlich vorübergegangen.

Jebermann wußte nun, daß Raifer und Ronig aus bem Cabinet, wohin fie vom Balton abgetreten, fich wieder hervorbegeben, und in dem großen Römerfaale fpeifen wilrben. Man hatte bie Anstalten bazu Tags vorber bewundern konnen, und mein sehnlichster Bunsch mar, beute mo möglich nur einen Blid hineinzuthun. Ich begab mich baber auf gewohnten Bfaben wieber an die große Treppe, welcher die Thure des Saals gerade gegenflber fteht. Hier staunte ich nun die vornehmen Bersonen an, welche sich hente als Diener bes Reichsoberhauptes bekannten. Bierundvierzig Grafen, die Speifen aus ber Ruche herantragend, jogen an mir vorbei, alle prachtig gekleibet, so bag ber Contrast ihres Anstandes mit ber Sandlung für einen Knaben wohl sunverwirrend sehn konnte. Das Gebräng war nicht groß, doch wegen bes fleinen Raums merklich genug. Die Saalthir war bewacht; indeß gingen die Befugten baufig aus und ein. 36 erblickte einen pfälzischen Hausofficianten, ben ich anrebete, ob er mich nicht mit hineinbringen könne? Er befann fich nicht lange, gab mir eins ber filbernen Befage, bie er eben trug, welches er um fo eber tonnte, als ich fanber gekleibet mar; und so gelangte ich benn in bas Beiligthum. Das pfälzische Buffet ftand links, unmittelbar an der Thure, und mit einigen Schritten befand ich mich auf ber Erhöhung besselben hinter ben Schranten.

Am andern Ende des Saals, unmittelbar an den Fenstern, saßen auf Thronstusen erhöht, unter Baldachinen Raiser und König in ihren Ornaten; Krone und Zepter aber lagen auf goldenen Kissen rudwärts in einiger Entsernung. Die drei geistlichen Kursursten hatten, ihre Büssete hinter sich, auf einzelnen Estraden Platz genommen: Kur-Mainz den Majestäten gegenüber, Kur-Trier zur Rechten und Kur-Söln zur Linken. Dieser obere Theil des Saals war wilrdig und erfreulich anzusehen, und erregte die Bemerkung, daß die Geistlichkeit sich so lange als möglich mit dem Herrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig ausgepnisten, aber herrenleeren Büssete und Tische der sämmtlichen weltlichen Kursürsten

an das Misverhältnis denken, welches zwischen ihnen und dem Reichsoberhaupt durch Jahrhunderte allmählig entstanden war. Die Gesandten
derselben hatten sich schon entsernt, um in einem Seitenzimmer zu speisen;
und wenn dadurch der größte Theil des Saals ein gespensterhaftes Anssehen bekam, daß so viele unsichtbare Gäste auf das prächtigste bedient
wurden, so war eine große unbesetzte Tasel in der Mitte noch betrübter
anzusehen; denn hier standen auch so viele Couverte leer, weil alle die,
welche allensalls ein Recht hatten, sich daran zu setzen, Anstands halber,
um an dem größten Ehrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben,
wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen, erlaubten mir weber meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühte mich alles möglichst ins Auge zu fassen; und wie der Nachtisch ausgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie, und wußte mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem heutigen Halbsaften wieder zu erquiden und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diesen glanzenden Abend gebachte ich auf eine gemuthliche Beise zu feiern: benn ich hatte mit Gretchen, mit Bylabes und ber Seinigen abgerebet, bag wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete bie Stadt an allen Eden und Enden, als ich meine Geliebten antraf. Ich reichte Gretchen ben Arm; wir zogen von einem Onartier zum andern, und befanden uns zusammen sehr gludlich. Bettern waren anfangs auch bei ber Gefellschaft, verloren fich aber nachher unter ber Maffe bes Bolts. Bor ben Säufern einiger Gesandten, wo man prächtige Illuminationen angebracht hatte — bie turpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus - war es so hell, wie es am Tage nur sehn kann. Um nicht erkannt zu werben, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen fand es nicht übel. Wir bewunderten die verschiedenen glänzenden Darstellungen und die feenmäßigen Flammengebäude, womit immer ein Gefandter ben anbern zu überbieten gebacht hatte. Die Anftalt bes Fürsten Esterhagy jedoch übertraf alle die übrigen. Unfere Keine Gefellschaft war von ber Erfindung und Ausführung entzukt, und wir wollten eben bas einzelne recht genießen, als uns die Bettern wieder begegneten und von der berrlichen Erleuchtung sprachen, womit der brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmildt habe. Wir liefen

uns nicht verbrießen, den weiten Weg von dem Rosmarkte bis zum Saalhof zu machen, fanden aber, daß man uns auf eine frevle Weise zum besten gehabt hatte.

Der Saalhof ift nach bem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Gebäube, beffen nach ber Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmakig und unscheinbar. Rleine, weber in Form noch Größe überein-Rimmenbe, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesetzte Fenfter, unsymmetrisch angebrachte Thore und Thuren, ein meist in Rramlaben verwandeltes Untergeschof bilben eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals betrachtet wird. hier war man nun ber zufälligen, uuregelmäßigen, unzusammenhängenben Architectur gefolgt, und hatte jedes Fenfter, jebe Thure, jebe Deffnung fur fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Saufe thun tann, woburch aber hier die schlechteste und misgebildetste aller Façaben ganz unglaublich in bas hellste Licht gesetzt wurde. Satte man sich nun hieran, wie etwa an ben Späffen bes Bagliaffo ergött, obgleich nicht ohne Bebenklichkeiten, weil jebermann etwas Borfähliches barin erkennen mußte - wie man benn schon vorher über bas sonstige außere Benehmen bes übrigens fehr geschätzten Blotho gloffirt, und ba man ihm nun einmal gewogen war, and ben Schalt in ihm bewundert hatte, ber fich über alles Ceremoniel, wie sein Rönig, hinauszuseten pflege - fo ging man boch lieber in bas Efterbagb'iche Feenreich wieber gurud.

Dieser hohe Botschafter hatte, biesen Tag zu ehren, sein ungunstig gelegenes Quartier ganz übergangen, und bafür die große Linden-Esplanade am Rohmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospecte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtppramiden und Kugeln auf durchscheinenden Piedestalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. An mehreren Orten vertheilte man Brod und Würste unter das Bolt und ließ es an Wein nicht fehlen.

Hier gingen wir nun, zu vieren an einander geschlossen, höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite däuchte mir wirklich in jenen gludlichen Gefilden Elystums zu wandeln, wo man die trostallenen Gefäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewilnschten Wein sogleich füllen, und wo man Friichte schüttelt, die sich in jede beliedige Speise verwandeln.

Ein solches Bedürfniß fühlten wir benn zuletzt auch, und geleitet von Pplades, fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir keine Gäste weiter antrasen, indem alles auf den Straßen umberzog, ließen wir es uns um so wohler sehn, und verbrachten den größten Theil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Neigung auf das heisterste und glücklichste. Als ich Gretchen dis an ihre Thüre begleitet hatte, kiste sie mich auf die Stirn. Es war das erstes und letztemal, daß sie mir diese Gunst erwies: denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter, verstört und ängstlich, hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte.

Stehe auf, sagte sie, und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt! Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besucht,
und dich in die gesährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Bater ist außer sich, und wir haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen dritten untersuchen will. Bleibe auf deinem Zimmer und erwarte was bevorsteht! Der Rath Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Bater als von der Obrigseit den Auftrag: denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr bose Wendung nehmen.

Ich sah wohl, daß man die Sache viel schlimmer nahm als sie war; doch flihlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Berhältniß entdeckt werden sollte.

Der alte Meffianische Freund trat endlich herein, die Thränen standen ihm in den Augen; er saste mich beim Arm und sagte: Es thut mir herzlich leid, daß ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hätte nicht gedacht, daß Sie sich so weit verirren könnten. Aber was thut nicht schechte Gesellschaft und böses Beispiel? Und so kann ein junger unersahrener Mensch Schritt sils zum Berbrechen gessührt werden.

Ich bin mir keines Berbrechens bewußt, versetzte ich barauf, so wenig als schlechte Gesellschaft besucht zu haben.

Es ist jest nicht von einer Bertheibigung die Rebe, fiel er mir ins Wort, sondern von einer Untersuchung, und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntniß.

Bas verlangen Sie zu wissen? fagte ich bagegen.

Er setzte sich und zog ein Blatt hervor und fing zu fragen an: Haben Sie nicht den \* Ihrem Großvater als einen Clienten zu einer \* stelle empfohlen?

3ch antwortete: 3a.

Wo haben Sie ihn tennen gelernt?

Auf Spaziergangen.

In welcher Gefellicaft?

Ich stutte; benn ich wollte nicht gern meine Freunde verrathen.

Das Berschweigen wird nichts helfen, fuhr er fort: benn es ist alles schon genugsam bekannt.

Bas ift benn befannt? fragte ich.

Daß Ihnen dieser Mensch durch andere seines Gleichen ist vorgeführt worden, und zwar durch \*. Hier nannte er die Ramen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich dem Fragenden denn anch sogleich erklärte.

Sie wollen, fuhr jener fort, diese Menschen nicht kennen, und haben boch mit ihnen öftere Zusammenklinfte gehabt!

Auch nicht die geringste, versetzte ich; denn, wie gesagt, außer dem ersten, kenne ich keinen, und habe auch den niemals in einem Hause gesehen.

Sind Sie nicht oft in ber \* ftrage gewesen?

Riemale, verfette ich.

Dieß war nicht ganz ber Wahrheit gemäß. Ich hatte Phlades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinterthüre hereingegangen und im Sartenhause geblieben. Daher glandte ich mir die Ausflucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sehn. Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte; denn es war mir von alle dem, was er zu wissen verlangte, nichts bekannt.

Enblich schien er verdrießlich zu werden und sagte: Sie belohnen mein Bertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht: ich komme, um Sie zu retten. Sie können nicht läugnen, daß Sie für diese Leute selbst oder für ihre Mitschuldigen Briese versaßt, Aufsäte gemacht, und so zu ihren schlechten Streichen behülflich gewesen. Ich komme, um Sie zu retten; denn es ist von nichts Geringerem als nachgemachten Handschriften, salschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ähnlichen Dingen

bie Rebe. Ich komme nicht allein als Hausfreund: ich komme im Ramen und auf Befehl ber Obrigkeit, die, in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Sie und einige andere Ilinglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Netz gelockt worden.

Es war mir auffallend, daß unter den Personen, die er nannte, sich gerade die nicht sanden, mit denen ich Umgang gepflogen. Die Bershältnisse trasen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich konnte noch immer hossen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackere Mann ward immer dringender. Ich konnte nicht längnen, daß ich manche Nächte spät nach Hause gekommen war, daß ich mir einen Hausschlissel zu verschaffen gewußt, daß ich mit Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Lustorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt sehen, genug, alles schien entbeckt bis auf die Namen. Dieß gab mir Muth, standhaft im Schweigen zu sehn.

Laffen Sie mich, sagte ber brave Freund, nicht von Ihnen weggehen! Die Sache leibet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein anderer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum läßt. Berschlimmern Sie die ohnehin böse Sache nicht durch Ihre Hartnäckigkeit!

Nun stellte ich mir die guten Bettern und Gretchen besonders recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein Blit durch die Seele, daß die Bettern benn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so bose Händel konnten eingelassen haben, wenigstens der älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, der immer später nach Hause kam und wenig Heiteres zu erzählen wuste. Noch immer hielt ich mein Bekenntniß zuruck.

Ich bin mir, sagte ich, persönlich nichts Böses bewußt, und kann von ber Seite ganz ruhig seyn; aber es wäre nicht unmöglich, baß biejenigen, mit benen ich umgegangen bin, sich einer verwegenen ober gesetwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten. Man mag sie suchen, man mag sie sinden, sie überführen und bestrafen, ich habe mir bisher nichts vorzuwersen, und will auch gegen die nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen haben.

Er ließ mich nicht ausreben, sanbern rief mit einiger Bewegung: Ja, man wird sie finden! In brei Häusern kamen biese Bösewichter zusammen. Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Häuser, und zum Unglitd befand sich auch bas darunter, wohin ich zu gehen pflegte.

Das erste Nest ist schon ausgehoben, suhr er fort, und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. In wenig Stunden wird alles im Klaren sehn. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntniß einer gerichtlichen Untersuchung, einer Confrontation, und wie die garstigen Dinge alle heißen.

Das Haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnfit; ja bei ber Unschuld unserer Zusammenkunfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nutzlich zu sehn.

Setzen Sie sich, rief ich aus, und holte ihn von der Thüre zurückt ich will Ihnen alles erzählen, und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern; nur das Eine bitte ich, von nun an keine Zweifel in meine Wahrhaftigkeit!

Ich erzählte nun bem Freunde den ganzen Hergang der Sache, ansfangs ruhig und gesaßt; doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten ins Gedächtniß ries und vergegenwärtigte, und so manche unschuldige Freude, so manchen heitern Genuß gleichsam vor einem Eriminalgericht deponiren sollte, destomehr wuchs die schmerzlichste Empsindung, so daß ich zuletzt in Thränen ausbrach und mich einer unbändigen Leidenschaft überließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, daß eben jetzt das rechte Geheimniß auf dem Wege sehn möchte, sich zu offenbaren — denn er hielt meinen Schmerz silt ein Symptom, daß ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen — suchte mich, da ihm an der Entdedung alles gelegen war, aufs beste zu beruhigen; welches ihm zwar nur zum Theil gelang, aber doch in sosern, daß ich meine Geschichte nothbürftig auserzählen konnte.

Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Borgänge, boch noch einigermaßen zweifelhaft, und erließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerz und Wuth versetzen. Ich versicherte endlich, daß ich nichts weiter zu sagen habe, und wohl wisse, daß ich nichts zu fürchten brauche: denn ich seh unschuldig, von gutem Hause und wohl empsohlen; aber sene könnten eben so unschuldig sehn, ohne daß man sie dassur anerkenne oder sonst begünstige. Ich erklärte zugleich, daß wenn man sene nicht, wie mich, schonen, ihren Thorheiten nachsehen, und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindesten hart und unrecht geschehe, so wilrbe ich mir ein Leids anthun, und daran solle mich niemand hindern.

Auch hierliber suchte mich der Freund zu beruhigen; aber ich traute ihm nicht, und war, als er mich zuletzt verließ, in der entsetlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Borwürfe, die Sache erzählt, und alle die Berhältnisse ans Licht gebracht zu haben. Ich sah vorans, daß man die kindlichen Handlungen, die jugendlichen Neigungen und Bertraulichseiten ganz anders auslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Phlades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Borstellungen drängten sich lebhaft hinter einander vor meiner Seele, schärften und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf, und den Fußboden mit meinen Thränen benetzte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebärbe erschrat und alles Mögliche that mich aufzurichten. Sie erzählte mir, daß einige Magistratspersonen unten beim Bater die Rückunft des Hausfreundes erwartet, und nachdem sie sinige Zeit lang eingeschossen gehalten, sehen die beiden Herren weggegangen, und hätten unter einander sehr zusrieden, ja mit Lachen gerebet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: Es ist recht gut; die Sache hat nichts zu bedeuten.

Freilich, suhr ich auf, hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für und; benn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelsen wissen. Aber jene, jene, rief ich aus, wer wird ibnen beisteben!

Meine Schwester suchte mich umftändlich mit dem Argumente zu tröften, daß wenn man die Bornehmern retten wolle, man auch über die Fehler ber Geringern einen Schleier werfen muffe. Das alles half nichts.

Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ, und sowohl die Bilder meiner Neigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und möglichen Unglück immer wechselsweise hervorries. Ich erzählte mir Mährchen auf Mährchen, sah nur Unglück auf Unglück, und ließ es besonders daran nicht sehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der Hausfreund hatte mir geboten auf meinem Zimmer zu bleiben und mit niemand mein Geschäft zu pflegen, außer ben Unfrigen. Es war mir ganz recht; benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit, und ermangelten

nicht mir mit allerlei gutem Troft anf bas träftigste beizusteben; ja fie tamen fogar schon ben zweiten Tag, im Ramen bes nun beffer unterrichteten Baters mir eine völlige Amnestie anzubieten, Die ich zwar bankbar annahm, allein ben Antrag, bag ich mit ihm ausgeben und bie Reichsinsignien, welche man nunmehr ben Neugierigen vorzeigte, beschanen follte, hartnädig ablehnte, und versicherte, bag ich weber von ber Welt noch von dem römischen Reiche etwas wiffen wolle, bis mir befannt geworben, wie jener verbriefliche Banbel, ber filr mich weiter feine Folge baben wurde, für meine arme Befannten ausgegangen. Sie wukten bierüber felbst nichts zu fagen und ließen mich allein. Doch machte man bie folgenden Tage noch einige Berfuche, mich aus bem Saufe und zur Theilnahme an ben öffentlichen Feierlichkeiten zu bewegen. weber ber große Gallatag, noch was bei Belegenheit so vieler Standeserböhungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel bes Raifers und Königs. nichts konnte mich rubren. Der Rurfurft von ber Bfalg mochte kommen um ben beiben Majestäten aufzuwarten, biese mochten bie Rurfürsten besuchen, man mochte zur letten furfikrstlichen Sitzung zusammenfahren, um die rudftandigen Bunfte zu erledigen und ben Rurverein zu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leibenschaftlichen Einsamkeit bervorrufen. 3ch ließ am Dantfeste bie Gloden läuten, ben Raifer fich in die Rapuzinerfirche begeben, die Rurfürsten und ben Raiser abreisen, ohne beghalb einen Schritt von meinem Zimmer zu thun. Das lette Kanoniren, fo unmäßig es auch sehn mochte, regte mich nicht auf, und wie ber Bulverdampf sich verzog und ber Schall verhallte, so war auch alle biefe herrlichkeit vor meiner Seele weggeschwunden.

Ich empfand nun keine Zufriedenheit, als in Wiederkäuen meines Elends und in der tausenbsachen imaginären Bervielfältigung desselben. Meine ganze Ersindungsgabe, meine Boeste und Abetorik hatten sich auf diesen kranken Fleck geworsen, und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt Leib und Seele in eine unheildare Krankheit zu verwickeln. In diesem traurigen Zustande kam mir nichts mehr wünschenswerth, nichts begehrenswerth mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Berlangen, zu wissen wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe? was sich bei näherer Untersuchung ergeben? und wiesern sie mit in jene Berbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden sen? Auch dies malte ich mir auf das mannichsaltigste umständlich aus, und ließ es nicht sehlen

sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich von dieser Ungewißheit befreit zu sehen, und schrieb heftig drohende Briese an den Haussreund, daß er mir den weitern Gang der Sache nicht vorenthalten solle; bald zerriß ich sie wieder, aus Furcht mein Unglück recht deutlich zu erfahren und des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jest wechselsweise gequält und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, fo bag ich mich zuletzt gludlich fühlte, als eine körperliche Prantheit mit ziemlicher Beftigkeit eintrat, wobei man ben Arzt zu Bulfe rufen und barauf benten mußte, mich auf alle Beise zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen thun zu können, indem man mir beilig versicherte, bag alle in jene Schuld mehr ober weniger Berwidelten mit ber größten Schonung behandelt worden, daß meine nachsten Freunde, fo gut wie gang schulblos, mit einem leichten Berweise entlaffen worben, und daß Gretchen sich aus ber Stadt entfernt habe und wieder in ihre Beimath gezogen feb. Mit bem lettern zauberte man am langften, und ich nahm es auch nicht zum besten auf: benn ich konnte barin keine freiwillige Abreife, sondern nur eine schmäbliche Berbannung entbeden. Mein förperlicher und geistiger Zustand verbesserte fich badurch nicht: bie Noth ging nun erft recht an, und ich hatte Zeit genug mir ben feltsamften Roman von traurigen Creigniffen und einer unvermeidlich tragischen Rataftrophe felbstguälerisch auszumalen.

## Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

3meiter Theil.

Bas man in ber Jugend wilnscht, hat man im Alter bie Fille.

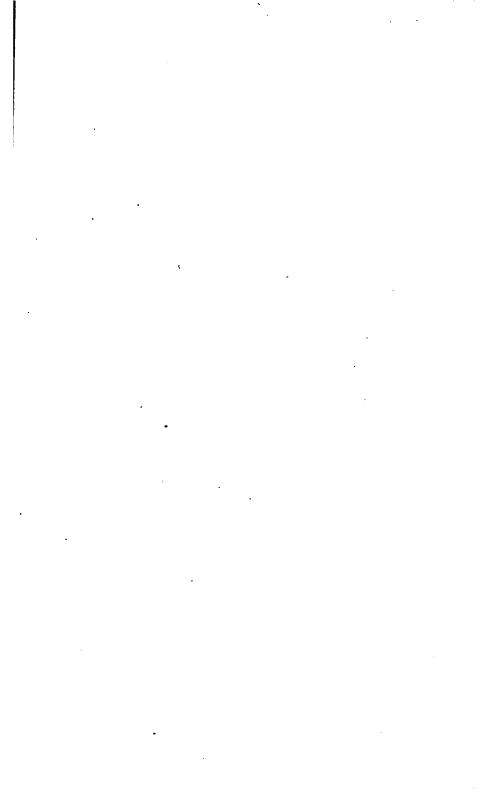

## Sechstes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu beförbern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Aerger gesellte sich noch zu meinen sibrigen Empfindungen: denn ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Bersiegeltes zustellte, ohne darauf Acht zu haben, was es sir Wirkungen hervordringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich vermuthete daher, daß Phlades, ein Better, oder wohl gar Gretchen selbst, den Bersuch möchte gemacht haben mir zu schreiben, um Rachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Beklimmerniß, und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Bermuthungen zu üben und mich in die seltsamsten Berknüpfungen zu verirren.

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Aufseher. Glüsslicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte; er hatte eine Hosmeisterstelle in einem befreundeten Hause bekleidet, sein disheriger Zögling war allein auf die Alademie gegangen. Er besuchte mich öfters in meiner traurigen Lage, und man sand zuletzt nichts natürlicher, als ihm ein Zimmer neben dem meinigen einzuräumen, da er mich denn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Augen behalten sollte. Weil ich ihn jedoch von Herzen schätzte und ihm anch früher gar manches, nur nicht die Neigung zu Gretchen, vertraut hatte, so beschloß ich um so mehr ganz ossen gegen ihn zu sehn, als es mir unerträglich war, mit jemand täglich zu leben und auf einem unsichern gespannten Fuß mit ihm zu stehen. Ich säumte daher nicht lange, sprach ihm von der Sache, erquickte mich in Erzählung und

Wieberholung ber kleinsten Umstände meines vergangenen Gluds, und erreichte baburch fo viel, bag er ale ein verständiger Mann einsah, es seh beffer mich mit bem Ausgang ber Geschichte bekannt zu machen, und zwar im einzelnen und befondern, damit ich flar fiber bas Ganze wirde und man mir mit Ernst und Gifer zureben konne, bag ich mich fassen, bas Bergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Buerft vertraute er mir, wer die andern jungen Leute von Stande gewesen, die sich anfangs zu verwegenen Mthftificationen, bann zu possenbaften Bolizeiverbrechen, ferner zu luftigen Gelbschneibereien und andern folden verfänglichen Dingen hatten verleiten laffen. Es war dadurch wirklich eine kleine Berschwörung entstanden, zu der sich gewissenlose Menschen gefellten, burch Berfäfschung von Bapieren, Nachbilbung von Unterschriften manches Strafwürdige begingen und noch Strafwürdigeres . Die Bettern, nach benen ich zulete ungebulbig fragte, vorbereiteten. waren ganz unschuldig, nur im allgemeinsten mit jenen andern bekannt, teineswegs aber vereinigt befunden worden. Mein Client, burch beffen Empfehlung an ben Großvater man mir eigentlich guf bie Spur gefommen, war einer ber schlimmsten, und bewarb sich um jenes Amt bauptfächlich, um gemiffe Bubenftude unternehmen ober bebeden zu konnen.

Rach allem biesem konnte ich mich zuletzt nicht halten und fragte, was aus Gretchen geworden seh, zu der ich ein fin allemal die größte Reigung bekannte. Dein Freund schüttelte den Ropf und lächelte.

Beruhigen Sie sich, versetzte er: bieses Mädchen ist sehr wohl bestanden und hat ein herrliches Zeugniß davon getragen. Man konnte nichts als Gutes und Liebes an ihr finden; die Herren Examinatoren selbst wurden ihr gewogen und haben ihr die Enternung aus der Stadt, die sie wunschte, nicht versagen können. Auch das was sie in Rücksicht auf Sie, mein Freund, bekannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Aussage in den geheimen Acten selbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen.

Die Unterschrift! rief ich aus: die mich so glücklich und so unglücklich macht! Was hat sie denn bekannt? was hat sie unterschrieden?

Der Freund zauberte zu antworten; aber bie Heiterkeit seines Gefichts zeigte mir an, bag er nichts Gefährliches verberge.

Wenn Sie's benn wiffen wollen, versette er endlich, als von Ihuen und Ihrem Umgang mit ihr bie Rebe war, sagte sie gang freimuthig:

Ich kann es nicht läugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweibeutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert an muthwilligen Streichen Theil zu nehmen, die ihm hätten Berdruf bringen können.

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hofmeisterin reben ju laffen; ich borte ihm aber schon lange nicht mehr ju: benn bag fie mich für ein Rind ju ben Acten erklärt, nahm ich gang entsetzlich übel, und glaubte mich auf einmal von aller Leibenschaft für sie geheilt; ja ich verficherte haftig meinen Freund, daß nun alles abgethan feb. Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Ramen nicht mehr: boch konnte ich die bose Gewohnheit nicht lassen, an sie zu benten, mir ihre Gestalt, ihr Befen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, bas mir benn nun freilich jett in einem gang andern Lichte erschien. Ich fand es unerträglich, bag ein Dabden, bochftens ein paar Jahre alter als ich, mich für ein Rind halten sollte, ber ich boch für einen gang gescheibten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Nun tam mir ihr taltes abftokenbes Wesen, bas mich sonst so angereizt hatte, gang wiberlich vor; die Familiaritäten, die sie sich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwiebern nicht gestattete, waren mir gang verhaft. Das alles ware jedoch noch gut gewesen, wenn ich sie nicht wegen bes Unterschreibens jener poetischen Liebesepistel, wodurch sie mir benn boch eine formliche Reigung erklärte, für eine verschmitte und selbstsüchtige Rotette zu halten berechtigt Auch maskirt zur Busmacherin tam fie mir nicht mehr gewesen wäre. fo unschuldig vor, und ich tehrte biefe ärgerlichen Betrachtungen fo lange bei mir bin und wieber, bis ich ihr alle liebenswiltbigen Eigenschaften fammtlich abgestreift batte. Dem Berstande nach war ich überzeugt und glaubte fie verwerfen zu muffen; nur ihr Bilb! — ihr Bilb ftrafte mich Lügen, so oft es mir wieber vorschwebte, welches freilich noch oft genug geichab.

Indessen war benn boch bieser Pfeil mit seinen Widerhaken aus dem Herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der innern jugendlichen Beilkraft zu Gulse läme? Ich ermannte mich wirklich, und das erste, was sozleich abgethan wurde, war das Weinen und Rasen, welches ich nun für höchst findisch ansah. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn

ich hatte oft halbe Nächte durch mich mit dem größten Ungestüm diesen Schmerzen überlassen, so daß es durch Thränen und Schluchzen zuletzt dahin tam, daß ich taum mehr schlingen konnte und der Genuß von Speise und Trank mir schmerzlich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Berdruß, den ich über jene Entdeckung immersort empfand, ließ mich jede Weichlichkeit verbannen: ich faud es schrecklich, daß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Ruhe und Gesundheit ausgeopfert hatte, die sich darin gesiel, mich als einen Säugling zu betrachten und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu dünken.

Diefe frankenben Borftellungen waren, wie ich mich leicht überzeugte, nur burch Thatigkeit zu verbannen; aber was follte-ich ergreifen? hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen und mich in mehr als Einem Sinne auf die Afabemie vorzubereiten, die ich nun beziehen follte; aber nichts wollte mir schmeden noch gelingen. manches erschien mir befannt und trivial; zu mehrerer Begrindung fand ich weber eigene Kraft uoch äußere Gelegenheit, und ließ mich baber burch bie Liebhaberei meines braven Stubennachbarn zu einem Stubium bewegen, bas mir gang neu und fremd mar und filr lange Zeit ein weites Kelb von Kenntnissen und Betrachtungen barbot. Mein Freund fing nämlich an, mich mit ben philosophischen Geheimniffen bekannt zu machen. Er hatte unter Daries in Jena studirt und als ein fehr wohlgeordneter Ropf den Zusammenhang jener Lehre scharf gefaßt, und fo suchte er sie auch mir beizubringen. Aber leiber wollten biese Dinge in meinem Gehirn auf eine folche Beife nicht zusammenhängen. Ich that Fragen, bie er später zu beantworten, ich machte Forberungen, die er künftig zu befriebigen versprach. Unsere wichtigste Differenz war jedoch diese, daß ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie set nicht nöthig, indem sie schon in ber Religion und Boefie volltommen enthalten fen. Diefes wollte er nun feineswegs gelten laffen, fonbern fuchte mir vielmehr ju beweifen, baß erft biefe burch jene begrundet werden mußten, welches ich hartnädig läugnete und im Fortgange unferer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente fur meine Meinung fand. Denn ba in ber Boefie ein gewiffer Glaube an bas Unmögliche, in ber Religion ein eben folder Glaube an bas Unergründliche stattfinden muß, so schienen mir die Philosophen in einer fehr übeln Lage zu febn, die auf ihrem Felbe beibes beweifen und erklaren wollten; wie fich benn auch aus ber Geschichte ber Philosophie

sehr geschwind darthun ließ, daß immer einer einen andern Grund suchte als der andere, und der Steptiker zulest alles für grund: und bodenlos ansprach.

Sben biefe Geschichte ber Philosophie jedoch, die mein Freund mit mir zu treiben sich genothigt sab, weil ich bem bogmatischen Bortrag gar nichts abgewinnen tonnte, unterhielt mich febr, aber nur in bem Sinne, daß mir eine Lehre, eine Meinung so gut wie die andere vorkam, in sofern ich nämlich in bieselbe einzubringen fähig war. An ben ältesten Männern und Schulen gefiel mir am besten, bag Boefie, Religion und Philosophie gang in Gins aufammenfielen, und ich behauptete jene meine erfte Meinung nur um besto lebhafter, als mir bas Buch Siob, bas Hobelied und die Spruchwörter Salomonis eben fo gut als die Orphischen und Befiobischen Gefange baffir ein gultiges Zeugnif abzulegen schienen. Dein Freund hatte ben fleinen Bruder jum Grunde feines Bortrages gelegt, und je weiter wir vorwarts tamen, je weniger wußte ich Bas bie erften griechischen Bhilosophen wollten, daraus zu machen. tonnte mir nicht beutlich werben. Sofrates galt mir für einen trefflichen weisen Mann, ber wohl, im Leben und Tod, fich mit Chrifto vergleichen Seine Schuler bingegen fcbienen mir große Aehnlichfeit mit ben Aposteln zu haben, die sich nach des Meisters Tobe sogleich entzweiten und offenbar jeber nur eine beschräntte Sinnesart für bas Rechte ertannte. Beber bie Scharfe bes Aristoteles noch bie Fille bes Blato fruchteten bei mit im minbesten. Bu ben Stoitern hingegen hatte ich schon fruher einige Reigung gefaßt und schaffte nun ben Epictet berbei, ben ich mit vieler Theilnahme studirte. Mein Freund ließ mich ungern in dieser Einseitigkeit bingeben, von ber er mich nicht abaugieben vermochte: benn ungeachtet seiner mannichfaltigen Studien wufte er boch die Hauptfrage nicht ins Enge zu bringen. Er batte mir nur fagen bilrfen, bag es im Leben bloß aufs Thun ankomme, bas Genießen und Leiben finde fich von felbst. Inbessen barf man die Jugend nur gewähren lassen; uicht sehr lange haftet sie an falschen Maximen; das Leben reift ober lockt sie bald bavon wieber los.

Die Jahrszeit war schön geworden, wir gingen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl sehn: benn ich sah noch die Gespenster der Bettern überall, und fürchtete bald ba, balb bort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichzültigsten Blide der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glüdsseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umberzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Beobachter zu denken. Jeht sing der hyposchondrische Dünkel an mich zu qualen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blide auf mein Besen gerichtet, es sestzuhalten, zu untersuchen und zu tadeln.

Ich zog daher meinen Freund in die Wälder und indem ich die einförmigen Fichten floh, suchte ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiese des Waldes hatte ich mir einen ernsten Platz ansgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Berdienst der alten Stämme nur desto bemerkbarer. Rings an diesen freien Kreis schlossen sich die dichtesten Gebüsche, aus denen bemooste Felsen mächtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Fall verschafften.

Kaum hatte ich meinen Freund, der sich lieber in freier Landschaft am Strom unter Menschen befand, hierher genöthigt, als er mich scherzend versicherte, ich erweise mich wie ein wahrer Deutscher. Umständlich erzählte er mir aus dem Tacitus, wie sich unsere Urväter an den Gestühlen begnügt, welche uns die Natur in solchen Einsamkeiten mit ungekünstelter Bauart so herrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange davon erzählt, als ich ausries: D! warum liegt dieser köstliche Platz nicht in tieser Wildniss! warum dürsen wir nicht einen Zaun umher sühren, ihn und uns zu heiligen und von der Welt abzusondern! Gewiß es ist keine schönere Gottesverehrung als die, zu der man kein Bild bedarf, die bloß aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserm Busen entspringt!

Was ich bamals fühlte, ist mir noch gegenwärtig; was ich sagte, wüßte ich nicht wieder zu sinden. Go viel ist aber gewiß, daß die unbestimmten, sich weit ausdehnenden Gefühle der Jugend und ungedildeter Böller allein zum Erhabenen geeignet sind, das, wenn es durch äußere Dinge in uns erregt werden soll, formlos oder zu unfaßlichen Formen gebildet, uns mit einer Größe umgeben muß, der wir nicht gewachsen sind.

Eine solche Stimmung ber Scele empfinden mehr ober weniger alle

Menschen, so wie sie biefes eble Bebürfnis auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erhabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Sestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so muß es anch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu flüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unsterdlich und unverwüstzlich sind.

Die kurzen Angenblide solcher Genüsse versuczte mir noch mein benkender Freund; aber ganz umsoft versuchte ich, wenn ich herans an die Welt trat, in der lichten und magern Umgebung ein solches Gesühl bei mir wieder zu erregen; ja kaum die Erinnerung davon vermochte ich zu erhalten. Mein Herz war jedoch zu verwöhnt, als daß es sich hätte beruhigen können: es hatte geliebt, der Gegenstand war ihm entrissen; es hatte gelebt, und das Leben war ihm verkümmert. Ein Freund, der es zu deutlich merken läßt, daß er an euch zu bilden gedenkt, erregt kein Behagen, indessen eine Frau, die euch bildet, indem sie euch zu verwöhner scheint, wie ein himmlisches freudebringendes Wesen angebetet wird. Aber jene Gestalt, an der sich der Begriff des Schönen mir hervorthat, war in die Ferne weggeschwunden; sie besuchte mich oft unter dem Schatten meiner Eichen, aber ich konnte sie nicht sesste, und ich sühlte einen gewaltigen Trieb, etwas ähnliches in der Weite zu suchen.

Ich hatte meinen Freund und Aufseher unvermerkt gewöhnt, ja genöthigt, mich allein zu lassen; benn selbst in meinem heiligen Walde thaten mir jene unbestimmten riesenhaften Gesühle nicht genug. Das Auge war vor allen andern das Organ, womit ich die Welt saste. Ich hatte von Kindheit auf zwischen Malern gelebt, und mich gewöhnt die Gegenstände wie sie in Bezug auf die Kunst anzusehen. Jest, da ich mir selbst und der Einsamkeit überlassen war, trat diese Gabe halb natürlich, halb erworben hervor; wo ich hinsah, erblickte ich ein Bild, und was mir aussiel, was mich ersreute, wollte ich sesthalten, und ich sing an, auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen. Es sehlte mir hierzu nichts weniger als alles; doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel das Herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darstellte. Ich gewann freilich dadurch eine große Ausmerksamkeit auf die Gegenstände, aber ich saste sie nur im ganzen, in sosen, in

Wirkung thaten; und so wenig mich die Natur zu einem bescriptiven Dichter bestimmt hatte, eben so wenig wollte sie mir die Fähigkeit eines Zeichners filrs einzelne verleihen. Da jedoch nur dieß allein die Art war, die mir stbrig blieb, mich zu äußern, so hing ich mit eben so viel Hartnäckigkeit, ja mit Trübsinn daran, daß ich immer eifriger meine Arbeiten sortsetze, je weniger ich etwas dabei heraustommen sah.

Längnen will ich jedoch nicht, daß sich eine gewiffe Schelmerei mit einmischte: benn ich hatte bemerkt, daß wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an beffen machtig gefrummte Burgeln fich wohl beleuchtete Farrenfräuter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qualreichen Studium ausgesucht hatte, mein Freund, ber aus Erfahrung wußte, daß unter einer Stunde da nicht loszukommen seb, fich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes gefälliges Platchen zu suchen. Run störte mich nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um besto emsiger war, als mir meine Blätter baburch lieb wurden, baf ich mich gewöhnte an ihnen nicht sowohl bas zu sehen, was barauf ftand, als basjenige, was ich zu jeder Zeit und Stunde babei gebacht hatte. So tonnen uns Rrauter und Blumen ber gemeinften Art ein liebes Tagebuch bilben, weil nichts, was die Erinnerung eines glucklichen Moments zurudruft, unbedeutend fenn tann; und noch jest wurde es mir fcwer fallen, manches bergleichen, was mir aus verschiebenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Beiten versett, beren ich mich zwar mit Behmuth, boch nicht ungern erinnere.

Wenn aber solche Blätter irgend ein Interesse an und für sich haben könnten, so wären sie diesen Borzug der Theilnahme und Ausmerksamkeit meines Baters schuldig. Dieser, durch meinen Aussehr benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Bustand sinde und besonders mich leidenschaftlich auf das Zeichnen nach der Natur gewendet habe, war damit gar wohl zufrieden, theils weil er selbst sehr viel auf Zeichnung und Malerei hielt, theils weil Gevatter Seekat ihm einigemal gesagt hatte, es seh Schade, daß ich nicht zum Maler bestimmt seh. Allein hier kamen die Eigenheiten des Baters und Sohns wieder zum Conslict; denu es war mir sast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes weißes, völlig reines Papier zu gebrauchen; graue veraltete, ja schon von Einer Seite beschriebene Blätter reizten mich am meisten, eben als wenn meine

Unabhängigleit sich vor dem Prüfstein eines weißen Grundes gefürchtet hätte. So war auch keine Zeichnung ganz ausgefüllt; und wie hätte ich denn ein Ganzes leisten sollen, das ich wohl mit Augen sah, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber dem zu folgen ich weder Fertigkeit noch Geduld hatte! Wirklich war auch in diesem Punkte die Pädagogik meines Baters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Bersuchen und zog Linien um jede unvollkommene Skizze: er wollte mich dadurch zur Bollständigkeit und Aussuhrkichkeit nöthigen; die unregelmäßigen Blätter schnitt er zurecht, und machte damit den Ansang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte. Es war ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes unstetes Wesen in der Gegend umhertrieb, vielmehr zeigte er sich zusrieden, wenn ich nur irgend ein Heft zurückbrachte, an dem er seine Geduld üben und seine Doffnungen einigermaßen stärken konnte.

Man forgte nicht mehr, daß ich in meine frühern Reigungen und Berhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene Freiheit. Durch zufällige Anregung, so wie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so sern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Kronenburg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blieb denn Königsstein nicht undessucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Höhen herab, weit her schlängeln gesehen. Mainz setzte uns in Berwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht sessen und nahmen zufrieden und frod unsern Rückwen.

Diese ganze Tour, von der sich mein Bater manches Blatt versprach, wäre beinahe ohne Frucht gewesen: denn welcher Sinn, welches Talent, welche Uebung gehört nicht dazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zn begreisen! Unmerklich wieder zog es mich jedoch ins Enge, wo ich einige Ausbeute sand: denn ich traf kein versallenes Schloß, kein Gemäner, das auf die Borzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen würdigen Gegenstand gehalten und so gut als möglich nachgebildet hätte. Selbst den Drusenstein auf dem Walle zu Mainz zeichnete ich mit einiger Gesahr und mit Unstatten, die ein jeder erleben muß, der sich von Reisen

Bon folden balb lebensluftigen, halb fünftlerifden Streifpartien, welche fich in turger Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach Saufe gezogen, und zwar durch einen Magnet, ber von jeber ftart auf mich wirkte: es war meine Schwester. Sie, nur ein Jahr junger als ich, hatte mein ganges bewuftes Leben mit mir berangelebt und sich baburch mit mir aufs innigste verbunden. Bu biefen natihr= lichen Anläffen gefellte sich noch ein aus unferer häuslichen Lage bervorgehender Drang: ein zwar liebevoller und wohlgefinnter, aber ernfter Bater, ber, weil er innerlich ein fehr gartes Gemuth hegte, außerlich mit unglaublicher Confequenz eine eberne Strenge vorbilbete, bamit er zu bem 3wede gelangen möchte, seinen Rinbern bie beste Erziehung zu geben, sein wohlgegründetes Haus zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter, fast noch Rind, welche erft mit und in ihren beiben Aeltesten jum Bewußtsehn heranwuchs; biese brei, wie fie bie Belt mit gefundem Blide gewahr wurden, lebensfähig, und nach gegenwärtigem Genuß verlangend. Ein folder in ber Familie schwebenber Wiberftreit vermehrte fich mit ben Jahren; ber Bater verfolgte feine Absicht unerschüttert und ununterbrochen; Mentter und Rinber tonnten ihre Gefühle, ihre Anforberungen, ihre Wilnsche nicht aufgeben. Unter biefen Umftanben war es natürlich, bag Bruber und Schwester sich fest an einander schloffen und fich jur Mutter hielten, um bie im gangen verfagten Freuden wenigstens einzeln zu erhaschen. Da aber bie Stunden der Eingezogenheit und Miche sehr lang und weit waren gegen die Augenblicke ber Erholung und bes Bergnugens, befonders für meine Schwester, Die bas Baus niemals auf fo lange Zeit als ich verlaffen konnte, so ward ihr Bedirfniß, sich mit

mir zu unterhalten, noch burch die Sehnsucht geschärft, mit ber sie mich in die Ferne begleitete.

Und so wie in den ersten Jahren Spiel und Lernen, Wachsthum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten konnten, so blied auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Bertrauen bei Entwicklung physsischer und moralischer Kräste. Jenes Interesse der Ingend, jenes Erstannen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich in geistige Formen, geistiger Bedürfnisse, die sich in sinnliche Gestalten einkleiden, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdüstern als aufklären, wie ein Rebel das Thal, woraus er sich emporheben will, zubeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Berirrungen, die daraus entspringen, theilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand, und wurden über ihre seltsamen Zustände um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Berwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander hielt.

Ungern fpreche ich bieß im allgemeinen aus, was ich vor Jahren barzustellen unternahm, ohne bag ich es batte ausführen können. ich dieses geliebte unbegreifliche Wesen nur zu bald verlor, fühlte ich genugsamen Anlag, mir ihren Werth zu vergegenwärtigen, und fo entstand bei mir ber Begriff eines bichterischen Ganzen, in welchem es möglich gewesen ware; ihre Individualität barzustellen; allein es ließ fich bazu teine andere Form benten als bie ber Richardson'schen Romane. burch bas genaueste Detail, burch unendliche Einzelnheiten, bie lebenbig alle ben Charafter bes Ganzen tragen, und indem fie aus einer wundersamen Tiefe bervorspringen, eine Ahnung von biefer Tiefe geben, nur auf folde Beife batte es einigermaßen gelingen konnen, eine Borftellung biefer mertwürdigen Berfonlichkeit mitzutheilen; benn bie Quelle tann nur gedacht werden, in fofern fle fließt. Aber von diefem schönen und frommen Borfat zog mich, wie von so vielen andern, ber Tumult ber Welt jurud, und nun bleibt mir nichts übrig, als ben Schatten jenes feligen Beiftes nur, wie burch Gulfe eines magifchen Spiegels, auf einen Augenblid beranzurufen.

Sie war groß, wohl und zart gebant und hatte etwas Natürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts, weber bebeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weber mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter benen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Neigung, eine Liebe ausbrückten, einen Glanz hatten ohne Gleichen; und doch war dieser Ausbruck eigentlich nicht zärtlich wie der, der aus dem Herzen kommt, und zugleich etwas Sehnsüchtiges und Berlangendes mit sich führt; dieser Ausbruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern anch alles that, um sie scheindar oder wirklich, zufällig oder vorsätzlich zu vergrößern. Da sie nun die weib-lichste, reingewöldteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Augenbraunen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Berhältnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden sür den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Riemand kann seine eigene Gestalt zuwider seyn; der Häßlichste wie der Schönste hat das Recht sich seiner Gegenwart zu freuen, und da das Wohlwollen verschönt, und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgefallen erblichen müsse, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage zum Verstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sehn konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurückstehe, ohne zu ihrem Troste zu sühlen, daß sie ihnen an innern Vorzügen unendlich überlegen seh.

Kann ein Frauenzimmer für ben Mangel von Schönheit entschäbigt werben, so war sie es reichlich burch bas unbegränzte Bertrauen, bie Achtung und Liebe, welche sämmtliche Freundinnen zu ihr trugen; sie mochten älter oder jünger sehn, alle hegten die gleichen Empfindungen. Eine sehr augenehme Gesellschaft hatte sich um sie versammelt: es sehlte nicht an jungen Männern, die sich einzuschleichen wusten, saft jedes Mädchen sand einen Freund; nur sie war ohne Hälfte geblieben. Freilich,

wenn ihr Meußeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte bas Innere, bas bindurchblidte, mehr ablehnend als anziehend; benn bie Gegenwart einer jeben Burbe weist ben anbern auf fich felbst gurud. Sie fühlte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Neigung wendete sich besto träftiger zu mir. Der Fall war eigen genug. Go wie Bertraute, benen man ein Liebesverständniß offenbart, durch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende werben, ja zu Rivalen heranwachsen und bie Reigung zulest wohl auf sich selbst bingieben, so war es mit uns Geschwistern: benn indem mein Berhaltniß zu Gretchen zerriß, troftete mich meine Schwefter um besto ernstlicher, als sie heimlich die Zufriedenheit empfand, eine Rebenbuhlerin losgeworben zu fenn; und fo mußte auch ich mit einer stillen Salbichabenfreube empfinden, wenn fie mir Gerechtigkeit wiberfahren ließ, daß ich der einzige seh, der fie wahrhaft liebe, sie kenne und fie verehre. Wenn fich nun bei mir von Zeit zu Zeit ber Schmerz über Gretchens Berluft erneuerte und ich aus bem Stegreife zu weinen, an flagen und mich ungebärdig zu stellen anfing, fo erregte meine Berzweiflung über bas Berlorene bei ihr eine gleichfalls verzweifelnde Ungebuld aber bas Niebesessene, Mifflungene und Borübergestrichene folder jugendlichen Reigungen, daß wir uns beibe gränzenlos unglücklich hielten, und um fo mehr, als in biefem feltfamen Falle bie Bertrauenben fich nicht in Liebende umwandeln durften.

Glücklicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebesgott, der ohne Noth so viel Unheil anrichtet, hier einmal wohlthätig mit ein, um uns aus aller Berlegenheit zu ziehen. Mit einem jungen Engländer, der sich in der Pfeilischen Pension bildete, hatte ich viel Berkehr. Er konnte von seiner Sprache gute Rechenschaft geben; ich übte sie mit ihm und ersuhr dadei manches von seinem Lande und Bolke. Er ging lange genug bei uns aus und ein, ohne daß ich eine Neigung zu meiner Schwester an ihm bemerkte, doch mochte er sie im stillen dis zur Leidenschaft genährt haben; denn endlich erklärte sich's unversehens und auf einmal. Sie kannte ihn, sie schätzte ihn und er verdiente es. Sie war oft bei unsern englischen Unterhaltungen die dritte gewesen; wir hatten aus seinem Munde uns beide die Bunderlichkeiten der englischen Aussprache anzueignen gesucht und uns dadurch nicht nur das Besondere ihres Tones und Klanges, sondern sogar das Besonderste der persönlichen Eigenheiten unseres Lehrers angewöhnt, so daß es zuletzt seltsam genug klang, wenn wir zusammen

wie aus Einem Munde zu reben schienen. Seine Bemühung, von uns auf gleiche Beife so viel vom Deutschen zu lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaube bemerkt zu haben, daß auch jener kleine Liebesbandel, sowohl schriftlich als munblich, in englischer Sprache burchgeführt murbe. Beibe junge Bersonen schickten sich recht gut für einander: er war groß und wohlgebaut, wie sie, nur noch schlanker; fein Gesicht, klein und eng beisammen, hatte wirklich bubsch sehn konnen, mare es burch die Blattern nicht allzusehr entstellt gewesen; sein Betragen war ruhig, bestimmt, man burfte es wohl manchmal troden und kalt nennen; aber sein Berz war poll Bitte und Liebe, feine Seele voll Ebelmuth und feine Reigungen fo bauernd, als entschieden und gelassen. Run zeichnete fich biefes ernste Baar, bas fich erst neuerlich zusammengefunden hatte, unter ben andern gang eigen aus, die schon mehr mit einander bekannt, von leichteren Charafteren, forglos wegen ber Butunft, fich in jenen Berhältniffen leichtfinnig berumtrieben, die gewöhnlich nur als fruchtloses Borspiel kunftiger ernsterer Berbindungen vorübergeben, und febr felten eine dauernde Folge auf bas Leben bewirken.

Die gute Jahrezeit, die schöne Gegend blieb für eine so muntere Gefellschaft nicht unbenutt; Bafferfahrten stellte man bäufig an, weil biefe die gefelligsten von allen Luftpartien sind. Wir mochten uns jedoch au Baffer ober au Lande bewegen, so zeigten fich gleich bie einzelnen anziehenden Kräfte; jedes Baar schloß sich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch geborte, blieb ent= weber gar keine weibliche Unterhaltung ober eine folche, die man an einem Instigen Tage nicht würde gewählt haben. Gin Freund, ber sich in gleichem Falle befand, und bem es an einer Hälfte hauptfächlich bestwegen ermangeln mochte, weil es ihm bei bem besten humor an Bartlichkeit, und bei viel Berftand an jener Aufmerkfamkeit fehlte, ohne welche fich Berbindungen folder Art nicht benten laffen, biefer, nachbem er öftere feinen Buftanb launig und geistreich beklagt, versprach, bei ber nächsten Berfammlung einen Borfcblag an thun, woburchaihm und bem Ganzen geholfen werben Auch verfehlte er nicht, sein Bersprechen zu erfüllen; benn als wir nach einer glanzenden Bafferfahrt und einem fehr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Bugeln gelagert im Gras ober sitzend auf bemoosten Felsen und Baumwurzeln, beiter und froh ein länbliches Mabl verzehrt hatten, und uns ber Freund alle beiter und guter Dinge fab,

gebot er mit schalkhafter Würbe, einen halbkreis sitzend zu schließen, vor ben er Kintrat und folgenbermaßen emphatisch zu peroriren anfing:

Höchst werthe Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Ungepaarte! Schon aus dieser Anrede erhellt, wie nöthig es sen, daß ein Bußprediger anstrete und der Gesellschaft das Gewissen schafe. Ein Theil meiner edlen Freunde ist gepaart, und mag sich dabei ganz wohl befinden, ein anderer ungepaart; der besindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigener Ersahrung versichern kann: und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Pflicht seh, für alle zu sorgen? Warum vereinigen wir uns zahlreich, als um an einander wechselseitig Theil zu nehmen? und wie kann das geschehen, wenn sich in unserm Kreise wieder so viele kleine Absonderungen bemerken lassen? Weit entsernt din ich, etwas gegen so schon Berhältnisse meinen oder nur daran rühren zu wollen; aber alles hat seine Zeit! ein schönes großes Wort, woran freilich niemand denkt, wenn ihm sür Zeitvertreib hinreichend gesorgt ist.

Er fuhr barauf immer lebhafter und lustiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüber zu stellen. Diese, sagte er, können uns niemals fehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Uebung ein Meister; aber jene müssen wir aufzuchen, wir mulssen uns um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus.

Run ging er ins Besondere. Mancher mochte sich getroffen fühlen, und man konnte nicht unterlassen sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

Die Mängel aufbeden ist nicht genug; ja man hat Unrecht, solches zu thun, wenn man nicht zugleich bas Mittel zu bem bessern Zustande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, baher nicht etwa, wie ein Charwochenprediger, zur Buße und Besserung im allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämmtlichen liebenswilteigen Paaren das längste und dauerhafteste Glück, und um hierzu selbst auf das sicherste beizutragen, thue ich den Borschlag, sür unsere geselligen Stunden diese kleinen allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben.

Ich habe, fuhr er fort, schon für bie Ausführung geforgt, wenn ich Beifall finden follte. Hier ift ein Beutel, in dem die Ramen ber Herren

befindlich sind; ziehen Sie nun, meine Schönen, und lassen Sie sich's gefallen, benjenigen auf acht Tage als Diener zu begünstigen, den Ihnen das Loos zuweist! Dieß gilt nur innerhalb unseres Kreises; sobald er ausgehoben ist, sind auch diese Berbindungen ausgehoben, und wer Sie nach Hause siehen soll, mag das Herz eutscheiden.

Ein großer Theil ber Gesellschaft war über biese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Baare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu sinden; deshalb rief er mit launiger Heftigkeit:

Fürwahr! es überrascht mich, daß nicht jemand aufspringt, und obaleich noch andere zaubern, meinen Borschlag anpreist, deffen Bortheile auseinandersetzt und mir erspart mein eigener Lobredner zu sehn. bin ber älteste unter Ihnen; bag mir Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glate, baran ift mein großes Nachbenken Schulb - bier nahm er ben hut ab — aber ich würde sie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eigenen Ueberlegungen, die mir die Haut austrocknen und mich bes iconften Schmuds berauben, nur auch mir und anbern einigermaßen förberlich fenn tonnten. Wir find jung, meine Freunde, bas ist schön; wir werben älter werben, bas ift bumm; wir nehmen uns unter einander wenig übel, das ist hübsch und der Jahrszeit gemäß. Aber bald, meine Freunde, werben bie Tage tommen, wo wir uns felbst manches übel zu nehmen haben: ba mag benn jeber seben, wie er mit fich zurecht tommt; aber zugleich werben uns andere manches übel nehmen, und awar wo wir es gar nicht begreifen; barauf mitffen wir uns vorbereiten, und biefes foll nunmehr geschehen.

Er hatte die ganze Rebe, besonders aber die lette Stelle, mit Ton und Gebärden eines Rapuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Bäter zu studiren. Nun schien er außer Athem, trocknete sein jung kahles Haupt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die Leichtgesunte Societät in so gute Laune, daß jedermann begierig war, ihn weiter zu hören. Allein anstatt fortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten Dame.

Es kommt auf einen Bersuch an! rief er aus. Das Werk wird ben Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf, und es mag bei bem Alten bleiben.

Halb willig, halb genöthigt zogen die Damen ihre Röllchen, und gar leicht bemerkte man, daß bei dieser geringen Handlung mancherlei Leidensschaften im Spiel waren. Glücklicherweise traf sich's, daß die Heitergesinnten getrennt wurden, die Ernstern zusammenblieben; und so behielt anch meine Schwester ihren Engländer, welches sie beiderseits dem Gott der Liebe und des Glück sehr gut aufnahmen. Die neuen Zusallspaare wurden sogleich von dem Antistes zusammengegeben, auf ihre Gesundheit getrunken und allen um so mehr Freude gewünscht, als ihre Dauer nur kurz sehn sollte. Gewiß aber war dieß der heiterste Moment, den unsere Gesellschaft seit langer Zeit genossen. Die jungen Männer, denen kein Frauenzimmer zu Theil geworden, erhielten nunmehr das Amt, diese Woche über sür Geist, Seele und Leib zu sorgen, wie sich unser Redner ausdrückte; besonders aber, meinte er, sür die Seele, weil die beiden andern sich schon eher selbst zu helsen wüßten.

Die Borsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendsoft, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Rilastehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß seh, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Angenblick, als wir ans Land stiegen, rief unser Solon: Ite, missa est l. Ein jeder führte die ihm durchs Loos zugefallene Dame noch aus dem Schisse und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die eintage eintaussche.

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer sestgesetzt und die Berloosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Bendung in die Gesellschaft kam und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmuth beiwohnte, an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verbindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Borrath zu Gefälligkeiten zu haben.

Man hatte sich kaum eingerichtet, als man unserm Redner, statt ihm zu danken, den Borwurf machte, er habe das Beste seiner Rede, den Schluß, für sich behalten. Er versicherte darauf, das Beste einer

Rebe sey die Ueberredung, und wer nicht zu überreden gebenke, musse gar nicht reden; denn mit der Ueberzeugung sey es eine missliche Sache. Als man ihm demungeachtet keine Ruhe ließ, begann er sogleich eine Kapuzinade, frazenhafter als je, vielleicht gerade darum, weil er die ernsthaftesten Dinge zu sagen gedachte. Er führte nämlich mit Sprüchen aus der Bibel, die nicht zur Sache pasten, mit Gleichnissen, die nicht trasen, mit Anspielungen, die nichts erläuterten, den Satz aus, daß wer seine Leidenschaften, Neigungen, Wünsche, Vorsätze, Plane nicht zu verbergen wisse, in der Welt zu nichts komme, sondern aller Orten und Enden gestört und zum besten gehabt werde; vorzätzlich aber, wenn man in der Liebe glücklich sehn wolle, habe man sich des tiessten Geheimnisses zu besleißigen.

Dieser Gebanke schlang sich burch bas Ganze burch, ohne baß eigentlich ein Wort bavon wäre ausgesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharssinn in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Welt = und Menschenkenntniß, aber nur von der schlimmen Seite, zusammengewonnen hatte. Er war etwa zweinudzwanzig Jahre alt und hätte mich gern zum Proselhten seiner Menschenverachtung gemacht: aber es wollte nicht bei mir greisen; denn ich hatte noch immer große Lust gut zu sehn und andere gut zu sinden. Indessen bin ich durch ihn auf vieles ausmerksam geworden.

Das Personal einer jeden heitern Gesellschaft vollständig zu machen, gehört nothwendig ein Acteur, welcher Freude daran hat, wenn die übrigen, um so manchen gleichgültigen Moment zu beleben, die Pfeise bes Witzes gegen ihn richten mögen. Ift er nicht bloß ein ausgestopster Sarazene, wie dersenige, an dem bei Lustkämpfen die Aitter ihre Lanzen übten, sondern versteht er selbst zu scharmuziren, zu neden und aufzusordern, leicht zu verwunden und sich zurückzuziehen, und indem er sich preiszugeben scheint, andern eins zu versetzen, so kann nicht wohl etwas Anmuthigeres gefunden werden. Einen solchen besaßen wir an unserm Freund Horn, dessen Name schon zu allerlei Scherzen Anlaß gab und der wegen seiner kleinen Gestalt immer nur Hörnchen genannt wurde. Er war wirklich der kleinste in der Gesellschaft, von derben, aber gefälligen Formen; eine Stumpfnase, ein etwas ausgeworfener Mund,

kleine funkelnbe Augen bildeten ein schwarzbraunes Gesicht, das immer zum Lachen aufzusordern schien. Sein kleiner gedrungener Schädel war mit trausen schwarzen Haaren reich besetzt, sein Bart frühzeitig blau, den er gar zu gern hätte wachsen lassen, um als komische Maske die Gesellschaft immer im Lachen zu erhalten. Uebrigens war er nett und behend, behauptete aber krumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern so wollte, worüber denn mancher Scherz entstand: denn weil er als ein sehr guter Tänzer gesucht wurde, so rechnete er es unter die Eigenheiten des Frauenzimmers, daß sie krummen Beine immer auf dem Plane sehen wollten. Seine Heiterkeit war unverwüsstlich und seine Gegenwart bei jeder Zusammenkunft unentbehrlich. Wir beide schlossen ums um so enger an einander, als er mir auf die Atademie solgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gedenke, da er viele Jahre mit unenblicher Liebe, Treue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen, hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden Zufälligkeiten stutzen wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Berspottung hinauslausen und Freund Horn mit seinen burlesten Darstellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen blieb, so gab es manchmal Berdruß, der aber bald wieder gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Tagesordnung war, im komischen Heldengedicht. Pope's Lockenraub hatte viele Nachahmungen erweckt; Bachariä cultivirte diese Dichtart auf bentschem Grund und Boden und jedermann gestel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein täppischer Mensch war, den die Genien zum besten hatten, indem sie den bessenbegünstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Berwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, befonders der deutschen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen Form mit Glück behandelten Gegenstand nicht wieder loskommen kann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt haben will; da denn zuletzt unter den angehäuften Nachahmungen das Original selbst verdeckt und erstickt wird.

Das Helbengebicht meines Freundes war ein Beleg zu biefer

Bemerkung. Bei einer großen Schlittensahrt wird einem täppischen Menschen ein Frauenzimmer zu Theil, das ihn nicht mag; ihm begegnet necklich genug ein Unglück nach dem andern, das bei einer solchen Gelegenheit sich ereignen kann, dis er zuletzt, als er sich das Schlittenrecht erdittet, von der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, die Geister ein Bein gestellt haben. Die Schöne ergreift die Zügel und fährt allein nach Hause; ein begünstigter Freund empfängt sie und triumphirt über den anmaßlichen Nebenbuhler. Uebrigens war es sehr artig ausgedacht, wie ihn die verschiedenen Geister nach und nach beschädigen, die ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine wahre Geschichte gegründet, ergößte unser Keines Publicum gar sehr, und man war überzeugt, daß es sich mit der Walpurgisnacht von Löwen, oder dem Renommisten von Zachariä gar wohl messen könne.

Indem nun unfere geselligen Freuden nur Einen Abend und die Borbereitungen dazu wenige Stunden erforderten, so hatte ich Zeit genug zu lesen und, wie ich glaubte, zu studiren. Meinem Bater zu Liebe repetirte ich sleißig den kleinen Hopp, und konnte mich vorwärts und rückwärts darin examiniren lassen, wodurch ich mir denn den Hauptinhalt der Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbesgierde trieb mich weiter; ich gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen Encyclopädismus, in dem ich Gespiers Isagoge und Morhoss Polyhistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erward, wie manches Wunderliche in Lehre und Leben schon mochte vorgesommen sehn. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht sortgesetzten Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labyrinth, als ich Baple in meines Baters Bibliothet sand und mich in denselben vertiefte.

Eine Hauptilberzeugung aber, die sich immer in mir erneuerte, war die Wichtigkeit der alten Sprachen: denn so viel drängte sich mir aus dem alten literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Muster der Redeklinkte und zugleich alles andere Wirdige, was die Welt jemals beselfen, ausbewahrt sey. Das Hebräische so wie die diblischen Studien waren in den Hintergrund getreten, das Griechische gleichfalls, da meine Kenntnisse desselben sich nicht über das neue Testament hinaus erstreckten. Desto ernstlicher hielt ich mich ans Lateinische, dessen Musterwerke

uns näher liegen, und das uns nebst so herrlichen Originalproductionen auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in Uebersetungen und Werken der größten Gelehrten darbietet. Ich las daher viel in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit, und durfte glauben die Autoren zu verstehen, weil mir am buchstäblichen Sinne nichts abging. Ia es verdroß mich gar sehr, als ich vernahm, Grotins habe übermüthig geäußert, er lese den-Terenz anders als die Knaben. Slückliche Beschränkung der Jugend, ja der Menschen überhaupt, daß sie sich in jedem Augendlick ühres Dasenns sur vollendet halten können, und weder nach Wahrem noch Falschen, weder nach Hohem noch Tiesem fragen, sondern bloß nach dem was ihnen gemäß ist!

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Zustand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatik übersprang, so wie die Redekunst: mir schien alles nathrlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwahen.

Michael, die Zeit, da ich die Alabemie befuchen follte, rildte beran. und mein Inneres ward eben so fehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Baterstadt ward mir immer beutlicher. Durch Greichens Entfernung war ber Knaben = und Jünglingspflanze bas Berg ausgebrochen; sie brauchte Zeit, um an ben Seiten wieber auszuschlagen, und ben ersten Schaben burch neues Bachsthum zu überwinden. Meine Banberungen burch bie Straffen batten aufgebort; ich ging nur, wie andere, die nothwendigen Wege. Rach Gretchens Biertel tam ich nie wieber, nicht einmal in die Gegend: und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleibeten, so mikfiel mir auch die Berfassung ber Stadt; alles was mir fonst so ehrwurbig vortam, erschien mir in verschobenen Bilbern. Als Entel bes Schultheifen maren mir bie beimlichen Gebrechen einer folchen Republit nicht unbefannt geblieben, um fo weniger, als Rinder ein gang eigenes Erstaunen fühlen und zu emfigen Untersuchungen angereigt werben, sobald ihnen etwas, bas fie bisber unbedingt verehrt, einigermaken verdächtig wird. Der vergebliche Berbruk rechtschaffener Manner im Biberftreit mit folden, bie von Barteien zu gewinnen, wohl gar zu bestechen sind, war mir nur zu beutlich geworden;

ich haßte jebe Ungerechtigkeit über die Maßen: denn die Kinder sind alle moralische Rigoristen. Mein Bater, in die Angelegenheiten der Stadt nur als Privatmann verstochten, äußerte sich im Berdruß über manches Mißlungene sehr lebhaft. Und sah ich ihn nicht nach so viel Studien, Bemühungen, Reisen und mannichsaltiger Bildung endlich zwischen seinen Brandmauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht wünschen konnte? Dieß zusammen lag als eine entsetzliche Last auf meinem Gemütthe, von der ich mich nur zu befreien wußte, indem ich mir einen ganz andern Lebensplan, als den mir vorgeschriebenen zu ersinnen trachtete. Ich warf in Gedanken die juristischen Studien weg und widmete mich allein den Sprachen, den Alterthümern, der Geschichte und allem was daraus hers vorquillt.

Awar machte mir jederzeit die poetische Nachbildung bessen was ich an mir felbst, an andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Bergnilgen. 3ch that es mit immer wachsender Leichtigkeit, weil es aus Instinct geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich and meinen Productionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als fehlerhaft, aber nicht als ganz verwerflich ansehen. Ward mir biefes ober jenes baran getabelt, fo blieb es boch im stillen meine Ueberzeugung, baß es nach und nach immer beffer werben mußte, und bag ich wohl einmal neben hageborn, Gellert und andern folden Männern mit Ehre burfte genannt werben. Aber eine folche Bestimmung allein schien mir allzu leer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernft zu jenen grundlichen Studien bekennen, und indem ich bei einer vollständigern Anficht des Alterthums in meinen eigenen Werken rascher vorzuschreiten bachte, mich zu einer akademischen Lehrstelle fähig machen, welche mir bas Bunschenswertheste schien für einen jungen Mann, ber sich selbst auszubilden und jur Bilbung anderer beizutragen gebachte.

Bei diesen Gesinnungen hatte ich immer Göttingen im Ange. Auf Männern wie Hehne, Michaelis und so manchen andern ruhte mein ganzes Bertrauen; mein sehnlichster Bunsch war, zu ihren Füßen zu sitzen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Bater blieb unbeweglich. Bas auch einige Hausfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu wirken suchten, er bestand darauf, daß ich nach Leipzig gehen müsse. Nun hielt ich den Entschluß, daß ich, gegen seine Gesinnungen und Willen, eine eigene Studien= und Lebensweise ergreisen wollte, erst recht für

Nothwehr. Die Hartnäckigkeit meines Baters, ber ohne es zu wissen, sich meinen Planen entgegensetzte, bestärkte mich in meiner Impietät, daß ich mir gar kein Gewissen daraus machte, ihm Stunden lang zuzu-hören, wenn er mir den Cursus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Mademien und in der Welt zu durchlausen hätte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich mun meinen Blid nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein belles Licht, auch Morus erregte schon viel Bertrauen. Ich erfann mir im stillen einen Gegencursus, ober vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliben Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, fich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastifch vortam, als Griesbach auf bem ähnlichen Wege schon große Fortschritte gemacht hatte und befihalb von jedermann geruhmt wurde. Die beimliche Freude eines Gefangenen, wenn er feine Retten abgelöst und die Rerkergitter balb burchfeilt hat, kann nicht größer sebn, als die meine war, indem ich die Tage schwinden und den October herannahen fah. Die unfreundliche Jahrezeit, die bofen Wege, von benen jedermann ju ergablen wußte, foredten mich nicht. Der Gebante, an einem fremben Orte zu Winterszeit Einstand geben zu muffen, machte mich nicht trübe; genug, ich fab nur meine gegenwärtigen Berhältniffe bufter, und ftellte mir bie fibrige unbekannte Welt licht und beiter vor. ich mir meine Träume, benen ich ausschließlich nachhing, und versprach mir in ber Ferne nichts als Glud und Bufriebenheit.

So sehr ich auch gegen jedermann von diesen meinen Borsätzen ein Geheimniß machte, so konnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie ansangs darüber sehr erschroden war, sich zuletzt beruhigte, als ich ihr versprach sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glänzenden Zustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohlbehagen Theil nehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich denn mit dem Buchhändler Fleischer und bessen Gattin, einer geborenen Triller, welche ihren Bater in Wittenberg besuchen wollte, mit Bergnilgen absuhr, und die werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie wieder betreten wollte.

So lofen fich in gewiffen Epochen Rinber von Eltern, Diener von

Herren, Begünstigte von Gönnern los, und ein solcher Bersuch sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen Selbst zu leben, er gelinge ober nicht, ist immer bem Willen ber Natur gemäß.

Wir waren zur Allerheiligenpforte hinausgefahren und hatten bald Hanau hinter uns, ba ich benn zu Gegenden gelangte, bie burch ihre Neuheit meine Aufmerkfamkeit erregten, wenn sie auch in ber jetigen Jahreszeit menig Erfreuliches barboten. Gin anhaltenber Regen batte bie Bege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in ben guten Stand gesetzt waren, in welchem wir sie nachmals finden; und unsere Reise war daber weber angenehm noch gludlich. Doch verbantte ich biefer feuchten Bitterung ben Anblid eines Naturphanomens, bas wohl bochft felten febn mag; benn ich habe nichts ähnlicheres jemals wieber gesehen, noch auch von andern, daß fie es gewahrt batten, vernommen. Wir fuhren nämlich awischen Sanau und Gelnhausen bei Rachtzeit eine Anhöhe hinauf, und wollten, ob es gleich finster war, boch lieber zu Fuße geben, als uns ber Gefahr und Beschwerlichkeit bieser Begftrede aussetzen. Auf einmal fab ich an ber rechten Seite bes Wegs, in einer Tiefe eine Art von wundersam erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichterförmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise über einander, und leuchteten fo lebhaft, daß das Auge bavon geblenbet wurde. Bas aber ben Blid noch mehr verwirrte, war, daß sie nicht etwa stille saffen, sonbern bin und wieder hupften, sowohl von oben nach unten, als umgekehrt und nach allen Seiten; die meiften jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Nur bochst ungern ließ ich mich von biefent Schauspiel abrufen, bas ich genauer zu beobachten gewünscht hatte. Auf Befragen wollte ber Postillon zwar von einer solchen Erscheinung nichts wiffen, fagte aber, bag in ber Nabe fich ein alter Steinbruch befinde, beffen Bertiefung mit Waffer angefüllt set. Ob bieses nun ein Banbamonium von Irrlichtern ober eine Gefellschaft von leuchtenben Geschöpfen gewesen, will ich nicht entscheiben.

Durch Thüringen warben die Wege noch schlimmer, und leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechender Nacht steden. Wir waren von allen Menschen entsernt, und thaten das Mögliche, uns loszuarbeiten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eiser anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bänder der Brust übermäßig ausgedehnt haben; venn ich empfand balb nachher einen Schmerz, ber verschwand und wieberkehrte und erft nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch follte ich noch in berfelbigen Racht, als wenn fie recht zu abwechselnben Schickfalen bestimmt gewesen ware, nach einem unerwartet alfidlichen Greigniß einen nedischen Berbruß empfinden, Wir trafen nämlich in Auerstädt ein vornehmes Chepaar, bas, burch abnliche Schickfale verfvätet, eben auch erft angekommen war, einen ansehnlichen wurdigen Mann in ben besten Jahren mit einer fehr schönen Gemablin. tommend veranlagten fie une, in ihrer Gefellicaft ju fpeifen, und ich fand mich sehr glitclich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden wollte. Als ich aber hinausgesandt ward, die gehoffte Suppe zu beschleunigen, überfiel mich, ber ich freilich bes Wachens und ber Reisebeschwerben nicht gewohnt mar, eine so unüberwindliche Schlaffucht, daß ich ganz eigentlich im Geben schlief, mit bem hut auf bem Ropfe wieder in bas Zimmer trat, mich, ohne zu bemerken, baf bie andern ihr Tifchgebet verrichteten, bewuftlos gelaffen gleichfalls binter ben Stubl stellte und mir nicht träumen ließ, daß ich durch mein Betragen ihre Andacht auf eine fehr luftige Beife zu fibren gekommen fet. Madame Meischer, ber es weber an Geist und Wit, noch an Zunge fehlte, ersuchte die Fremden, noch ehe man sich setzte, sie möchten nicht auffallend finden. was fie bier mit Augen faben; ber junge Reifegefahrte habe große Anlage zum Quater, welche Gott und ben König nicht beffer zu verehren glaubten. als mit bebedtem Saupte. Die schöne Dame, Die fich bes Lachens nicht enthalten konnte, warb baburch nur noch schöner, und ich hätte alles in ber Belt barum gegeben, nicht Urfache einer Beiterkeit gewesen zu feun, bie ihr fo vortrefflich zu Geficht ftand. Ich hatte jedoch ben But taum beiseite gebracht, ale die Bersonen nach ihrer Weltsitte ben Scherz sogleich fallen liegen, und burch ben beften Bein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf, Rifmuth und bas Andenten an alle vergangenen Uebel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam, war es gerade Meßzeit, woraus mir ein besonderes Bergnilgen entsprang: benn ich sah hier die Fortsetzung eines vaterländischen Zustandes vor mir, bekannte Waaren und Berkäufer, nur an andern Plätzen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Aufmerksamkeit an sich, in ihren seltsamen Kleidern, jene Bewohner der östlichen Gegenden, die Bolen und Russen, vor allen aber die Griechen,

beren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleibungen ich gar oft zu Gefallen ging.

Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorliber, und nun trat mir die Stadt selbst, mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu läugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn- und Feiertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondschein die Straßen, halb beschattet halb beleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen gentigte mir gegen bas, was ich bisher gewohnt war, bieser nene Buftand teineswegs. Leipzig ruft bem Beschauer teine alterthumliche Beit zurlid; es ift eine neue, turz vergangene, von Sanbelsthätigkeit, Boblhabenheit, Reichthum zeugende Epoche, die fich uns in diefen Dentmalen anklindet. Jedoch gang nach meinem Sinn waren die mir ungebeuer scheimenben Gebäube, Die, nach zwei Straffen ihr Gesicht wenbenb, in groken, himmelboch umbauten Sofraumen eine bürgerliche Welt umfassend, großen Burgen, ja Salbftabten ahnlich find. In einem biefer feltfamen Räume quartierte ich mich ein, und zwar in ber Feuerkugel zwischen bem alten und neuen Neumartt. Ein Baar artige Zimmer, Die in ben hof faben, ber wegen bes Durchgangs nicht unbelebt mar, bewohnte ber Buchhändler Fleischer während ber Messe, und ich filt die übrige Zeit um einen leiblichen Breis. Als Stubennachbar fant ich einen Theologen, ber in seinem Fache grundlich unterrichtet, wohlbenkend, aber arm war, und was ihm große Sorge für die Zutunft machte, sehr an ben Augen litt. Er hatte sich biefes Uebel burch übermäßiges Lefen bis in bie tieffte Dämmerung, ja sogar, um bas wenige Del zu ersparen, bei Mondschein zugezogen. Unsere alte Birtbin erzeigte fich wohltbatig gegen ihn, gegen mich jederzeit freundlich, und gegen beibe forgfam.

Run eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben zu Hofrath Böhme, ber, ein Bögling von Mascov, nunmehr sein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Ein kleiner, untersetzer, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich seiner Gattin vor. Beibe, so wie die übrigen Personen, benen ich auswartete, gaben mir die beste Hoffnung wegen meines klinftigen Ausenthaltes; doch ließ ich mich ansangs gegen niemand merken, was ich im Schilbe führte, ob ich gleich den schildichen Moment kaum erwarten konnte, wo ich mich von der Jurisprudenz frei

und bem Studium ber Alten verbunden erflären wollte. Borfichtig wartete ich ab, bis Fleischers wieder abgereist waren, damit mein Borsatz nicht allzu geschwind ben Meinigen verrathen wurde. Sobann aber ging ich obne Anstand zu Sofrath Böhme, bem ich vor allen bie Sache glaubte vertrauen zu muffen, und erklärte ihm mit vieler Confequenz und Barrbefie meine Absicht. Allein ich fant keineswegs eine gute Aufnahme meines Bortrags. Als Siftoriter und Staaterechtler batte er einen erflärten Saß gegen alles, was nach iconen Biffenichaften ichmedte. licherweise stand er mit benen, welche sie cultivirten, nicht im besten Bernehmen, und Gellert besonders, filt ben ich, ungeschickt genug, viel Butrauen geäußert hatte, konnte er nun gar nicht leiben. Jenen Männern also einen treuen Bubbrer auguweisen, fich felbst aber einen zu entziehen, und noch bazu unter folden Umständen, schien ihm ganz und gar unzuläffig. Er hielt mir baber aus bem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaubnig meiner Eltern einen folchen Schritt nicht zugeben tonne, wenn er ihn auch, wie hier ber Fall nicht sen. selbst billiate. Er verunglimpfte barauf leidenschaftlich Philologie und Sprachstubien, noch mehr aber bie poetischen Uebungen, Die ich freilich im hintergrunde batte burchbliden laffen. Er schloß zulett, bag wenn ich ja bem Studium ber Alten mich nähern wolle, folches viel beffer auf bem Wege ber Jurisprubeng geschehen tonne. Er brachte mir so manchen eleganten Juriften, Eberhard Otto und Beineccius, ins Gebachtnif, versprach mir von den römischen Alterthümern und der Rechtsgeschichte goldene Berge, und zeigte mir fonnenklar, bag ich bier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch fpaterbin noch jenen Borfat, nach reiferer Ueberlegung und mit Bustimmung meiner Eltern, auszuführen gebächte. erfucte mich freundlich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine Befinnungen balb zu eröffnen, weil es nöthig feb, wegen bevorftebenben Anfangs ber Collegien fich junachft zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine diegsame Ingend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau Posrath Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich sand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanst und zart, und machte gegen ihren Mann,

bessen Gutwättigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch, und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite benn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte barauf meine Stunden: da follte ich benn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir das gefallen; doch setzte ich durch, Gellerts Literargeschichte über Stockhausen, und angerdem sein Practicum zu frequentiren.

Die Berehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht, und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Richt groß von Gestalt, zierlich, aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein seiner Mund, ein gefälliges Oval des Gesichts, alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswerth. Es kostete einige Mühe zu ihm zu gelangen: seine zwei Famuli schienen Briester, die ein Heiligthum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Zeit der Zutritt erlaubt ist; und eine solche Borsicht war wohl nothwendig; denn er würde seinen ganzen Tag ausgeopfert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gedachten, hätte ausnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich ansangs emsig und treulich; die Philosophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diejenigen Geistesoperationen, die ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, so auseinander zerren, vereinzeln und gleichsam zerkören sollte, um den rechten Gebrauch dersselben einzusehen. Bon dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr so viel zu wissen als der Lehrer selbst, und es schien mir an mehr als Einer Stelle gewaltig zu hapern. Doch ging alles noch in ziemlicher Folge dis gegen Fastnacht, wo in der Rähe des Prosessos Winkler auf dem Thomasplan gerade um die Stunde die köstlichsten Kräpsel heiß aus der Pfanne kamen, welche uns denn dergestalt verspäteten, daß unsere Heste loder wurden und das Ende derselben gegen das Frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Mit den juristischen Collegien ward es bald eben so schlimm: benn

ich wußte gerade schon so viel, als uns ber Lehrer zu überliefern für gut sand. Mein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig sand, dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Bater, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedächtniß zu behalten. Der Schade, den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit sührt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachsibungen und der Begründung in dem, was eigentliche Borkenntnisse sind, Zeit und Ausmerksamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliefert werden.

Roch ein anderes Uebel, wodurch Studirende fehr bedrängt sind, Brofessoren, so gut wie andere in Aemtern erwähne ich hier beiläufig. angestellte Manner, konnen nicht alle von Einem Alter febn; ba aber bie jungern eigentlich nur lehren um zu lernen, und noch bazu, wenn fie gute Kopfe find, bem Zeitalter voreilen, fo erwerben fie ihre Bilbung burchaus auf Untoften ber Buborer, weil biefe nicht in bem unterrichtet werben, was sie eigentlich brauchen, sonbern in bem, was der Lehrer für fich zu bearbeiten nöthig findet; unter ben alteften Brofefforen bagegen find manche schon lange Zeit ftationar; fie überliefern im ganzen nur fire Ansichten, und was bas einzelne betrifft, vieles was die Zeit schon als unnfits und falich verurtheilt bat. Durch beides entsteht ein trauriger Conflict, awischen welchem junge Beifter bin und ber gezerrt werben, und welcher kaum burch die Lehrer bes mittlern Alters, die, obschon genugsam unterrichtet und gebilbet, boch immer noch ein thätiges Streben ju Biffen und Rachbenten bei fich empfinden, ins gleiche gebracht werben fann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen als zurecht legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Mißbehagen in mir hervorbrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn man den Ort verändert und in neue Berhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das erste, was die Franen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hanse freilich etwas wunderlich equipirt auf die Alademie gelangt.

Mein Bater, bem nichts so fehr verhaßt war, als wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand feine Zeit nicht zu brauchen wußte ober fie zu benuten teine Gelegenheit fand, trieb seine Dekonomie mit Zeit und Kräften so weit, daß ihm nichts mehr Bergnügen machte, als zwei Fliegen mit Einer Klappe zu schlagen. Er hatte beswegen niemals einen Bebienten, ber nicht im Hause zu noch etwas nühlich gewesen wäre. Da er nun von jeher alles mit eigener Hand schrieb und später die Bequemlichkeit hatte, jenem jungen Hausgenossen in die Feber zu dictiren, so fand er am vortheilhaftesten, Schneiber zu Bedienten zu haben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem sie nicht allein ihre Livreen, sondern auch die Reider für Bater und Kinder zu fertigen, nicht weniger alles Flückwerk zu besorgen hatten.

Mein Bater war felbst um die besten Tucher und Benge bemübt, indem er auf den Meffen von auswärtigen Sandelsberren seine Baare bezog und fie in seinen Borrath legte; wie ich mich benn noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Löwenicht von Aachen jederzeit besuchte und mich von meiner frühesten Jugend an mit diesen und andern vorzüglichen Banbelsberren bekannt machte. Für die Tüchtigkeit des Reugs war also gesorgt, und genugsamer Borrath verschiebener Sorten Tucher, Sarfchen, Göttinger Zeug, nicht weniger bas nöthige Unterfutter vorbanben, fo daß wir bem Stoff nach uns wohl hatten burfen feben laffen; aber die Form verdarb meift alles: benn wenn ein folder Sausschneiber allenfalls ein guter Befelle gewesen ware, um einen meisterhaft augeschnittenen Rod wohl zu naben und zu fertigen, fo follte er nun auch bas Rleid felbst zuschneiben und biefes gerieth nicht immer zum besten. Hierzu tam noch, daß mein Bater alles, was zu seinem Anzuge geborte, febr gut und reinlich bielt und viele Jahre mehr bemahrte als benutte: baber eine Borliebe für gewiffen alten Bufchnitt und Bergierungen trug, wodurch unfer Bus mitunter ein wunderliches Anfeben bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garberobe, die ich mit auf die Akademie nahm, zu Stande gebracht; sie war recht vollständig und ansehnlich und sogar ein Tressenkleid darunter. Ich, diese Art von Auszug schon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Nedereien, dann durch vernünstige Borstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt hereingeschneit aussehe. So viel Verdruß ich auch hierüber empfand, sah ich doch ansangs nicht, wie ich mir helsen sollte. Als aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorssinnker, einst

auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat, und mehr wegen seiner äußern als innern Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, faßte ich Muth und wagte meine sämmtliche Garderobe gegen eine neumodische, dem Orte gemäße, auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpfte.

Rach dieser überstandenen Brüfung sollte abermals eine neue anftreten, welche mir weit unangenehmer aufstel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in bem oberbentschen Dialett geboren und erzogen, und obgleich mein Bater sich stets einer gewissen Reinheit ber Sprache beflift und uns Kinder auf bas, was man wirklich Mängel jenes Ibioms nennen tann, von Jugend an aufmerkfam gemacht und zu einem beffern Sprechen vorbereitet hatte, so blieben mir boch gar manche tiefer liegenbe Eigenheiten, Die ich, weil fie mir ihrer Raivetat wegen gefielen; mit Behagen hervorhob, und mir baburch von meinen neuen Mitblirgern jedesmal einen strengen Berweis zuzog. Der Oberdeutsche nämlich, und vielleicht vorzüglich berjenige, welcher bem Rhein und Main anwohnt - benn große Fluffe haben, wie bas Meeresufer, immer etwas Belebenbes - brudt fich viel in Gleichniffen und Anfpielungen aus, und bei einer innern menschenverständigen Tüchtigkeit bedient er sich spruchwörtlicher Rebensarten. In beiben Fällen ift er öfters berb, boch wenn man auf ben 3med bes Ausbrudes fieht, immer geborig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, was gegen ein zarteres Ohr fich anstößig ermeißt.

Jebe Provinz liebt ihren Dialekt: benn er ist boch eigentlich bas Element, in welchem bie Seele ihren Athem schöpft. Mit welchem Eigenstun aber die Meignische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang anszuschließen gewußt hat, ist jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielssachen Widerstreit haben sich die fämmtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Bas ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hosmeistern ausgestanden habe, wird derzeuige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in deren Beränderung man sich endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vaterländischer Charakter sollten ausgeopfert werden. Und diese unerträgsliche Forderung wurde von gebildeten Männern und Frauen gemacht,

beren lleberzengung ich mir nicht zueignen konnte, beren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es deutlich machen zu können. Mir sollten die Anspielungen auf biblische Kernstellen untersagt sehn, sowie die Benutzung treuherziger Chronikenausdrücke. Ich sollte vergessen, daß ich den Geiler von Kaisersberg gelesen hatte, und des Gedrauchs der Sprichwörter entbehren, die doch, statt vieles Hin- und Hersackens, den Nagel gleich auf den Kopf tressen; alles dieß, was ich mir mit jugendlicher Hestigkeit angeeignet, sollte ich missen; ich fühlte mich in meinem Innersten paralhsirt, und wußte kaum mehr, wie ich mich sider die gemeinsten Dinge zu äußern hatte. Daneben hörte ich, man solle reden wie man schreibt und schreiben wie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein= sit allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meisner Dialest manches zu hören, was sich auf dem Papier nicht sonderlich würde ausgenommen haben.

Jebermann, ber bier vernimmt, welchen Ginfluß auf einen jungen Studirenden gebilbete Manner und Frauen, Gelehrte und fonft in einer feinen Societät fich gefallende Personen so entschieben ausliben, wurde, wenn es auch nicht ausgesprochen wäre, fich sogleich überzeugt halten, bak wir uns in Leipzig befinden. Jede der deutschen Mademien bat eine besondere Gestalt: benn weil in unferem Baterlande teine allgemeine Bilbung burchbringen kann, fo beharrt jeber Ort auf feiner Art und Beife, und treibt feine carafteriftifchen Gigenheiten bis aufs lette; eben biefes gilt von ben Afabemien. In Jena und Salle mar bie Robheit aufs bochfte gestiegen; forperliche Starte, Fechtergewandtheit, bie wilbeste Selbsthülfe mar bort an ber Tagesordnung: und ein folcher Buftand tann fich burch ben gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpflanzen. Das Berhältnig ber Studirenben zu ben Einwohnern jener Stabte, fo verschieben es auch feyn mochte, tam boch barin überein, bak ber wilbe Frembling keine Achtung vor bem Blirger batte und fic als ein eigenes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Wefen ausab. Dagegen konnte in Leipzig ein Stubent kaum anders als galant sebn, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn fie nicht als Blitthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, ftationär und ans gewiffen

Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glandten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Zachariä's Renommist wird immer ein schätzbares Document bleiben, woraus die damalige Lebens- und Sinnesart anschaulich hervortritt: wie überhaupt seine Gedichte jedem willsommen sehn müssen, der negen seiner Unschuld und Kindlichkeit liebenswürdigen Zustande des damaligen geselligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, bie aus einem gegebenen Berbaltnif eines gemeinen Befens entspringen, sind unverwüftlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Bacharia's helbengebicht. Ein einziger unferer atabemischen Mitburger hielt sich für reich und unabhängig genug, ber öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Lohntutschern, bie er, als waren's bie Berren, fich in bie Bagen setzen ließ und selbst vom Bode fuhr, fie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen Salbchaifen so wie die aufälligen Beulen zu verguten wufte, übrigens aber niemand beleibigte, sonbern nur bas Bublicum in Maffe zu verhöhnen schien. Einft bemächtigte er und ein Spiefigefell sich, am schönften Promenabentage, ber Efel bes Thomasmüllers; fie ritten, wohlgekleibet, in Schuhen und Strümpfen, mit bem größten Ernft um bie Stabt, angestaunt von allen Spaziergangern, von benen das Glacis wimmelte. Als ihm einige Wohlbenkende hierüber Borftellungen thaten, verficherte er gang unbefangen, er babe nur feben wollen, wie fich ber herr Christus in einem abnlichen Falle möchte ausgenommen haben. Nachahmer fant er jeboch teinen und wenig Gefellen. Denn ber Studirende von einigem Bermogen und Ansehen batte alle Urfache, sich gegen ben Handelsstand ergeben zu erweisen, und sich um so mehr schicklicher außerer Formen zu befleifigen, als bie Colonie ein Mufterbild frangbfischer Sitten barftellte. Die Profefforen, wohlhabenb burch eigenes Bermögen und gute Pfrinden, waren von ihren Schulern nicht abhängig, und der Landestinder mehrere, auf den Fürstenschulen ober sonftigen Gomnaften gebildet und Beforberung hoffend, wagten es nicht, fich von ber berkommlichen Sitte lodzusagen. Die Rabe von Dresben, die Aufmerkfamkeit von baber, die wahre Frömmigkeit ber Oberauffeber bes Studienwesens konnte nicht ohne fittlichen, ja religiösen Einfluß bleiben.

Mir war biese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriefe batten mich in gute Säufer eingeführt, beren verwandte Cirtel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber balb empfinden mußte, baf bie Gesellschaft gar manches an mir auszuseten batte, und ich, nachbem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleibet, ihr nun auch nach bem Munbe reben follte, und babei boch beutlich feben konnte, daß mir bagegen von alle bem wenig geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Sinnesförberung bei meinem akademischen Aufenthalt versprochen hatte, so fing ich an läffig zu werben und die gefelligen Pflichten ber Befuche und fonftigen Attentionen zu verfäumen, und ich ware noch früher aus allen folden Berbaltniffen berausgetreten, batte mich nicht an Hofrath Bohme Scheu und Achtung und an seine Gattin Zutrauen und Neigung festgeknupft. Der Gemahl hatte leiber nicht bie gludliche Gabe, mit jungen Leuten umzugeben, sich ihr Bertrauen zu erwerben und fie filr ben Augenblick nach Beditefniß zu 3ch fand niemals Gewinn bavon, wenn ich ihn besuchte; seine Gattin bagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an mir. Ihre Krantlichkeit hielt fie ftets zu Baufe. Sie lub mich manchen Abend zu fich, und wufte mich, ber ich zwar gefittet war, aber boch eigentlich, was man Lebensart nennt, nicht befaß, in manchen kleinen Mengerlichkeiten zurecht zu führen und zu verbessern. Rur eine einzige Freundin brachte bie Abende bei ihr zu; biese war aber schon herrischer und schulmeisterlicher; beswegen sie mir äußerst miffiel und ich ihr zum Trut öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewöhnt batte. Sie übten unterbeffen noch immer Gebuld genug an mir, lehrten mich Biquet, l'Hombre und mas andere bergleichen Spiele find, beren Renntnig und Ausübung in ber Gefellichaft filr unerläflich gehalten wird.

Borauf aber Madame Böhme ben größten Einfluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmad, freilich auf eine negative Beise, worin sie jedoch mit den Kritikern vollkommen übereintraf. Das Gottschedische Gewässer hatte die deutsche Belt mit einer wahren Sundsluth überschwemmt, welche sogar über die höchsten Berge hinauszusteigen drohte. Dis sich eine solche Fluth wieder verläuft, dis der Schlamm austrocknet, dazu gehört viele Zeit, und da es der nachäffenden Boeten in jeder Epoche eine Unzahl giebt, so brachte die Nachahmung des Seichten, Wässerissen einen solchen Bust hervor, von dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ist. Das Schlechte schlecht zu sinden war daher

ber größte Spaß, ja ber Triumph bamaliger Kritifer. Wer nur einigen Menschenverstand befag, oberflächlich mit ben Alten, etwas näher mit ben Reueren befannt war, glaubte fich schon mit einem Mafistabe verseben. ben er überall anlegen könne. Mabame Böhme war eine gebildete Frau. welcher bas Unbebeutenbe, Schwache und Gemeine wiberstand; sie mar noch überdieß Gattin eines Mannes, ber mit ber Boesie überhaupt in Unfrieden lebte, und basjenige nicht gelten ließ, was fie allenfalls noch gebilligt batte. Run borte fie mir awar einige Beit mit Gebuld zu. wenn ich ihr Berfe ober Profa von namhaften, ichon in gutem Ansehen stehenden Dichtern zu recitiren mir berausnahm, benn ich behielt nach wie vor alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ibre Rachgiebigkeit war nicht von langer Dauer. Das erfte, was fie mir gang entfetlich herunter machte, waren bie Boeten nach ber Dobe von Beife, welche fo eben mit großem Beifall öfters wiederholt wurden, und mich gang befonders ergött batten. Befah ich nun freilich bie Sache näher, fo konnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einigemal batte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gebichten, jedoch anonym vorzutragen, benen es benn nicht beffer ging als ber übrigen Gefellschaft. Und so waren mir in turger Beit die schönen bunten Wiesen in ben Grimben bes beutschen Parnaffes, wo ich so gern lustwandelte, unbarmbergig niedergemabt, und ich fogar genothigt bas trodnende Beu felbst mit umzuwenden und dasjenige als todt zu verspotten, was mir turz vorher eine so lebenbige Freude gemacht hatte.

Diesen ihren Lehren kam, ohne es zu wissen, der Prosessor Morus zu Hülse, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofraths Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun dei ihm um das Alterthum erkundigte, so verbarg ich ihm nicht was mich unter den Neueren ergötzte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach, und mir, ansangs zum größten Berdruß, nachber aber doch zum Erstaunen und zuletzt zur Erbauung die Augen öffnete.

Hiezu kamen noch die Jeremiaden, mit denen uns Gellert in seinem Bractieum von der Poesse abzumahnen pflegte. Er wünschte nur prosaische Aufsähe und beurtheilte auch diese immer zuerst. Die Berse behandelte er nur als eine traurige Zugabe, und was das Schlimmste war, selbst

meiner Alten Beise, immer einen kleinen Augen: benn ich pflegte, nach meiner alten Beise, immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, ben ich in Briesen auszuführen liebte. Die Gegenstände waren leibensschaftlich, der Styl ging über die gewöhnliche Prosa hinans, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiese Menschenkenntniß des Bersaffers zeugen; und so war ich denn von unserm Lehrer sehr wenig begünstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als die der andern, genau durchsah, mit rother Dinte corrigirte und hie und da eine sittliche Ansmerkung hinzusügte. Mehrere Blätter dieser Art, welche ich lange Zeit mit Bergnigen bewahrte, sind leider endlich auch im Lause der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Wenn altere Berfonen recht pabagogisch verfahren wollen, fo jollten fie einem jungen Mann etwas, bas ihm Freude macht, es fet von welcher Art es wolle, weber verbieten noch verleiben, wenn fie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas anderes bafür einzuseten hatten oder unterzuicbieben wüßten. Jebermann protestirte gegen meine Liebhabereien und Neigungen, und bas was man mir bagegen anpries, lag theils so weit von mir ab, baf ich seine Borzüge nicht erkennen konnte, ober es ftanb mir fo nah, bag ich es eben nicht filr beffer hielt als bas Gescholtene. 36 tam barüber burchaus in Berwirrung, und hatte mir aus einer Borlefung Ernesti's über Cicero's Orator bas Beste versprochen; ich lernte wohl auch etwas in biesem Collegium, jedoch über bas, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht aufgeklärt. Ich forberte einen Magstab bes Urtheils, und glaubte gewahr zu werben, bag ihn gar niemand befite: benn teiner war mit ben anbern einig, felbst wenn fie Beispiele vorbrachten; und wo follten wir ein Urtheil hernehmen, wem man einem Manne wie Wieland fo manches Tabelhafte in seinen liebenswürdigen, uns jungere völlig einnehmenden Schriften aufzugählen wufte.

In solcher vielsachen Zerstreuung, ja Zerstlickelung meines Wesens und meiner Studien traf sich's, daß ich bei Hofrath Ludwig den Mittagstisch hatte. Er war Medicus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand außer Morus in lauter angehenden oder der Bollendung näheren Aerzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medicin oder Naturhistorie, und meine Einbildungstraft wurde in ein ganz ander Feld hintibergezogen. Die Namen Haller, Linné, Buffon hörte ich mit großer Berehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen

Irrthümer, in die fie gefallen sehn sollten, ein Streit entstand, so kam boch zuletzt, dem anerkannten Uebermaß ihrer Berdienste zu Ehren, alles wieder ins gleiche. Die Gegenstände waren unterhaltend und bedeutend, und spannten meine Ausmerksamkeit. Biele Benennungen und eine weitläusige Terminologie wurden mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete einen Reim niederzuschreiben, wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot, oder ein Sedicht zu lesen, indem mir dange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich müsse den doch, wie so manches andere, vielleicht nächstens sür schlecht erklären.

Diese Geschmacks und Urtheilsungewißheit bennruhigte mich täglich mehr, so daß ich zuletzt in Berzweissung gerieth. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten was ich für das Beste hielt, mitgenommen, theils weil ich mir denn doch einige Ehre dadurch zu verschaffen hoffte, theils um meine Fortschritte besto sicherer prüsen zu können; aber ich besand mich in dem schlimmen Falle, in den man gesetzt ist, wenn eine vollkommene Sinnesänderung verlangt wird, eine Entsagung alles dessen, was man disher geliebt und für gut befunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampse warf ich jedoch eine so große Berachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tages Poesse und Prosa, Plane, Stizzen und Entwilrse sämmtlich zugleich auf dem Küchenherd verbrannte, und durch den das ganze Haus erfüllenden Ranchqualm unsere gute alte Wirthin in nicht geringe Furcht und Angst versetze.

## Siebentes Buch.

lleber den Zustand der deutschen Literatur jener Zeit ist so vieles und Ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jedermann, der einigen Antheil hieran nimmt, vollsommen unterrichtet sehn kann, wie denn auch das Urtheil darüber ziemlich übereinstimmen durste; und was ich gegenwärtig stücks und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen sehn mochte, als vielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deßhalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publicum besonders aufgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebens und aller heitern, selbstgenügsamen, lebendigen Dichtkunst, von der Sathre und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will jeder nach seiner Beise leben, der Bürger sein Gewerh, sein Geschäft treiben und sich nachher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas versassen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt etwas Gutes und Rüpliches gethan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Sathrifer, der Autor durch den Kritiker gestört, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Bewegung gesetzt.

Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte sich aus der vorhergehenden durch Widerspruch. Deutschland, so lange von auswärtigen Bölkern überschwemmt, von andern Nationen durchdrungen, in gelehrten und diplomatischen Berhandlungen an fremde Sprachen gewiesen, konnte seine eigene ummöglich ausbilden. Es drangen sich ihr zu so manchen neuen Begriffen auch unzählige fremde Worte nöthiger- und unnöthigerweise mit auf, und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt sich ausländischer Ausbrücke und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe zwei Jahrhunderten in einem ungläcklichen,

tumultuarischen Zustande verwildert, begab sich bei den Franzosen in die Schule, um lebensartig zu werden, und bei den Römern, um sich wirdig auszudrücken. Dieß sollte aber auch in der Muttersprache geschehen; da denn die unmittelbare Anwendung jener Idiome und deren Halbversdentschung sowohl den Welt- als Geschäftsstyl lächerlich machte. Ueberdieß faßte man die Gleichnissreden der südlichen Sprachen ummäßig aus, und bediente sich derselben höchst übertrieben. Eben so zog man den vornehmen Anstand der fürstengleichen römischen Bürger auf deutsche kleinsstädische Gelehrtenverhältnisse herüber, und war eben nirgends, am wenigsten bei sich zu Hause.

Wie aber schon in dieser Epoche genialische Werke entsprangen, so regte sich auch hier ber beutsche Frei- und Frohsinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, brang darauf, daß rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der gemeine verständliche Sinn gab, geschrieben wilrbe. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Thur und Thor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen das große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen, biest ein steiser Pedantismus in allen vier Facultäten lange Stand, die er sich endlich viel später aus einer in die andere slüchtete.

Gute Köpfe, freiaufblickende Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an denen fle sich üben, gegen die sie wirken, und da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten beforgt waren; wobei niemand einsiel, daß, indem man ein Uebel bekämpste, das andere zu Hülfe gerusen ward.

Liscow, ein junger kihner Mensch, magte zuerst einen seichten albernen Schriftsteller persönlich anzusallen, bessen ungeschickes Benehmen ihm bald Selegenheit gab heftiger zu versahren. Er griff sobann weiter um sich und richtete seinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Haß versolgte. Allein seine Lausbahn war kurz; er starb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger Jüngling. In dem was er gethan, ob er gleich wenig geleistet, mochte seinen

Landsleuten das Talent, der Charafter schäpenswerth vorkommen: wie denn die Deutschen immer gegen früh abgeschiedene, Gutes versprechende Talente eine besondere Frömmigkeit bewiesen haben; genug, uns ward Liscow sehr früh als ein vorzüglicher Satyriker, der sogar den Rang vor dem allgemein beliebten Rabener verlangen könnte, gepriesen und anempsohlen. Hierbei sahen wir und freilich nicht gefördert: denn wir konnten in seinen Schriften weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches uns eine ganz nathvliche Sache schien.

Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leibenschaftlicher ober gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Sathre. Sein Tadel der sogenannten Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenberstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt sehn sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schristen entschuldigt werde, so wird vorausgeset, daß die Besserung der Thoren durchs Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen seh.

Rabeners Persönlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen. Als tüchtiger genauer Geschäftsmann thut er seine Pflicht, und erwirdt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitbürger und das Bertrauen seiner Obern; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heitern Richtachtung alles dessen, was ihn zunächst umgibt. Bedantische Gelehrte, eitle Ingelinge, jede Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst sein Spott drückt keine Berachtung aus. Eben so spaßt er über seinen eigenen Zustand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tod.

Die Art, wie dieser Schriftsteller seine Gegenstände behandelt, hat wenig Aesthetisches. In den äußern Formen ist er zwar mannichsaltig genug, aber durchaus bedient er sich der directen Ironie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswirdige lobt, und das Lobenswirdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höchst selten angewendet werden sollte; denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Mittelclasse, welche, ohne besondern Geistesauswand, sich lüger dünken kann als andere. Was er aber und wie er es auch vordringt, zeugt von seiner Rechtsichkeit, Heiterkeit und Gleichmilthigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen sühlen;

ber unbegränzte Beifall seiner Zeit war eine Folge solcher sittlichen Borzüge.

Daß man zu seinen allgemeinen Schilderungen Musterbilder suchte und fand, war natikrlich; daß einzelne sich über ihn beschwerten, folgte baraus: seine allzulangen Bertheibigungen, daß seine Satyre keine persönliche sein, zeugen von dem Berdruß, den man ihm erregt hat. Einige seiner Briefe setzen ihm als Menschen und Schriftseller den Kranz auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdener Belagerung schildert, wie er sein Haus, seine Habseligkeiten, seine Schriften und Perrlicken verliert, ohne anch im mindesten seinen Gleichmuth erschilttert, seine Heiterkeit getrüdt zu sehen, ist höchst schiemwerth, ob ihm gleich seine Zeit- und Stadtgenossen diese glikaliche Gemulthsart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme seiner Kräfte, von seinem nahen Tode spricht, ist äußerst respectabel, und Rabener verdient von allen heiteren, verständigen, in die irdischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Heiliger verehrt zu werden.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch, feine Sathre bezieht sich durchaus auf den Mittelstand; er läßt hie und da vermerken, daß er die höhern auch wohl kenne, es aber nicht filr räthlich halte sie zu berühren. Man kann sagen, daß er keinen Nachfolger gehabt, daß sich niemand gefunden, der sich ihm gleich ober ähnlich hätte halten dürfen.

Run zur Kritik, und zwar vorerst zu ben theoretischen Bersuchen! Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, daß damals das Ideelle sich aus der Welt in die Religion gestüchtet hatte, ja sogar in der Sittenslehre kann zum Borschein kam; von einem höchsten Princip der Kunst hatte niemand eine Ahnung. Man gab und Gottsched kritische Dichtkunst in die Hände; sie war branchdar und belehrend genug: denn sie überlieserte von allen Dichtungsarten eine historische Kenntniß, so wie vom Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen desselben; das poetische Genie ward vorausgesetzt! Uedrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sehn, er sollte Geschmad besitzen, und was dergleichen mehr war. Man wies uns zuletzt auf Horazens Dichtunst; wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschästeren Werts mit Ehrsucht an, wusten aber nicht im geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nutzen sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottschebs Antagonisten; sie mußten boch also etwas anderes thun, etwas Besseres leisten wollen: so hörten wir denn auch, daß sie wirklich vorzüglicher sehen. Breitingers krietische Dichtkunst ward vorgenommen. Hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größern Irrgarten, der besto ermübender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin herumtrieb. Eine kurze Uebersicht rechtsertige diese Worte.

Für die Dichtkunst an und für sich hatte man keinen Grundsatz finden können; sie war zu geistig und flüchtig. Die Malerei, eine Kunst, die man mit den Augen festhalten, der man mit den äußeren Sinnen Schritt sür Schritt nachgeben konnte, schien zu solchem Ende günstiger: Engländer und Franzosen hatten schon über die bildende Kunst theoretisitet, und man glandte nun durch ein Gleichnis von daher die Boesie zu begründen. Jene stellten Bilder vor die Augen, diese vor die Phantasie; die poetischen Bilder also waren das erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man sing von den Gleichnissen an, Beschreibungen folgten; und was nur immer den äußeren Sinnen darstellbar gewesen wäre, kam zur Sprache.

Bilber also! Wo sollte man nun aber diese Bilber anders hernehmen als aus der Natur? Der Maler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden; sie enthält so vieles Unbedentende, Unwürdige: man muß also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß das Bedeutende aussuchen; was ist aber bedeutend?

Hierauf zu antworten mögen sich die Schweizer lange bedacht haben: benn sie kommen auf einen zwar wunderlichen, doch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am bedeutendsten seh immer das Nene; und nachdem sie dieß eine Weile überlegt haben, so sinden sie, das Wunderbare seh immer nener als alles andere.

Run hatten ste die poetischen Erfordernisse ziemlich beisammen; allein es kam noch zu bedenken, daß ein Wunderbares auch leer sehn könne und ohne Bezug auf den Menschen: ein solcher nothwendig geforderter Bezug milse aber moralisch sehn, worans denn offenbar die Besserung bes Menschen solge, und so habe ein Gedicht das letzte Ziel erreicht, wenn es außer allem andern Geleisteten noch nitzlich werde. Rach diesen sämmtlichen Erfordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prilsen, und diesenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunderdar

und zugleich auch von sittlichem Zwed und Rugen seb, sollte für die erfte und oberfte gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Borrang mit höchster Ueberzeugung der Aesopischen Fabel zugesschrieben.

So wunderlich uns jett eine solche Ableitung vorkommen mag, so hatte sie doch auf die besten Köpfe den entschiedensten Einstuß. Daß Gellert und nachber Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß selbst Lessing darin zu arbeiten versuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten, spricht für das Zutrauen, welches sich diese Gattung erworben hatte. Theorie und Praxis wirken immer auf einander; ans den Werken kann man sehen, wie es die Wenschen meinen, und aus den Meinungen vor-aussagen, was sie thun werden.

Doch wir dürfen unsere Schweizertheorie nicht verlassen, ohne daß ihr von uns auch Gerechtigkeit widersahre. Bodmer, so viel er sich auch bemüht, ist theoretisch und praktisch zeitlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüchtiger, gelehrter, einsichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umsah, die sämmtlichen Ersordernisse einer Dichtung nicht entgingen, ja es läßt sich nachweisen, daß er die Mängel seiner Methode dunkel sühlen mochte. Merkwirdig ist zum Beispiel seine Frage, ob ein gewisses beschreibendes Gedicht von König auf das Lustlager Augusts des Zweiten wirklich ein Sedicht sen? so wie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. Zu seiner völligen Rechtsertigung aber mag dienen, daß er, von einem salschen Punke ausgehend, nach beinahe schon durchlausenem Kreise boch noch auf die Hauptsache stößt, und die Darstellung der Sitten, Charastere, Leidenschaften, kurz des innern Menschen, auf den die Dichtstunft doch wohl vorzüglich angewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als Zugabe anzurathen sich genöthigt findet.

In welche Berwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zersplitterte Lehren sich versetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele, und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte sedsmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deren Fehler zu sallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Productives in sich fühlte, war es ein verzweislungs-voller Zustand.

Betrachtet man genau, mas ber beutschen Boesie fehlte, so mar es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. Dier gebenken wir nun Bunthers, ber ein Boet im vollen Sinne bes Worts genannt werben barf: ein entschiebenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit. Einbildungstraft, Gebächtnif, Gabe bes Raffens und Bergegenwärtigens, fruchtbar im bochsten Grabe, rhythmisch bequem, geistreich, witig umb babei vielfach unterrichtet; genug, er befag alles, mas bazu gehört, im Leben ein zweites Leben burch Boefie hervorzubringen, und awar in bem gemeinen wirklichen Leben. Wir bewundern feine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgebichten alle Zuftanbe burchs Gefühl zu erhöhen, und mit vaffenden Gestinnungen, Bilbern, bistorischen und fabelbaften Ueberlieferungen zu schmuden. Das Robe und Wilbe baran gebort seiner Zeit, seiner Lebensweise und befonders seinem Charatter, ober wenn man will, seiner Charafterlofigfeit. Er wußte fich nicht au gabmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Ginther das Glück verscherzt, an dem Hose Augusts des Zweiten angestellt zu werden, wo man zu allem übrigen Prunk sich auch nach einem Hospoeten umsah, der dem Festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorlibergehende Pracht verewigen könnte. Bon König war gesitteter und glücklicher; er bekleidete diese Stelle mit Würde und Beisall.

In allen souveränen Staaten kommt der Gehalt fitr die Dichtkunst von oben herunter, und vielleicht war das Lustlager bei Mihlberg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provinzielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenwart eines großen Heers begrüßen, ihr sämmtlicher Hof = und Kriegsstaat um sie her, wohlsgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Feste aller Art — Beschäftigung genug sür den äußern Sinn und übersließender Stoff für schildernde und beschreibende Poesie.

Freilich hatte dieser Gegenstand einen innern Mangel, eben daß es nur Prunt und Schein war, aus dem keine That hervortreten konnte. Niemand außer den Ersten machte sich bemerkar, und wenn es ja gesschehen wäre, durste der Dichter den einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verletzen: er mußte den Hof- und Staatskalender zu Rathe ziehen und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab; ja schon die Zeitgenossen machten ihm den Borwurf, er habe die Pserde

bester geschilbert als die Menschen. Sollte dieß aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da bewies, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald offenbart zu haben; denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreitt.

Unter folden Studien und Betrachtungen Aberraschte mich ein undermuthetes Ereignif und vereitelte das löbliche Borhaben, unfere neuere Literatur von vorn herein tennen zu lernen. Mein Landsmann 3 obann Georg Schloffer hatte, nachbem er seine alabemischen Jahre mit Fleiß und Anstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Main auf ben gewöhnlichen Weg ber Abvocatur begeben; allein fein ftrebenber und bas Allgemeine suchenber Geift tonnte fich aus. mancherlei Urfachen in biefe Berhaltmiffe nicht finden. Er nahm eine Stelle als Gebeimfecretar bei bem Bergog Friedrich Engen von Burtemberg, ber fich in Treptow aufbielt, ohne Bebenken an; benn ber Fürft war unter benjenigen Großen genannt, die auf eine eble und felbstständige Beife sich, die Ihrigen und bas Sange aufgutlären, zu beffern und zu höheren Aweden zu vereinigen gebachten. Diefer Filtest Friedrich ift es, welcher, um fich wegen ber Ainberzucht Raths zu erholen, au Rouffeau geschrieben hatte, bessen befaunte Antwort mit ber bebenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le malheur d'être né prince.

Den Geschäften des Filisten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte min Schlosser, wo nicht vorstehen, doch mit Rath und That willig zu Handen sehn. Dieser junge, edle, den besten Willen begende Mann, der sich einer vollkommenen Reinigkeit der Sitten dessig, hätte durch eine gewisse trodene Strenge die Menschen leicht von sich entsernt, wenn nicht eine schößen und seltene literarische Bildung, seine Sprachkenntnisse, seine Fertigkeit sich schristlich sowohl in Bersen als in Prosa auszudrücken, jedermann angezogen und das Leben mit ihm erleichtert hätte. Daß dieser durch Leitzig kommen würde, war mir angeklindigt, und ich erwartete ihn mit Schnsucht. Er kam und trat in einem kleinen Gast - oder Weinhause ab, das im Brühl lag und bessen Wirth Schönlopf bieß. Dieser hatte eine Franksuterin zur Frau, und ob er gleich die sibrige Zeit des Jahres wenig Personen bewirthete und in das kleine Hank keine Gäste ausnehmen konnte, so war er doch Wessenzeits von vielen Franksutern besucht, welche dort zu speisen und im Rothsall

auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schloffern aufansuchen, als er mir seine Antunft melben ließ. 3ch erinnerte mich taum; ihn früher gesehen zu haben, und fand einen jungen wohlgebauten Mann, mit einem runden zusammengefaften Geficht, ohne bag bie Bige befihalb ftumpf gewesen waren. Die Form seiner gerundeten Stirn, awiichen ichwarzen Augenbraunen und Loden, beutete auf Ernft, Strenge und vielleicht Eigenstenn. Er war gewissermaßen das Gegentheil von mir, und eben biek begrundete wohl unfere bauerbafte Freundschaft. Ich batte bie größte Achtung filt seine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, bag er mir in ber Sicherheit beffen, was er that und leiftete, burchaus überlegen war. Die Achtung und bas Rutrauen, bas ich ihm bewies, bestätigten seine Reigung und vermehrten bie Nachsicht, bie er mit meinem lebbaften, fabrigen und immer regfamen Befen, im Gegens sats mit dem seinigen, haben mußte. Er studirte die Englander fleißig; Bope war, wo nicht sein Muster, boch sein Augenmert, und er hatte, im Biberftreit nit bem Berfuch über ben Denfchen jenes Schriftftellers, ein Gebicht in gleicher Form und Splbenmaß geschrieben, welches ber driftlichen Religion fiber jenen Deismus ben Triumph verschaffen follte. Aus bem groken Borrath von Bavieren; Die er bei fich führte, ließ er mich sobam poetische und prosaische Auffate in allen Sprachen feben, bie, indem fie mich jur Rachabmung aufriefen, mich - abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir burch Thatigfeit sogleich zu belfen: ich schrieb an ihn gerichtete beutsche, frangofische, enalifáe. italianische Gebichte, wozu ich ben Stoff aus unseren Unterhaltungen nahm, welche burchaus bebeutend und unterrichtend maren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Ramen hatten, von Angesicht zu Angesicht gefehen zu haben. Ich führte ihn gern zu ben mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er als ein unterrichteter, schou charakteriskrter Mann mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinnes- und Sittenweise dieses Mannes darans hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf wegen des großen Bortheils, den die Gottschedschen Schriften, Ueberseyungen

und soustigen Affistenzen der Handlung gebracht, eine lebenslängliche Bohnung zugefagt hatte.

Bir liefen uns melben. Der Bebiente führte uns in ein grofes Bimmer, indem er fagte, ber Berr werbe gleich tommen. Db wir mm eine Gebarbe, bie er machte, nicht recht verftanben, wührte ich nicht zu fagen: genug wir glaubten, er habe uns in bas anstoßende Zimmer ge-Wir traten binein zu einer fonberbaren Scene: benn in bem Angenblid trat Gottscheb, ber große, breite, riefenhafte Mann, in einem grundamastenen, mit rothem Taffet gefutterten Schlafrod jur entgegengesetzten Thur herein; aber sein ungeheures Haupt war tahl und ohne Bebedung. Daffir follte jeboch fogleich geforgt fein: benn ber Bebiente sprang mit einer großen Allongeperlide auf ber Hand (bie Loden fielen bis an ben Ellenbogen) ju einer Seitenthure herein und reichte ben Sanvtfdmud feinem Berrn mit erfdrodener Geberbe. Gotticheb, obne ben minbesten Berbruß zu außern, bob mit ber kinken hand bie Perrude von bem Arme bes Dieners, und indem er fie febr geschickt auf ben Roof schwang, gab er mit seiner rechten Tate bem armen Menschen eine Ohrfeige, so daß diefer, wie es im Lustspiel zu geschehen pflegt, fic zur Thire himans wirbelte, woranf ber ansehnliche Altvater uns gang gravitätisch zu fiten nöthigte und einen ziemlich langen Discurs mit gutem Anstand durchführte.

So lange Schloffer in Leipzig blieb, speiste ich täglich mit ihm, umb lernte eine sehr angenehme Tischgesellschaft kennen. Einige Liefländer und ber Sohn des Oberhospredigers Hermann in Dresden, nachheriger Burgemeister in Leipzig, und ihr Hosmeister, Hofrath Pfeil, Berfasser des Grafen von B., eines Pendants zu Gellerts Schwedischer Gräfin, Zachariä, ein Bruder des Dichters, und Krebel, Redacteur geographischer und genealogischer Handbücher, waren gesittete, heitere und freundliche Menschen. Zachariä der stillste, Pfeil ein seiner, beinahe etwas Diplomatisches an sich habender Mann, doch ohne Ziererei und mit großer Gutmilthigseit; Krebel ein wahrer Falstaff, groß, wohlbeleibt, blond, vorliegende, heitere, himmelhelle Angen, immer froh und guter Dinge. Diese Bersonen begegneten mir sämmtlich, theils wegen Schlosser, theils anch wegen meiner eigenen offenen Gutmilthigkeit und Zuthätigkeit, ans das allerartigste, und es brauchte kein großes Zureden, künftig mit ihnen den Tisch zu theilen. Ich blieb wirklich nach Schlossers Abreise bei ihnen,

gab ben Ludwigischen Tisch auf, und befand mich in dieser geschlossenen Gesellschaft um so wohler, als mir die Tochter vom Hause, ein gar hübsches, nettes Mädchen, sehr wohl gestel, und mir Gelegenheit ward freundliche Blicke zu wechseln, ein Behagen, das ich seit dem Unsall mit Gretchen weder gesucht, noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden des Mittagessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nützlich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Wasen zu necken und anzuregen; Pseil hingegen bewies mir eine ernste Reigung, indem er mein Urtheil über manches zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei biefem Umgange wurde ich burch Gespräche, burch Beispiele und burch eigenes Rachbenken gewahr, bag ber erfte Schritt, um aus ber wäfferigen, weitschweifigen, nullen Epoche fich berauszuretten, nur burch Bestimmtheit, Pracifion und Rurge gethan werben tonne. Bei bem bisberigen Styl konnte man bas Gemeine nicht vom Beffern unterscheiben, weil alles unter einander ins Klache gezogen warb. Schon batten Schrift= steller biefem breiten Unbeil ju entgeben gefucht, und es gelang ihnen mehr ober weniger. Saller und Ramler waren von Natur jum Gebrangten geneigt; Leffing und Bieland find burch Reflexion bagu geführt worben. Der erfte wurde nach und nach gang epigrammatisch in seinen Gebichten, tuapp in ber Minna, latonifch in Emilia Galetti; später kehrte er erst zu einer heitern Raivetät zurlick, die ihn so wohl Keibet im Rathan. Bieland, ber noch im Agathon, Don Splvio, ben tomifchen Erzählungen mitunter prolix gemesen mar, wird in Musarion und Ibris auf eine wundersame Beise gefaßt und genan, mit großer Anmuth. Rlopftod in ben erften Befangen bes Deffias ift nicht ohne Weitschweifigkeit; in ben Oben und andern Keinen Gebichten erscheint er gebrängt, so auch in seinen Tragobien. Durch seinen Wettstreit mit den Alten, besonders dem Tacitus, sieht er sich immer mehr ins Enge genöthigt, wodurch er juletzt unverftandlich und ungeniegbar Gerftenberg, ein schönes, aber bigarres Talent, nimmt fich auch zusammen; sein Berbienst wird geschätzt, macht aber im ganzen wenig Freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Natur, wird kaum einmal Ramler ift eigentlich mehr Rritifer concis in ben Rriegeliebern. als Boet. Er fängt an, was Deutsche im Lyrischen geleistet, ju fammeln: nun findet er, bag ibm taum ein Gebicht völlig genng thut; er muß anslaffen, rebigiren, veranbern, bamit bie Dinge nur einige Gestalt

bekommen. Hierdurch macht er fich fast fo viele Feinde, als es Dichter und Liebhaber gibt, ba sich jeber eigentlich nur an seinen Mängeln wiebererteunt, und das Bublicum fich eber filr ein fehlerhaftes Inbividuelles intereffirt, als filr bas, was nach einer allgemeinen Geschmaderegel bervorgebracht ober verbeffert wird. Die Abothmit lag bamals noch in ber Biege, und niemand wußte ein Mittel ihre Rindheit ju verkurgen. voetifde Brofa nahm überhand. Gegner und Rlopftod erregten mande Rachahmer; andere wieder forberten boch ein Sylbenmaß und übersetten diefe Brofa in fagliche Rhythmen. Aber auch biefe machten es niemand an Dant: benn fie mußten auslaffen und aufeten, und bas profaifche Original galt immer filr bas beffere. Je mehr aber bei allem biefem bas Gebrungene gesucht wird, besto mehr wird Beurtheilung möglich, weil bas Bebeutenbe, enger zusammengebracht, enblich eine fichere Bergleichung julaft. Es ergab sich auch zugleich, daß mehrere Arten von wahrhaft poetischen Formen entstanden: benn indem man von einem jeden Gegenstande, ben man nachbilben wollte, nur bas Rothwendige barzustellen suchte, fo mußte man einem jeben Gerechtigkeit wiberfahren laffen, und auf biefe Beife, ob es gleich niemand mit Bewuftfebn that, vermannichfaltigten fich die Darftellungsweisen, unter welchen es freilich auch fragenhafte gab, und mancher Berfuch ungludlich ablief.

Bang ohne Frage befag Bieland unter allen bas fconfte Naturell. Er hatte sich fruh in jenen ibeellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; ba ihm aber biese burch bas, was man Erfahrung nennt, burch Begegniffe an Welt und Weibern verleibet wurden, so warf er fich auf die Seite bes Birklichen, und gefiel fich und andern im Wiberftreit beiber Welten, wo fich amischen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, sein Talent am allerschönsten zeigte. Bie manche seiner glänzenden Brobuctionen fallen in bie Zeit meiner atabemischen Jahre! Dufarion wirkte am meisten auf mich, und ich kann mich noch bes Ortes und ber Stelle erinnern, wo ich ben ersten Aushängebogen ju Gefichte betam, welchen mir Defer mittheilte. hier war es, wo ich bas Antike lebenbig und nen wiederzusehen glaubte. Alles mas in Wielands Genie plastifc ift, zeigte fich bier aufs vollkommenfte, und ba jener zur unglitdlichen Rüchternbeit verdammte Bhanias-Timon fich aufest wieder mit feinem Mabchen und ber Belt verföhnt, so mag man die menschenfeinbliche Epoche wohl auch mit ihm burchleben. Uebrigens gab man biefen Werken febr gern einen heitern Wiberwillen gegen erhährte Gesinnungen zu, welche, bei leicht verfehlter Anwendung aufs Leben, öfters der Schwärmerei verdächtig werden. Man verzieh dem Autor, wenn er das was man filr wahr und ehrwürdig hielt, mit Spott verfolgte, um so eher, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ihm selbst immersort zu schaffen mache.

Wie Ummerlich die Kritik folden Arbeiten damals entgegenkam, läßt fich aus ben erften Banben ber allgemeinen Deutschen Bibliothet erfeben. Der tomifden Erzählungen gefdieht ehrenvolle Erwähnung; aber bier ist keine Spur von Einsicht in ben Charafter ber Dichtart felbst. Der Recenfent hatte feinen Gefchmad, wie bamals alle, an Beispielen gebilbet. Sier ift nicht bebacht, bag man vor allen Dingen bei Beurtheilung folder parobiftischen Werte ben originalen eblen, schönen Gegenftand vor Augen haben muffe, um zu feben, ob ber Barobift ihm wirklich eine schwache und tomische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, ober unter bem Schein einer solchen Nachahmung vielleicht gar felbst eine treffliche Erfindung geliefert? Bon alle bem abnt man nichts, sonbern bie Gebichte werben stellenweise gelobt und getabelt. Der Recensent bat, wie er felbst gesteht, fo viel mas ihm gefallen, angestrichen, bag er nicht einmal im Drud alles anfilhren tann. Kommt man nun gar ber bochst verbienftlichen Uebersetung Shaffpeare's mit bem Ausruf entgegen: Bon Rechts wegen follte man einen Mann wie Shaffpeare gar nicht überfetzt haben! so begreift fich ohne weiteres, wie unendlich weit die allgemeine Deutsche Bibliothet in Sachen bes Geschmads gurud mar, und bag junge Leute, von wahrem Gefühl belebt, fich nach andern Leitsternen umzusehen hatten.

Den Stoff, ber auf diese Weise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig oder keine Nationalgegenstände behandelt: Schlegels Hermann beutete nur darauf hin Die idhilische Tendenz verdreitete sich unendlich. Das Charakterlose der Gesnerschen, bei großer Ammuth und kindlicher Perzlichkeit, machte jeden glauben, daß er etwas ähnliches vermöge. Eben so bloß aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein Fremdnationelles darstellen sollten, zum Beispiel die jüdischen Schäfergedichte, überhaupt die patriarchalischen, und was sich sonst auf das alte Testament bezog. Bodmers Noachide war ein vollkommenes Symbol der um den deutschen Parnaß angeschwollenen Wassersluth, die sich nur langsam verlief. Das

Anafreontische Gegängel ließ gleichfalls unzählige mittelmäßige Röpfe im Breiten herumschwanken. Die Präcision bes Horaz nöthigte bie Dentschen, boch nur langsam, sich ihm gleichzustellen. Romische Helbengebichte, meist nach bem Borbild von Pope's Lodenraub, bienten auch nicht, eine bessere Zeit herbeizustihren.

Roch muß ich hier eines Wahnes gebenken, der so ernsthaft wirkte als er lächerlich sehn muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten munmehr genugsam historische Kenntniß von allen Dichtarten, worin sich die verschiedenen Nationen ausgezeichnet hatten. Bon Gottsched war schon dieses Fächerwerk, welches eigentlich den innern Begriff von Boeste zu Grunde richtet, in seiner kritischen Dichtkunst ziemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachgewiesen, daß auch schon deutsche Dichter mit vortresslichen Werken alle Rubriken auszusüllen gewußt. Und so ging es denn immer sort. Jedes Jahr wurde die Collection ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertried eine Ardeit die andere aus dem Local, in dem sie bischer geglänzt hatte. Wir besassen nummehr, wo nicht Homere, doch Birgile und Miltone; wo nicht einen Pindar, doch einen Horaz; an Theokriten war kein Mangel; und so wiegte man sich mit Bergleichungen nach ausen, indem die Massel; war stellicher Werke immer wuchs, damit auch endlich eine Bergleichung nach innen stattsinden konnte.

Stand es nun mit ben Sachen bes Gefchmads auf einem febr fomantenden Rufe, fo tonnte man jener Goode auf teine Beife ftreitig machen, baf innerhalb bes protestantischen Theils von Deutschland und ber Schweiz sich basjenige gar lebhaft zu regen anfing, was man Denschenverstand zu nennen pflegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit bas Berbienst hat alles basjenige, wonach ber Mensch nur fragen tann, nach angenommenen Grundfäten in einer beliebten Ordnung unter bestimmten Rubrifen vorzutragen, batte fich oft burch bas Dunkle und Unnützscheinenbe ihres Inhalts, durch unzeitige Anwendung einer an fich respectablen Methobe und burch die allzugroße Berbreitung fiber fo viele Gegenstände ber Menge fremb, ungenieftbar und endlich entbehrlich gemacht. gelangte zur Ueberzengung, daß ihm wohl bie Ratur so viel guten und geraden Sinn zur Auskattung gegönnt habe, als er ungefähr bedürfe, fich von ben Gegenständen einen fo beutlichen Begriff ju machen, baf er mit ihnen fertig werben, und zu feinem und anderer Ruten bamit gebahren könne, ohne gerabe fich um bas Allgemeinste mühfam zu

beklimmern und zu forschen, wie boch die entferntesten Dinge, die uns nicht sonderlich berühren, wohl zusammenhängen möchten? Man machte den Bersuch, man that die Angen auf, sah gerade vor sich hin, war aufmerksam, fleißig, thätig, und glaubte, wenn man in seinem Kreis richtig urtheile und handle, sich auch wohl herausnehmen zu dürfen, über anderes, was entfernter lag, mitzusprechen.

Nach einer solchen Borstellung war nun jeder berechtigt, nicht allein zu philosophiren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und gelibter Menschenverstand, der es wagte, ins allgemeine zu gehen und über innere und äußere Ersahrungen abzusprechen. Ein heller Scharssinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelsstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen silr das Rechte hielt, verschafste solchen Schriften und mündlichen Aeußerungen Ansehen und Butranen, und so sanden sich zulest Philosophen in allen Facultäten, ja in allen Ständen und Hantirungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen sich zu der sogenannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, in wie fern das Licht der Natur und in der Erkenntniß Gottes, in der Berbesserung und Beredlung unserer selbst zu fördern hinreichend seh, so wagte man gewöhnlich sich zu dessen dem ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprincip gab man sodann sämmtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsteher wurde. Uedrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stoss zum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie daraus nach wie vor dei allen Ranzelreden und sonstigen religiösen Berhandlungen zum Grunde gelegt werden.

Allein biesem Werke stand, so wie den sämmtlichen Profanscribenten, noch ein eigenes Schicksal bevor, welches im Laufe der Zeit nicht abzuwenden war. Man hatte nämlich bisher auf Tren' und Glauben angenommen, daß dieses Buch der Blicher in Einem Geiste verfaßt, ja daß es von dem göttlichen Geiste eingehancht und gleichsam dictirt seh. Doch waren schon längst von Gläubigen und Ungländigen die Ungleichseiten der verschiedenen Theile desselben bald gerügt, das vertheidigt worden. Engländer, Franzosen, Deutsche hatten die Bibel mit mehr oder weniger

Heftigkeit, Scharsstun, Frechheit, Muthwillen angegriffen, und eben so war sie wieder von ernsthaften, wohldenkenden Menschen einer jeden Ration in Schutz genommen worden. Ich sikr meine Person hatte sie lieb und werth: dem sast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Beise wirksam gewesen. Mir mißstelen daher die ungerechten, spöttlichen und verdrechenden Angrisse; doch war man damals schon so weit, daß man theils als einen Hauptvertheidigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach der Denkweise und Fassungskraft der Renschen gerichtet, ja die vom Geiste Getriebenen hätten doch deswegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verlängnen können, und Amos als Auhhirte sühre nicht die Sprache Jesalas, welcher ein Prinz solle gewesen seun.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzeugungen entwidelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprachsentnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Localitäten, Nationalitäten, Naturproducte und Erscheimungen genauer zu studiren, und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Mich aelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hilfsmittel zu Erklärung der heiligen Schriften, und neuere Reisende, mit vielen Fragen ausgerüstet, sollten durch Beantwortung derselben für die Propheten und Apostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemilht war die heiligen Schriften zu einem natikrlichen Anschauen heranzusühren, und die eigentliche Denk- und Borstellungsweise derselben allgemeiner sassich zu machen, damit durch diese historisch-kritische Ansicht mancher Einwurf beseitigt, manches Anstösige getilgt, und jede schale Spötterei unwirksam gemacht würde, so trat in einigen Männern gerade die entgegengesetzte Sinnesart hervor, indem solche die dunkelsten, geheinmisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wählten, und solche ans sich selbst durch Conjecturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Combinationen, zwar nicht aushellen, aber doch bekräftigen und, in sofern sie Weissaungen enthielten, durch den Ersolg begründen und dadurch einen Glauben an das Rächstzuerwartende rechtsertigen wollten.

Der ehrwitrbige Bengel hatte feinen Bemilhungen um bie

Offenbarung Johannis baburch einen entschiebenen Eingang verschafft, bag er als ein verständiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger, als ein Mann ohne Tabel bekannt war. Tiefe Gemilther sind genöthigt in der Bergangenheit so wie in ber Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben ber Welt tann ihnen von teiner Bebeutung fenn, wenn fie nicht in bem Berlanf ber Zeiten bis zur Gegenwart enthüllte Prophezeiungen, und in ber nachsten wie in ber fernsten Rutunft verhüllte Beiffagungen verehren. entspringt ein Zusammenhang, ber in ber Beschichte vermißt wird, bie uns nur ein zufälliges Sin- und Wieberschwenten in einem nothwendig gefcoloffenen Rreife zu überliefern fcbeint. Dr. Crufins geborte zu benen, welchen ber prophetische Theil ber beiligen Schriften am meiften zusagte, indem er die zwei entgegengesetteften Gigenschaften bes menschlichen Befens zugleich in Thatigkeit fest, bas Gemulth und ben Scharfsinn. Lehre hatten sich viele Jünglinge gewidmet, und bilbeten schon eine ansehnliche Maffe, bie um besto mehr in bie Angen fiel, als Ernesti mit ben Seinigen bas Dunkel, in welchem jene fich gefielen, nicht aufzuhellen, sonbern völlig zu vertreiben brohte. Daraus entstanden Sändel, Haß und Berfolgung und manches Unannehmliche. Ich hielt mich zur Karen Bartei und fuchte mir ihre Grundfate und Bortbeile zuzueignen, ob ich mir gleich zu abnen erlaubte, baf burch biefe bochft löbliche, verftanbige Auslegungeweise zulett ber poetische Gehalt jener Schriften mit bem prophetischen verloren geben milffe.

Räher aber lag benen, welche sich mit beutscher Literatur und schönen Wissenschaften abgaben, die Bemithung solcher Männer, die, wie Jerussalem, Zollikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten reinen Styl der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre auch bei Personen von einem gewissen Sinn und Geschmack Beisall und Anhäuglichkeit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart sing an durchaus nöthig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen sassisch sehn muß, so standen von vielen Seiten Schriftseller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, dentlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner als für die Wenge zu schreiben unternahmen.

Rach bem Borgange eines Ausländers, Tiffot, fingen nunmehr auch die Aerzte mit Eifer an auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einfluß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im einzelnen gegen sie, besonders gegen ben letzten, auch sagen mag, sie

waren zu ihrer Zeit sehr wirkam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sehn: benn nicht in sosern der Wensch etwas zurückläßt, sondern in sosern er wirkt und genießt, und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Styl, welcher sich in allen Expeditionen, von der Kanzlei des unmittelbaren Ritters die auf den Reichstag zu Regensburg, auf die barockte Beise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer gewissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußern Form, und folglich auch mit dem Styl, auss genaueste zusammenhingen. Doch hatte der jüngere von Moser sich schon als ein freier und eigenthümlicher Schriftsteller bewiesen, und Patter durch die Karheit seines Bortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und den Styl gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles was aus seiner Schule hervorging, zeichnete sich dadurch aus. Und nun fanden die Bhilosophen selbst sich genöthigt, um populär zu sehn, auch deutlich und sassieh zu schreiben. Mendelssohn, Sarve traten auf und erregten allgemeine Theilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprace und des Styls in jedem Fache wuchs auch die Urtheilsfähigkeit, und wir bewundern in jener Zeit Recensionen von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände, so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten, und was sich soust auf schne Literatur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach besunden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriefen und von der allgemeinen Deutschen Bibliothel, wie von der Bibliothel der schnen Wissen, wovon man gar leicht bedentende Beispiele ansühren könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt durch einander gehen, als es wollte, so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produciren gedachte, der nicht seinen Borgängern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benutzen gedächte. Anch dier wurden wir sehr in der Irre herumgeführt. Man trug sich mit einem Worte von Kleift, das wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen diezienigen, welche ihn wegen seiner öftern einsamen Spaziergänge beriefen,

scherzhaft, geistreich und wahrhaft geantwortet, er seh babei nicht müßig, er gebe auf bie Bilberjagb. Ginem Ebelmann und Solbaten giemte bieß Gleichniß wohl, ber fich baburch Mannern feines Stanbes gegenüber stellte, die mit ber Flinte im Arm auf die Hafen- und Buhnerjagt, so oft fich nur Gelegenheit zeigte, auszugeben nicht verfäumten. Wir finden baber in Rleifts Gebichten von folden einzelnen, gludlich aufgehafchten, obaleich nicht immer glücklich verarbeiteten Bilbern gar manches, was uns freundlich an bie Natur erinnert. Run aber ermahnte man uns anch gang ernftlich, auf die Bilberjagt auszugeben, die uns benn boch zulett nicht gang ohne Furcht ließ, obgleich Apels Garten, Die Ruchengarten, bas Rosenthal, Goblis, Raschwitz und Konnewitz bas wunderlichfte Revier seyn mochte, um poetisches Wildpret barin aufzusuchen. Und boch ward ich aus jenem Anlag öfters bewogen meinen Spaziergang einfam anzustellen, und weil weber von schöuen noch erhabenen Gegenständen bem Beschauer viel entgegentrat, und in bem wirklich berrlichen Rosenthale jur beften Jahrezeit die Miden teinen garten Gebanten auftommen ließen, fo ward ich bei unermilbet fortgefetter Bemühung auf bas Rleinleben ber Natur - ich möchte biefes Wort nach ber Analogie von Stillleben gebrauchen - bochft aufmertfam, und weil bie zierlichen Begebenheiten, bie man in biefem Kreise gewahr wird, an und fikr sich wenig vorstellen, fo gewöhnte ich mich in ihnen eine Bebeutung zu feben, bie fich balb gegen die symbolische, balb gegen die allegorische Seite hinneigte, je nachbem Anschaunng, Gefühl ober Reflexion bas Uebergewicht behielt. Ein Ereigniß statt vieler gebente ich zu erzählen.

Ich war nach Menschenweise in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu thun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schön und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst barauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüthe war, gab ich mir die Mühe ben ihrigen oben barüber zu schneiben. Indessen hatte ich gegen Ende bes Winters, als ein launischer Liebender, manche Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um sie zu quälen und ihr Verdruß zu machen. Frühzigers besuche ich zufällig die Stelle und der Saft, der mächtig in die Bäume trat, war durch die Einschnitte, die ihren Namen bezeichneten und die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen Pflanzenthränen die schon hart gewordenen Jüge des meinigen. Sie also

hier über mich weinen zu sehen, ber ich oft ihre Thränen burch meine Unarten hervorgerusen hatte, setzte mich in Bestürzung. In Erimerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir selbst die Thränen in die Angen; ich eilte, ihr alles doppelt und breisach abzubitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Idule, die ich niemals ohne Neigung lesen und ohne Rührung andern vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, mich in solche zarte Gegenstände kindlich genug vertiefte und immer nur solche wählte, die ich geschwind in meinen Busen zuruckführen konnte, so war für deutsche Dichter von einer größern und wichtigern Seite her längst gesorgt gewesen.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des stebensährigen Krieges in die deutsche Boeste. Jede Nationaldichtung muß schal sehn oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Böller und ihrer Hirten, wenn beide für Einen Mann stehen. Könige sind darzustellen in Krieg und Gesahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erzicheinen, weil sie das Schickal des Allerletzten bestimmen und theilen, und dadurch viel interessanter werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schickale bestimmt haben, sich der Theilnahme derselben entzlehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie sit irgend etwas gelten will, eine Epopse bestihen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gebichts nöthig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten beswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gevichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind und noch siberdieß, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkommenste Wirkamkeit empfinden läst.

Ramler fingt auf eine andere, höchst wilrdige Weise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte sind gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch einen ungerstörlichen Werth. Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Aunst. Man wird zwar nicht längnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne: genan besehen, entsteht aber alsbaun immer mehr ein Kunststädals ein Kunstwert, welches auf einem wirdigen Gegenstande ruben soll,

damit uns zuletzt die Behandlung burch Geschick, Mühr und Fleiß die Bilrbe bes Stoffes nur besto glikklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Breuken und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen also filr ihre Literatur einen Schat, welcher ber Gegenpartei fehlte unb beffen Mangel fie burch teine nachberige Bemubung bat erfeten tonnen. An dem groken Begriff, den die preukischen Schriftsteller von ihrem Rönig begen burften, bauten fle sich erft beran, und um besto eifriger. als berjenige, in bessen Ramen sie alles thaten, ein= für allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon früher war burch die frangöftsche Colonie, nachber burch bie Borliebe des Konigs fur die Bilbung biefer Nation und filr ihre Finanzanstalten eine Maffe frangöfischer Cultur nach Breufen gekommen, welche ben Deutschen bochft forberlich warb, indem fie baburch ju Biberfpruch und Biberftreben aufgeforbert wurden; eben fo war bie Abneigung Friedrichs gegen bas Deutsche fikr die Bilbung bes Literarwefens ein Blid. Man that alles, um fich von bem Rinig bemerten zu machen, nicht etwa um von ihm geachtet, sondern nur beachtet zu werben: aber man that's auf beutsche Beise, nach innerer Ueberzengung; man that, was man filr recht erfannte, und wünschte und wollte, bag ber König biefes beutsche Rechte anerkennen und schätzen solle. Diek geschah nicht und konnte nicht geschehen: benn wie kann man von einem Rönig, ber geiftig leben und genießen will, verlangen, bag er feine Jabre verliere, um bas, was er filr barbarifc balt, nur allaufpat entwickelt und geniekbar zu sehen? In Sandwerts = und Fabritsachen mochte er wohl sich, besonders aber seinem Bolle, statt fremder vortrefflicher Baaren fehr mäßige Surrogate anfnöthigen; aber hier geht alles geschwinder zur Bolltommenbeit, und es braucht tein Menschenleben um folche Dinge zur Reife au bringen.

Eines Werts aber, ber wahrsten Ausgeburt des slebenjährigen Krieges, von vollsommenem nordbeutschen Rationalgehalt ning ich hier vor allen ehrenvoll erwähnen: es ist die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction, von specifisch temporärem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirtung that, Minna von Barnhelm. Lessing, der, im Gegensate von Klopstod und Gleim, die perfönliche Würde gern wegwarf, weil er sich zutrante sie jeden Augenbild wieder ergreisen und aufnehmen zu können, gesiel sich in einem zerstreuten Wirthshaus- und Weltleben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Inneres stets

ein gewaltiges Gegengewicht branchte, und so hatte er sich auch in das Gesolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stild zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ist. Diese Production war es, die den Blid in eine höhere, bedeutendere Welt ans der literarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtlunft bisher bewegt hatte, glüdlich eröffnete.

Die gehäffige Spannung, in welcher Breußen und Sachsen sich während die Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht ausgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schmerzlich die Bunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte; durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden: dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Annuth und Liebenswürdigkeit der Sächstnnen überwindet den Werth, die Würde, den Starrstun der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Bereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese cursorischen und desultorischen Bemerkungen ilber beutsche Literatur meine Leser in einige Berwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt eine Borstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn besand, als, im Constict zweier, sür das literarische Baterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich geltend machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte ihm völlig entsagen zu dürsen. Welchen Weg ich einschlug, mich ans dieser Noth, wenn auch nur Schritt für Schritt zu retten, will ich gegenwärtig möglichst zu überliesern suchen.

Die weitschweisige Beriode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich trensleißig in Gesellschaft so vieler würdigen Männer durchgearbeitet. Die mehrern Quartbände Manuscript, die ich meinem Bater zurückließ, konnten zum genugsamen Zengnisse dienen, und welche Masse von Bersuchen, Entwürsen, die zur Hälfte ausgeführten Borsätzen war mehr aus Mismuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Nun lernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, durch so manche widerstreitende Meinung, besonders aber durch meinen Tischgenossen, den Hostath Pfeil, das Bedeutende des Stoss und das Concise der Behandlung

mehr und mehr schätzen, ohne mir jedoch klar machen zu können, wo jenes zu fuchen und wie dieses zu erreichen seh? Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichgültigkeit der Gesellen, dem Zurückhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Einvochner, bei ganz unbedeutenden Naturgegenständen, war ich genöthigt alles in mir selbst zu suchen. Berlangte ich nun zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empsindung oder Resterion, so mußte ich in meinen Busen greisen; forderte ich zu poetsicher Darstellung eine unmittelbare Anschanung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durste ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzustlößen geeignet war. In diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liedersform oder freierm Splbenmaß; sie entspringen aus Resserion, handeln vom Bergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wendung.

Und so begann biejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben ilber nicht abweichen konnte, nämlich dassenige was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln, und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruchigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nöthiger, als mir, den seine Natur immersort aus einem Extreme in das andere warf. Alles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstüde einer großen Consession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Bersuch ist.

Meine frühere Reigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Aeunchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu sagen wüßte, als daß sie jung, hilbsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß sie wohl verdiente in dem Schrein des Herzens eine Zeit lang als eine kleine Heilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Berehrung zu widmen, welche zu ertheilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. Ich sah sie täglich ohne Hindernisse; sie half die Speisen bereiten, die ich genoß; sie brachte mir wenigstens Abends den Wein, den ich trank, und schon unsere mittägige abgeschlossene Tischgesellschaft war Bilrge, daß das kleine, von weuig Gästen außer der Messe besuchte Huterhaltung Gelegenheit und Lust. Da sie sich aber ans dem Hause wenig entfernen konnte noch durfte, so wurde denn doch der Zeitvertreib etwas mager. Wir sangen die Lieder von

Bacharia, fpielten ben Bergog Dichel von Arfiger, wobei ein gufammengefnupftes Schnupftuch bie Stelle ber Rachtigall vertreten mußte, und fo ging es eine Zeit lang noch ganz leiblich. Weil aber bergleichen Berbaltniffe, je unschuldiger fie find, besto weniger Mannichfaltigkeit auf die Dauer gewähren, fo warb ich von jener bofen Sucht befallen, die uns verleitet aus ber Dualerei ber Geliebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebenheit eines Mäbchens mit willkurlichen und thrannischen Grillen au beherrschen. Die bose Laune über bas Miflingen meiner voetischen Berfuche, über bie auscheinenbe Unmöglichkeit hieruber ins Rlare an kommen, und über alles was mich bie und ba sonft kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslaffen zu bilrfen, weil sie mich wirklich von Berzen liebte und was fie nur immer konnte, mir ju Gefallen that. Durch ungegrundete und abgeschmackte Eifersuchteleien verdarb ich mir und ihr die schönften Tage: fle ertrug es eine Zeit lang mit unglaublicher Gebulb, die ich graufam genug war aufs äukerste zu treiben. Mein zu meiner Beschämung und Berzweiflung mußte ich endlich bemerken, bag ich ihr Gemuth von mir entfernt habe, und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt fenn möchte, bie ich mir ohne Noth und Urfache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich sie wirklich liebte und daß ich sie nicht entbehren könne. Meine Leibenschaft wuchs und nahm alle Formen an, beren fie unter solchen Umständen fähig ist: ja aulest trat ich in die bisberige Rolle des Madchens. Alles Mögliche suchte ich bervor, um ihr gefällig zu sehn, ihr sogar burch andere Freude zu verschaffen: denn ich konnte mir die Hoffmung fie wieder zu gewinnen nicht verfagen. es war zu spät; ich batte sie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Fehler an mir felbst rachte, indem ich auf mancherlei unfinnige Beife in meine physische Natur ftfirmte, um ber sittlichen etwas zu Leibe au thun, bat sehr viel au den körverlichen Uebeln beigetragen, unter denen ich einige ber besten Jahre meines Lebens verlor; ja ich wäre vielleicht an biesem Berluft völlig zu Grunde gegangen, batte fich bier nicht bas poetische Talent mit seinen Beilträften besonders hülfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart beutlich genug wahrgenommen: das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Noth von mir verletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige, und dagegen den zufriedenen Zustand eines andern Paares aus unserer Gefellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer qualenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die alteste meiner übriggebliebenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück die Laune des Berliebten, an bessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich batte eine tiefe, bebeutende, braugvolle Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an ben Folgen berfelben batte ich zeitig in die feltsamen Irrgange geblickt, mit welchen bie burgerliche Societät unterminirt ift. Religion, Sitte, Gefet, Stanb, Berhältniffe, Gewohnheit, alles beherricht nur bie Oberfläche bes flädtischen Dafenns. Die von berrlichen Säufern eingefaßten Straffen werben reinlich gehalten und jebermann beträgt sich babei anständig genug; aber im Innern fieht es öfters um besto wufter aus, und ein glattes Aeußeres übertuncht, als ein schwacher Bewurf, manches morfche Gemäuer, bas über Racht aufammenstürzt, und eine besto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in ben friedlichen Buftand hereinbricht. Wie viele Familien batte ich nicht schon naber und ferner burch Bankerutte, Chefcheibungen, verführte Töchter, Morbe, Sausbiebstähle, Bergiftungen entweder ins Berberben fturgen, ober auf bem Ranbe fummerlich erhalten feben, und batte, so jung ich war, in solchen Fällen zur Rettung und Bulfe öfters bie Hand geboten! Denn ba meine Offenheit Butrauen erwedte, meine Berfcwiegenheit erprobt war, meine Thätigkeit keine Opfer scheute und in den gefährlichsten Fällen am liebsten wirten mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, zu vertuschen, ben Wetterftrahl abzuleiten, und mas foust nur alles geleistet werben kann; wobei es nicht fehlen konnte, bag ich sowohl an mir felbst, als burch andere zu manchen frankenben und bemilthigenben Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verschaffen, entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb bie Expositionen von den meisten. Da aber die Berwickelungen jederzeit angstlich werben mußten, und fast alle biefe Stilde mit einem tragifchen Enbe brobten, ließ ich eins nach bem anbern fallen. Die Mitschuldigen find bas einzige fertig geworbene, beffen beiteres und burlestes Wefen auf bem buftern Familiengrunde als von etwas Banglichem begleitet erscheint, so bag es bei ber Borstellung im ganzen angstigt, wenn es im einzelnen ergött. Die bart ausgesprochenen wibergesetlichen Sandlungen

verletzen das ästhetische und moralische Gefühl, und beswegen konnte das Stüd auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Rachahmung desselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beibe genannten Stilde jedoch find, ohne daß ich mir beffen bewußt gewesen ware, in einem höhern Gesichtspunkte geschrieben: sie deuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in etwas herben und berben Zügen jenes höchst driftliche Wort spielend aus: Ber sich ohne Sunde fühlt, der hebe den ersten Stein auf!

Ueber diesen Ernst, der meine ersten Stilde verdisterte, beging ich ben Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entwicklete sich nämlich unter jenen ernsten, sikr einen jungen Menschen sürchterlichen Ersahrungen in mir ein verwegener Humor, der sich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gesahr scheut, sondern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das kräftige Alter so sehr gefällt und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Bergnilgen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Frennde Suiten genannt werden, und daß man wegen der nahen Berwandschaft eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Kühnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirtung: sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zwed, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth gefaßt, und die Wirtungen seiner Figaros entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmittige Schalts- und Halbschelmenstreiche zu eblen Zweden mit persönlicher Gesahr ausgesibt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, filt das Theater von dem größten Werth; wie denn zum Beispiel die Oper der Wasserträger vielleicht das glüdlichste Snjet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, übte ich unzählige folcher Streiche, theils ganz vergeblich, theils zu Zweden meiner Freunde, denen ich gern gefällig war. Für mich felbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzigmal hierbei absichtlich gehandelt hätte; auch kam

ich niemals barauf, ein Unterfangen bieser Art als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten: hätte ich aber solche Stosse, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer geworden. Einiges, was hierher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtslos.

Denn da uns das herz immer näher liegt als der Geift, und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermstdete nicht, über Flüchtigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und über alle das hohe und Tiese nachzudenken, bessen Berknilpsing in unserer Natur als das Näthsel des Wenschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suchte ich das, was mich quälte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sieh auf die eigensten Gesühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anders interessiren konnten als mich selbst.

Meine anferen Berhaltniffe batten fich indeffen nach Berlauf weniger Zeit gar sehr verändert. Madame Bohme war nach einer langen und traurigen Krankheit endlich gestorben; sie hatte mich zuletzt nicht mehr vor fich gelaffen. Ihr Mann konnte uicht fonberlich mit mir zufrieden senn; ich schien ihm nicht fleifig genug und zu leichtfunig. Befonders nahm er es mir sehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im bentschen Staatsrechte, anstatt geborig nachzuschreiben, Die barin aufgeführten Bersonen, als ben Rammerrichter, bie Brafibenten und Beifitzer, mit feltfamen Perrilden an dem Rand meines Heftes abgebildet und durch biese Boffen meine aufmerkfamen Rachbarn zerstreut und zum Lachen gebracht hatte. Er lebte nach bem Berlust seiner Frau noch eingezogener als vorber, und ich vermied ihn zulett, um seinen Borwurfen auszuweichen. Besonders aber war es ein Unglitd, daß Gellert sich nicht der Gewalt bedienen wollte, die er über uns hatte ausüben können. Freilich hatte er nicht Zeit ben Beichtvater ju machen, und fich nach ber Sinnesart und den Gebrechen eines jeden zu erkundigen: daher nahm er die Sache sehr im ganzen und glaubte uns mit ben kirchlichen Anstalten zu bezwingen; beswegen er gewöhnlich, wenn er uns einmal vor sich ließ, mit gesenktem Röpfchen und ber weinerlich angenehmen Stimme zu fragen pflegte, ob wir benn auch fleißig in die Rirche gingen? wer unfer Beichtvater fet,

und ob wir das heilige Abendmahl genössen? Wenn wir nun bei diesem Examen schlecht bestanden, so wurden wir mit Wehklagen entlassen; wir waren mehr verdrießlich als erbaut, konnten aber doch nicht umhin den Mann herzlich lieb zu haben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Angelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Zusammenhang behandelt werden müssen, wenn sie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottesdienst hat zu wenig Külle und Consequenz, als daß er die Gemeinde zusammenhalten könnte; daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinden bilden oder ohne kirchlichen Zusammenhang neben einander geruhig ihr bürgerliches Wesen treiben. So klagte man schon vor geraumer Zeit, die Kirchgänger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben den Berhältniß die Bersonen, welche den Genuß des Nachtmahls verlangten. Was beides, besonders aber das letztere betrifft, liegt die Ursache sehr nah; doch wer wagt sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen.

In sttlichen und religiöfen Dingen, ebenfowohl als in physischen und bürgerlichen mag ber Mensch nicht gern etwas aus bem Stegreife thun: eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ist ihm nöthig; bas was er lieben und leisten foll, kann er sich nicht einzeln, nicht abgerissen benken, und um etwas gern zu wieberholen, muß es ihm nicht fremb geworben febn. Fehlt es bem protestantischen Gultus im gangen an Fille, so untersuche man bas einzelne, und man wird finden, der Broteftant hat zu wenig Sacramente, ja er hat nur Eins, bei bem er fich thatig erweist, das Abendmahl; denn die Taufe sieht er nur an andern vollbringen, und es wird ihm nicht wohl babei. Die Sacramente sind bas Söchste ber Religion, bas finnliche Symbol einer außerorbentlichen göttlichen Bunft und Gnabe. In bem Abendmable follen bie irbischen Lippen ein göttliches Wefen verkörpert empfangen und unter ber Form itbischer Rahrung einer himmlischen theilhaftig werben. Dieser Sinn ist mit allen driftlichen Kirchen eben berfelbe, es werbe nun bas Sacrament in mehr ober weniger Ergebung in bas Geheimniß, mit mehr ober weniger Accomplation on bas, was verständlich ift, genoffen: immer bleibt es eine heilige, große Sandlung, welche fich in ber Birklichkeit an bie Stelle bes Möglichen ober Unmöglichen, an bie Stelle besjenigen

set, was der Mensch weber erlangen noch entbehren kann. Ein solches Sacrament dürste aber nicht allein stehen; kein Christ kann es mit wahrer Frende, wozu es gegeben ist, genießen, wenn nicht der symbolische oder sacramentalische Sinn in ihm genährt ist: er muß gewohrt sehn, die innere Religion des Herzens und die der äußern Kirche, als vollkommen Eins anzusehen, als das große allgemeine Sacrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Heiligkeit, Unzerstörslichkeit und Ewigseit mittheilt.

hier reicht ein jugenbliches Bagr fich einander die Bande, nicht jum vorlibergebenden Gruf ober jum Tange; ber Priefter fpricht seinen Segen barüber ans, und bas Band ist unauflöslich. Es währt nicht lange, so bringen biefe Gatten ein Chenbild an die Schwelle bes Altars; es wird mit beiligem Waffer gereinigt und ber Rirche bergestalt einverleibt, bag es biefe Wohlthat nur burch ben ungeheuersten Abfall verscherzen tann. Das Rind ilbt fich im Leben an ben irbischen Dingen felbst beran, in himmlischen muß es unterrichtet werben. Zeigt fich bei ber Prufung, daß bieß vollständig geschehen seh, so wird es nunmehr als wirklicher Blirger, als mabrhafter und freiwilliger Bekenner in ben Schoof ber Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Zeichen ber Wichtigkeit biefer Sandlung. Run ift er erft entschieben ein Chrift, nun kennt er erft bie Bortbeile. jedoch auch die Bflichten. Aber inzwischen ist ihm als Menschen manches Bunberliche begegnet: burch Lehren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bedenklich es mit seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lebren und von Uebertretungen bie Rebe fen; aber die Strafe foll nicht mehr flattfinden. hier ift ihm nun in ber unendlichen Berworrenbeit, in die er sich bei dem Widerstreit naturlicher und religiöser Forberungen verwideln muß, ein herrliches Austunftsmittel gegeben, seine Thaten und Unthaten, seine Bebrechen und feine Zweifel einem wurdigen, eigens bagu bestellten Manne zu vertrauen, ber ihn zu beruhigen, zu warnen, zu ftarten, burch gleichfalls symbolische Strafen zu allchtigen, und ihn aulett burch ein völliges Auslöfchen feiner Schuld au befeligen. und ihm rein und abgewaschen bie Tafel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. So, burch mehrere facramentliche handlungen, welche sich wieder bei genauerer Ansicht in sacramentliche kleinere Buge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er bin, die Hostie zu empfangen; und daß ja das Geheimniß dieses hoben Acts noch gesteigert werbe, sieht er den Kelch nur in der Ferne: es ist kein gemeines Essen und Trinken, das befriedigt, es ist eine Himmelsspeise, die nach himmlischem Tranke durstig macht.

Jedoch glaube der Ingling nicht, daß es damit abgethan sep; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir uns zuletzt auf uns selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Renntnisse, Berstand und Charakter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gesühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sinder wird noch überdieß von so viel Aeuserm bedrängt, daß unser eigenes Bermögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Rath, Trost und Hülse nöthig wäre. Dazu aber verordnet, sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger, frommer Mann, um Irrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heilkräfte zehnsach thätig erweisen. Nach einer von Jugend auf eingeleiteten zutraulichen Gewohnheit nimmt der hinfällige jene symbolischen, deutsamen Bersicherungen mit Indrunst au, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasenn zugesichert: er sühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein seindseliges Element noch ein miß-wollender Geist ihn hindern könne, sich mit einem verklärten Leib zu umgeben, um in unmittelbaren Berhältnissen zur Gottheit an den unermeßlichen Seligkeiten Theil zu nehmen, die von ihr ausstließen.

Zum Schlusse werden sodann, damit der ganze Mensch geheiligt seh, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchsdringlichen Boden zu berühren; ihnen soll eine wundersame Schnelltraft mitgetheilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glänzenden Eirkel gleich würdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit auseinander gerückt liegen, in einem stätigen Areise verbunden.

Aber alle diese geistigen Bunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, dem natürlichen Boden, da können sie weber gesät, noch gepflanzt, noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man sie herüberslehen, welches nicht jedem, noch zu jeder Zeit gelingen würde. hier entgegnet uns nun bas bochfte biefer Symbole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir boren, bak ein Mensch vor bem andern von oben begünstigt, gesegnet und gebeiligt werben könne. Damit aber bieß ja nicht als Raturgabe erfceine, fo muß biefe große, mit einer schweren Pflicht verbundene Gunft von einem Berechtigten auf ben anbern übertragen, und bas größte Gut, bas ein Mensch erlangen tann, ohne bag er jeboch beffen Besitz von sich selbst weber erringen, noch ergreifen könne, burch geistige Erbschaft auf Erben erhalten und verewigt werben. Ja, in ber Beihe bes Priefters ift alles ausammengefaßt, was nöthig ift, um biejenigen heiligen Sandlungen wirtsam an begeben, wodurch die Menge begünftigt wird, ohne daß fle irgend eine andere Thatiakeit dabei nöthig batte, als die des Glaubens und des unbebingten Butrauens. Und fo tritt ber Briefter in ber Reibe seiner Borfahren und Nachfolger, in bem Rreife feiner Mitgefalbten, ben bochften Segnenben barftellenb, um fo herrlicher auf, als es nicht er ift, ben wir verebren, sonbern sein Amt, nicht fein Wint, vor bem wir bie Rnice beugen, fonbern ber Segen, ben er ertheilt, und ber um besto heiliger, unmittelbarer vom himmel zu kommen scheint, weil ihn bas irbische Werkzeng nicht einmal burch funbhaftes, ja lafterhaftes Wesen schwächen ober gar entfräften fönnte.

Wie ist nicht bieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert, indem ein Theil gedachter Symbole filr apotrophisch und nur wenige für canonisch erklärt werden! Und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen Wirde der andern vorbereiten!

Ich ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen Seistlichen, ber aber seit vielen Jahren ber Beichtvater bes Hauses gewesen, in ben Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase besselsen, den Frästig beweisenbung wußte ich an den Fingern herzuerzählen, von den frästig beweisenden biblischen Sprüchen sehlte mir keiner; aber von alle dem erntete ich keine Frucht: denn als man mir versicherte, daß der brade alte Mann seine Hauptprüsung nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und Liebe zur Sache, ließ mich die letzten acht Tage in allerlei Zerstreuungen ein, legte die von einem ältern Freund erborgten, dem Geistlichen abgewonnenen Blätter in meinen hut, und las gemüth- und simnlos alles dassenige her, was ich mit Semüth und leberzeugung wohl zu äußern gewußt hätte.

Aber ich fand meinen auten Willen und mein Aufstreben in biesem wichtigen Falle burch trodenen geiftlosen Schlenbrian noch schlimmer paralbfirt, als ich mich nunmehr bem Beichtstuhle naben follte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber boch teiner großen Fehler bewußt; und gerade bas Bewuftfebn verringerte fie, weil es mich auf die moralische Rraft wies, die in mir lag, und die mit Borfat und Beharrlichkeit boch wohl zulet fiber ben alten Abam Berr werben follte. Wir waren belebrt, daß wir eben darum viel beffer als die Ratholiten seben, weil wir im Beichtfuhl nichts besonderes zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schicklich ware, selbst wenn wir es thun wollten. lette war mir gar nicht recht: benn ich hatte bie feltfamften religiöfen Aweifel, die ich gern bei einer folchen Gelegenheit berichtigt hatte. nun biefes nicht febn follte, fo verfagte ich mir eine Beichte, Die, inbem fie meine Buftanbe wohl ausbrudte, einem verftanbigen Manne basjenige im allgemeinen bekennen follte, was mir im einzelnen zu fagen verboten Aber als ich in das alte Barfiker-Chor hineintrat, mich ben wunderlichen vergitterten Schränken näherte, in welchen bie geiftlichen herren sich an biefem Acte einzufinden pflegten, als mir ber Glödner bie Thur eröffnete und ich mich mun gegen meinen geiftlichen Großvater in bem engen Raume eingesperrt fab, und er mich mit seiner schwachen näfelnben Stimme willfommen hieß, erlosch auf einmal alles Licht meines Beiftes und Bergens; die wohl memorirte Beichtrebe wollte mir nicht über die Lippen, ich foling in ber Berlegenheit bas Buch auf, bas ich in Sanben batte, und las baraus die erfte beste turze Formel, die so allgemein war, bag ein jeber sie gang geruhig batte anssprechen tonnen. Ich empfing bie Absolution, und entfernte mich weber warm noch talt, ging ben andern Tag mit meinen Eltern an dem Tische bes Herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es fich nach einer so heiligen Handlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen complicirten, auf Bibelsprüche, die mehrere Auslegungen zulassen, gegründeten Religion bedenkliche Menschen dergestalt anfällt, daß es hypochondrische Zustände nach sich zieht, und diese die zu ihrem höchsten Gipfel, zu stren Ideen steigert. Ich habe mehrere Menschen gekannt, die, bei einer ganz verständigen Sinnes- und Lebensweise, sich von dem Gedanken an die Sunde in den heiligen Geist und von der Angst solche begangen zu haben, nicht losmachen konnten.

Ein gleiches Unheil brohte mir in der Materie von dem Abendmahl. Es hatte nämlich schon sehr früh der Spruch, daß einer, der das Sacrament unwöltrdig genieße, sich selbst das Gericht esse nud trinke, einen ungeheuern Eindruck auf mich gemacht. Alles Furchtbare, was ich in den Geschichten der Mittelzeit von Gottesurtheilen, den seltsamsten Brüsungen durch glühendes Eisen, slammendes Feuer, schwellendes Wasser gelesen hatte, selbst was uns die Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unschuldigen wohl bekommt, den Schuldigen ausbläht und bersten macht, das alles stellte sich meiner Einbildungstraft dar, und vereinigte sich zu dem höchsten Furchtbaren, indem falsche Zusage, Heuchelei, Meineid, Gotteslästerung, alles dei der heiligsten Handlung auf dem Unwürdigen zu lasten schien, welches um so schrecklicher war, als ja niemand sich für würdig erklären durfte, und man die Bergebung der Sünden, wodurch zulest alles außegelichen werden sollte, doch auf so manche Weise bedingt fand, daß man nicht sicher war, sie sich mit Freiheit zueignen zu dürfen.

Diefer büstere Scrupel quälte mich bergestalt, und die Auskunft, bie man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckild nur an furchtbarem Ansehen dadurch gewann, und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Berbindung gauz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden, den ich, bei seiner ohnehin lakouischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichkeit abzulehnen genöthigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heiteren Stunden selbst schämte, und zuletzt diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ!

Gellert hatte sich nach seinem frommen Gemuth eine Moral ausgeset, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas und sich badurch gezen das Publicum auf eine ehrenvolle Weise seiner Pflicht entledigte. Gellerts Schriften waren so lange Zeit schon das Fundament der deutschen sittlichen Cultur, und jedermann wünschte sehnlich jenes Werk gedruckt zu sehen, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr glücklich, es bei seinem Leben von ihm selbst vorztragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in solchen Stunden gedrängt voll, und die schöne Seele, der reine Wille, die Theilnahme des edeln Mannes an unserm Wohl, seine Ermahnungen, Warnungen

und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Einbruck; allein er hielt nicht lange nach, um so weniger, als sich boch manche Spötter fanden, welche diese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier uns verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden Franzosen, der sich nach den Maximen und Gestinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuern Zulauf hatte. Als wir ihm den nöthigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: Laissez le saire, il nous forme des dupes.

Und so wußte benn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Burbiges in ihrer Rabe bulben tann, ben fittlichen Ginfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich zu verkimmern. Bald wurde -es ihm übel genommen, daß er bie vornehmen und reichen Danen, die ihm befonders empfohlen waren, beffer als bie übrigen Studirenden unterrichte und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; balb wurde es ibm als Eigennut und Nepotismus angerechnet, daß er eben für biefe jungen Manner einen Mittagstifch bei feinem Bruber einrichten laffen. Diefer, ein großer, ansehnlicher, berber, turz gebundener, etwas rober Mann follte Fechtmeister gewesen sehn und, bei allzugroßer Nachsicht feines Brubers, die ebeln Tischgenoffen manchmal hart und rauh behanbeln; daher glaubte man nun wieder sich dieser jungen Leute annehmen ju muffen, und zerrte fo ben guten Namen bes trefflichen Gellert bergestalt hin und wieber, daß wir zulett, um nicht irre an ihm zu werben, gleichgültig gegen ihn wurden und uns nicht mehr vor ihm feben liefen; boch gruften wir ihn immer auf bas beste, wenn er auf seinem gahmen Schimmel einhergeritten tam. Diefes Bferd batte ihm ber Aurfürst gefcentt, um ibn gu einer feiner Gefundheit fo nothigen Bewegung gu verbinden — eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und so rudte nach und nach ber Zeitpunkt heran, wo mir alle Antorität verschwinden und ich selbst an den größten und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweiseln, ja verzweiseln sollte.

Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig vor den Einwohnern von Leipzig als sonst in meinem großväterlichen Hause loben durfte. Sie hatten freilich die Hand des Arieges schwer gefühlt, und es war ihnen beshalb nicht zu verargen, daß ste von bemjenigen, ber ihn begonnen und fortgesett, nicht das beste bachten: sie wollten ihn daber wohl für einen vorzüglichen, aber teineswegs für einen großen Mann gelten laffen. fen teine Runft, sagten fie, mit großen Mitteln einiges zu leiften; und wenn man weber Länder noch Geld noch Blut schone, fo könne man zulest schon seinen Borfat ausführen. Friedrich habe sich in keinem seiner Plane und in nichts, was er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. So lange es vou ihm abgehangen, babe er nur immer Fehler gemacht. und bas Außerorbentliche feb nur alsbann jum Borfchein gekommen, wenn er genöthigt gewesen eben diese Fehler wieder gut zu machen; und blog baber fen er zu bem großen Rufe gelangt, weil jeder Menfch sich biefelbige Babe wunsche, die Fehler, die man häufig begeht, auf eine geschickte Weise wieder ins Gleiche zu bringen. Man durfe ben fiebenjährigen Arieg nur Schritt für Schritt burchgeben, so werbe man finden, bag ber König feine treffliche Armee gang umnützerweise anfgeopfert und selbst Schuld baran gewesen, bag biefe verberbliche Fehbe fich so sehr in bie Lange gezogen. Ein wahrhaft großer Mann und Beerführer mare mit seinen Feinden viel geschwinder fertig geworden. Sie hatten, um biefe Gefinnungen zu behaupten, ein unendliches Detail anzuführen, welches ich nicht zu läugnen wußte, und nach und nach die unbedingte Berehrung ertalten fuhlte, bie ich biefem mertwurbigen Fürsten von Jugend auf gewibmet batte.

Wie mich nun die Einwohner von Leipzig um das angenehme Gesühl brachten, einen großen Mann zu verehren, so verminderte ein neuer Freund, den ich zu der Zeit gewann, gar sehr die Achtung, welche ich sür meine gegenwärtigen Mitbürger hegte. Dieser Freund war einer der wunderlichsten Käuze, die es auf der Welt geben kann. Er hieß Behrisch und befand sich als Hosmeister dei dem jungen Grasen Lindenau. Schon sein Aeußeres war sonderbar genug: hager und wohlgebaut, weit in den Dreißigen, eine sehr große Rase und überhaupt markirte Züge; eine Haartour, die man wohl eine Perrüde hätte nennen können, trug er vom Morgen dis in die Nacht, kleidete sich sehr nett und ging niemals aus als den Degen an der Seite und den hut unterm Arm. Er war einer von den Menschen, die eine ganz besondere Gabe haben die Zeit zu verderben oder vielmehr, die aus nichts etwas zu machen wissen, um sie zu vertreiben. Alles was er that, mußte mit Langsamkeit und

einem gewissen Anstand geschehen, den man affectirt hätte nennen können, wenn Behrisch nicht schon von Ratur etwas Affectirtes in seiner Art gehabt hätte. Er ähnelte einem alten Franzosen, auch sprach und schrieb er sehr gnt und leicht französisch. Seine größte Lust war, sich ernsthaft mit possenhaften Dingen zu beschäftigen und irgend einen albernen Einfall bis ins unendliche zu versolgen. So trug er sich beständig grau, und weil die verschiedenen Theile seines Anzugs von verschiedenen Zeugen und also auch Schattirungen waren, so konnte er Tage lang darauf sinnen, wie er sich noch ein Grau mehr auf den Leib schaffen wollte, und war glüdlich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen konnte, die wir daran gezweiselt oder es für unmöglich erklärt hatten. Alsbann hielt er uns lange Straspredigten über unsern Mangel an Ersindungskraft und über unsern Unglauben an seine Talente.

Uebrigens hatte er gute Studien, war besonders in den neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und fchrieb eine vortreffliche Band. Mir war er febr gewogen, und ich, ber ich immer gewohnt und geneigt war mit alteren Personen umzugeben, attachirte mich balb an ibn. Dein Umgang biente auch ihm zur besondern Unterhaltung, indem er Bergnugen baran fant, meine Unruhe und Ungebuld zu gahmen, womit ich ihm bagegen auch gemig zu schaffen machte. In ber Dichtkunst hatte er basjenige, was man Geschmad nannte, ein gewiffes allgemeines Urtheil über bas Gute und Schlechte, bas Mittelmäßige und Zuläffige; boch war sein Urtheil mehr tabelnd, und er zerstörte noch ben wenigen Glauben, ben ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir begte, burch lieblofe Anmertungen, bie er über bie Schriften und Gebichte biefes und jenes mit Bit und Laune vorzubringen wußte. Meine eigenen Sachen nahm er mit Nachsicht auf und ließ mich gewähren, nur unter ber Bedingung, bag ich nichts follte bruden laffen. Er verfprach mir bagegen, bag er biejenigen Stude, die er für gut hielt, felbft abschreiben und in einem schonen Banbe mir verehren wolle. Diefes Unternehmen gab nun Gelegenheit an bem größtmöglichsten Zeitverberb. Denn ebe er bas rechte Bapier finden, ehe er mit sich über das Format einig werden konnte, ehe er die Breite bes Ranbes und die innere Form ber Schrift bestimmt hatte, ebe bie Rabenfebern herbeigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben war, vergingen gange Wochen, ohne bag auch bas minbefte geschehen ware. Mit eben folden Umftanben begab er fich benn jebesmal ans Schreiben,

und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manuscript zusammen. Die Titel ber Bedichte waren Fractur, die Berfe felbst von einer stehenben fächftichen Hanbichrift, an bem Enbe eines jeben Gebichtes eine analoge Bignette, die er entweder irgendwo ausgewählt ober auch wohl felbft erfunden hatte, wobei er die Schraffuren ber Holzschnitte und Druderftode, bie man bei folder Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen Mir biefe Dinge, indem er fortrildte, vorzuzeigen, mir bas Glud auf eine tomifch pathetische Beise vorzurfihmen, dag ich mich in so vortrefflicher Handschrift verewigt sah, und zwar auf eine Art, die teine Druderpreffe zu erreichen im Stanbe fen, gab abermals Beranlaffung, bie schönften Stunden burchzubringen. Indeffen war fein Umgang wegen ber schönen Renntniffe, die er besaft, boch immer im stillen lehrreich und, weil er mein unruhiges beftiges Wefen zu dämpfen wufte, auch im sittlichen Sinne filr mich ganz beilfam. Auch hatte er einen ganz befonbern Wiberwillen gegen bas Robe, und feine Spaffe waren burchaus barod, ohne jemals ins Derbe ober Triviale zu fallen. Begen feine Landsleute erlaubte er fich eine fratenhafte Abneigung, und schilberte, was fie auch vornehmen mochten, mit luftigen Zügen. Befonbers war er unerschöpflich, einzelne Menschen tomisch barzustellen; wie er benn an bem Aeufern eines jeden etwas auszuseten fand. Go konnte er fich, wenn wir zusammen am Fenfter lagen, Stunden lang beschäftigen, bie Borlibergehenden zu recenfiren, und wenn er genugfam an ihnen getabelt, genau und umständlich anzuzeigen, wie fie sich eigentlich batten kleiben sollen, wie sie gehen, wie sie sich betragen müßten, um als ordentliche Leute zu erscheinen. Dergleichen Borfclage liefen meistentheils auf etwas Ungehöriges und Abgeschmadtes binans, so bag man nicht sowohl lachte über bas, wie ber Mensch anssah, sonbern barüber, wie er allenfalls batte aussehen tonnen, wenn er verrudt genug gewesen mare, fich ju verbilden. In allen folden Dingen ging er gang unbarmbergig ju Bert, obne baf er nur im minbeften boshaft gewesen mare. Dagegen mußten wir ihn von unferer Seite ju qualen, wenn wir versicherten, bag man ihn nach seinem Aeukern, wo nicht filr einen französischen Tanzmeister, boch wenigstens für ben akademischen Sprachmeister ansehen muffe. Dieser Borwurf war benn gewöhnlich bas Signal zu ftundenlangen Abhandlungen, worm er ben himmelweiten Unterschied berauszuseten pflegte, ber zwischen ihm und einem alten Franzosen obwalte. Hierbei burbete er uns gewöhnlich allerlei ungefchiefte Borfchläge auf, bie wir ihm zu Beränderung und Mobificirung seiner Garberobe hätten thun können.

Die Richtung meines Dichtens, bas ich nur um besto eifriger trieb. als die Abschrift schoner und forgfältiger vorrudte, neigte sich nunmehr ganglich zum Nathrlichen, zum Wahren; und wenn bie Gegenstände auch nicht immer bedeutend sehn konnten, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszubruden, um so mehr als mein Freund mir öfters zu bebenten gab, was bas beifen wolle, einen Bers mit ber Rabenfeber und Tufche auf hollandisch Bapier schreiben, was bazu für Zeit, Talent und Anftrengung gehöre, bie man an nichts Leeres und Ueberfluffiges verschwenden burfe. Dabei pflegte er gewöhnlich ein fertiges Beft aufzuschlagen, und umftänblich auseinander zu feten, was an diefer ober jener Stelle nicht fteben burfe, und uns gludlich ju preifen, bag es wirklich nicht ba ftebe. Er sprach bierauf mit großer Berachtung von ber Buchbruckerei, agirte ben Setzer, spottete über beffen Gebarben, über bas eilige hin- und Biebergreifen, und leitete aus biefem Mandver alles Unglud ber Literatur her. Dagegen erhob er ben Anstand und die eble Stellung eines Schreibenben, und feste fich fogleich bin, um fie uns vorzuzeigen, wobei er uns bem freilich ausschalt, bag wir uns nicht nach feinem Beifpiel und Mufter eben so am Schreibtisch betrugen. Run tam er wieder auf ben Contrast mit bem Seper zurud, tehrte einen angefangenen Brief bas oberfte zu unterft, und zeigte wie unanständig es set, etwa von unten nach oben, ober von ber Rechten zur Linken zu schreiben, und was bergleichen Dinge mehr waren, womit man gange Banbe anfüllen tounte.

Mit solchen unschädlichen Thorheiten vergeubeten wir die schöne Zeit, wobei keinem eingefallen wäre, daß ans unserm Kreis zufällig etwas ausgeben würbe, das allgemeine Sensation erregen und uns nicht in den besten Leunund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Practicum haben, und wenn er allensalls Lust empfand, einige Anleitung im prosaischen und poetischen Styl zu geben, so that er es privatissime nur wenigen, unter die wir uns nicht zählen durften. Die Lude, die sich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Prosessor Clodius anszusüllen, der sich im Literarischen, Aritischen und Poetischen einigen Rus erworden hatte, und als ein junger, munterer, zuthätiger Wann, sowohl bei der Alademie als in der Stadt, viel Freunde sand. An die nunmehr von ihm übernommene

Stunde wies uns Gellert felbst, und was die Hauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisirte nur bas einzelne, corrigirte gleichfalls mit rother Dinte, und man befand fich in Gefellschaft von lauter Fehlern, ohne eine Aussicht zu haben, worin bas Rechte au fuchen seh. Ich hatte ihm einige von meinen kleinen Arbeiten gebracht. bie er nicht libel behandelte. Allein gerade zu jener Zeit schrieb man mir von Baufe, daß ich auf die Hochzeit meines Obeims nothwendig ein Gebicht liefern muffe. Ich fühlte mich so- weit von jener leichten und leichtfertigen Beriode entfernt, in welcher mir ein abnliches Frende gemacht batte, und da ich der Lage felbst nichts abgewinnen konnte, so dachte ich meine Arbeit mit äußerlichem Schmud auf bas beste berauszustuten. 3ch versammelte baber ben gangen Olymp, um über die Beirath eines Frankfurter Rechtsgelehrten zu rathschlagen; und zwar ernsthaft genug, wie es fich jum Fefte eines folden Chrenmanns wohl schickte. Benns und Themis hatten fich um seinetwillen überworfen; boch ein schelmischer Streich, ben Amor ber lettern spielte, ließ jene ben Brocest gewinnen, und bie Botter entschieben filr bie Beirath.

Die Arbeit mißsiel mir keineswegs. Ich erhielt von Hause barüber ein schönes Belobungsschreiben, bemühre mich mit einer nochmaligen guten Abschrift und hosste meinem Lehrer boch auch einigen Beisall abzunöthigen. Allein hier hatte ich's schlecht getrossen: er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachtete, so erklärte er den großen Auswand von göttlichen Witteln zu einem so geringen menschlichen Zweck sür äußerst tadelnswerth, verwies den Gebrauch und Wißbranch solcher mythologischen Figuren als eine falsche, ans pedantischen Zeiten sich herschreibende Gewohnheit, fand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig, und hatte zwar im einzelnen der rothen Tinte nicht geschont, versicherte jedoch, daß er noch zu wenig gethan habe.

Solche Stüde wurden zwar anonhm vorgelesen und recensirt; allein man paste einander auf, und es blieb kein Geheimniß, daß diese verunglückte Götterversammlung mein Werk gewesen seh. Da mir jedoch seine Kritik, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu sehn schien, und jene Gottheiten, näher besehen, freilich nur hohle Scheingestalten waren, so verwührschte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Amor und Luna die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Gedichten allensalls auftreten.

Unter den Personen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Witzes erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugewinnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas sahrig in seinen Neußerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschied er sich von seinen Mitblirgern, die ihn jedoch wegen seiner guten Eigenschaften und der schwen Hoffnungen, die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gebichte, welche sich bei seierlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er folgte in der sogenannten Obe der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramlerschen Gedichte mit einem majestätischen Bompe austreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Handlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüth und Eindisdungskraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdrücke fremdartig, indem seine Poesse übrigens nicht geeignet war den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Solche Gebichte mußten wir nun oft schön gebruckt und höchlich gelobt vor uns sehen, und wir fanden es höchst austößig, daß er, der uns die heidnischen Götter verklummert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Paruaß aus griechischen und römischen Wortsprossen zusammenzimmern wollte. Diese oft wiederkehrenden Ausdrücke prägten sich sest in unser Gedächtniß, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohlgärten den trefslichsten Kuchen verzehrten, siel mir auf einmal ein, jene Kraftund Machtworte in ein Gedicht an den Kuchendäcker Hendel zu versammeln. Sedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde:

D henbel, bessen Ruhm vom Sab zum Rorden reicht, Bernimm ben Baan, ber zu beinen Ohren steigt!
Du bäckt, was Gallier und Britten emsig suchen,
Mit schöpfrischem Genie, originelle Ruchen.
Des Raffees Ocean, ber sich vor bir ergießt,
Ist süßer als der Saft, der vom Hymettus sließt.
Dein Haus, ein Monument, wie wir den Künsten sohnen,
Umhangen mit Trophä'n, erzählt den Nationen:

Auch ohne Diabem fand hendel hier sein Glud, Und raubte dem Cothurn gar manch Achtgroschenstüd. Glänzt deine Urn' dereinst in mäjestät'schem Bompe, Dann weint der Patriot an deiner Katakombe. Doch leb'! dein Torus seh von edler Brut ein Rest! Steh' hoch wie der Olymp, wie der Parnassns sest! Kein Phalanx Griechenlands mit römischen Ballisten Bermög' Germanien und hendeln zu verwissten. Dein Bohl ist unser Stolz, dein Leiden unser Schmerz, Und hendels Tempel ist der Musensöhne herz.

Dieses Gebicht stand lange Zeit unter so vielen andern, welche die Banbe jener Zimmer verungierten, ohne bemerkt zu werben, und wir, bie wir uns genugsam baran ergötzt hatten, vergaßen es ganz und gar Geraume Zeit hernach trat Clobins mit seinem über anbern Dingen. Mebon bervor, beffen Beisbeit, Grofmuth und Tugend wir unendlich lächerlich fanden, fo fehr auch die erfte Borftellung des Studs bellaticht wurde. Ich machte gleich Abends, als wir zusammen in unser Weinhaus tamen, einen Brolog in Anittelverfen', wo Sarletin mit zwei großen Saden auftritt, sie an beibe Seiten bes Brosceniums stellt und nach verschiebenen vorläufigen Spägen ben Buschauern vertraut, bag in ben beiben Saden moralisch-afthetischer Sand befindlich set, ben ihnen bie Schauspieler fehr häufig in die Augen werfen würden: ber eine feb nämlich mit Wohlthaten gefüllt, bie nichts tofteten, und ber andere mit prachtig ausgebrudten Gefinnungen, Die nichts hinter fich hatten. Er entfernte fich ungern und tam einigemal wieber, ermahnte bie Buschauer ernftlich, fich an seine Warnung zu kehren und die Angen zuzumachen, erinnerte fie, wie er immer ihr Freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint, und was bergleichen Dinge mehr waren. Diefer Brolog wurde auf ber Stelle von Freund horn im Zimmer gespielt, boch blieb ber Spaf gang unter und; es ward nicht einmal eine Abschrift genommen und bas Bapier verlor sich balb. Horn jeboch, ber ben Harlekin gang grtig vorgestellt hatte, ließ fich's einfallen, mein Gebicht an Benbel um mehrere Berfe zu erweitern und es zunächst auf ben Debon zu bezieben. Er las es uns vor, und wir konnten keine Freude baran haben, weil wir bie Bufape nicht eben geistreich fanben, und bas erfte, in einem gang anbern

Sinn geschriebene Bebicht uns entstellt vortam. Der Freund, ungufrieben über unfere Gleichgültigkeit, ja unsern Tabel, mochte es andern vorgezeigt haben, die es neu und luftig fanden. Nun machte man Abschriften boon, benen ber Ruf bes Clobiusichen Debon fogleich eine fcnelle Bublicitat verschaffte. Allgemeine Migbilligung erfolgte hierauf, und bie Urheber - man hatte balb erfahren, baf es aus unferer Clique bervorgegangen war — wurden bochlich getabelt: benn feit Cronegis und Rofts Angriffen auf Gottscheb war bergleichen nicht wieber vorgekommen. batten und ohnehin früher ichon zurudgezogen, und nun befanden wir uns gar im Falle ber Schuhus gegen bie übrigen Bogel. Auch in Dresben mochte man die Sache nicht gut finden, und fie batte für uns wo nicht unangenehme, boch ernste Folgen. Der Graf Lindenau mar foon eine Zeit lang mit bem hofmeister feines Sohnes nicht gang anfrieden. Denn obgleich ber junge Mann teineswegs vernachläffigt wurde und Bebrifch fich entweder in dem Zimmer des jungen Grafen ober wenigstens baneben bielt, wenn bie Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben, Die Collegia mit ihm fehr orbentlich frequentirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch benfelben auf allen Spaziergangen begleitete, fo waren wir andern boch auch immer in Apels Hanse zu finden und zogen mit, wenn man Inftwanbelte; bas machte ichon einiges Auffeben. Behrifch gewöhnte fich and an uns, gab zulett meistentheils Abends gegen neun Uhr feinen Bögling in die Hände bes Rammerbieners und suchte uns im Weinhause auf, wohin er jeboch niemals anders als in Schuhen und Strumpfen, ben Degen an ber Seite und gewöhnlich ben hut unterm Arm zu kommen pflegte. Die Spafe und Thorbeiten, Die er insgemein angab, gingen ins unenbliche. So hatte jum Beispiel einer unserer Freunde bie Bewohnheit Punkt Behn wegzugeben, weil er mit einem bubichen Rinbe in Berbindung fland, mit welchem er fich nur um biefe Zeit unterhalten konnte. Wir vermiften ihn ungern, und Behrifch nahm fich eines Abends, wo wir febr vergnilgt ausammen waren, im stillen vor, ihn diessmal nicht wegzulaffen. Mit bem Schlage Zehn stand jener auf und empfahl sich. Behrifch rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mit geben wolle. Run begann er auf bie anmuthigste Weise erft nach feinem Degen zu fuchen, ber boch gang bor ben Augen ftanb, und gebarbete fich beim Anschnallen beffelben so ungefchictt, bag er bamit niemals jn Stande kommen konnte. Er machte es auch anfangs fo nattirlich,

daß niemand ein Arges dabei hatte. Als er aber, um das Thema zu variiren, zuleht weiter ging, daß der Degen bald auf die rechte Seite, bald zwischen die Beine kam, so entstand ein allgemeines Gelächter, in das der Forteilende, welcher gleichsalls ein lustiger Geselle war, mit einstimmte, und Behrisch so lange gewähren ließ, die die Schäferstunde vorüber war, da denn nun erst eine gemeinsame Lust und vergnügliche Unterhaltung die tief in die Racht ersolgte.

Unglüdlicherweise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen andern Hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Kuf nicht gefördert werden konnte. Man hatte uns manchmal in ihrem Garten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spaziergang dahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem Bater zulest berichtet worden sehn: genug, er suchte auf eine glimpsliche Weise den Hosmeister los zu werden, dem es sedoch zum Slück gereichte. Sein gutes Aeußeres, seine Kenntnisse und Talente, seine Rechtschaffenheit, an der niemand etwas auszusehen wußte, hatten ihm die Neigung und Achtung vorzüglicher Bersonen erworden, auf deren Empfehlung er zu dem Erdprinzen von Dessau als Erzieher berufen wurde, und an dem Hose eines in jeder Rücksicht tresssicher Fürsten wurde, und an dem Hose eines in jeder

Der Berluft eines Freundes, wie Behrifch, war filt mich von der gröften Bebeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bilbete, und seine Gegenwart war nothig, wenn bas einigermaßen für bie Societat Frncht bringen follte, was er an mich zu wenden für gut gefunden hatte. wußte mich zu allerlei Artigem und Schicklichem zu bewegen, was gerabe am Blat war, und meine gefelligen Talente berauszuseten. Beil ich aber in folden Dingen teine Selbstständigkeit erworben batte, fo fiel ich gleich, ba ich wieder allein war, in mein wirriges, ftorrifches Wefen zurud, welches immer zunahm, je unzufriedener ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbilbete, daß fie nicht mit mir zufrieden fet. Dit ber willfürlichsten Laune nahm ich übel auf, mas ich mir hatte zum Bortheil rechnen können, entfernte manchen baburch, mit bem ich bisber in leiblichem Berhältniß gestanden hatte, und mußte bei mancherlei Biberwartigkeiten, bie ich mir und anbern, es fen nun im Thun ober Unterlaffen, im Buviel ober Zuwenig jugezogen batte, von Wohlwollenben bie Bemertung hören, daß es mir an Erfahrung fehle. Das gleiche fagte mir

wohl irgend ein Gutbenkenber, ber meine Brobuktionen fab, befonbers wenn sie sich auf die Außenwelt bezogen. Ich beobachtete biese so aut ich tounte, fand aber baran wenig erbauliches, und mußte noch immer genug von bem Meinigen hinzuthun, um fie nur erträglich zu finden. Auch meinem Freunde Behrisch hatte ich manchmal zugesett, er folle mir beutlich machen, was Erfahrung fen? Weil er aber voller Thorheiten stedte. so vertröftete er mich von einem Tage zum andern und eröffnete mir aulest nach großen Borbereitungen, die mahre Erfahrung seh ganz eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrener bie Erfahrung erfahrend erfahren muffe. Benn wir ihn hieruber außerft ausschalten und zur Rebe fetten, so verficherte er, hinter biefen Worten ftede ein großes Gebeimnif, bas wir alsbann erst begreifen wurden, wenn wir erfahren batten - und immer fo weiter: benn es toftete ibm nichts, Biertelftunden lang fo fortaufprechen, ba benn bas Erfahren immer erfahrener und auletzt aur wahrhaften Erfahrung werben würde. Bollten wir über folche Boffen verzweifeln, so betheuerte er, daß er diese Art sich bentlich und einbrikklich ju machen, von ben neuesten und größten Schriftstellern geleent, welche und aufmerkfam gemacht, wie man eine rubige Rube ruben und wie bie Stille im ftillen immer ftiller werben tonnte.

Bufälligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Officier, ber sich unter und auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohldenkenden und ersahrenen Mann, der den stebenjährigen Krieg mitgesochten und sich ein allgemeines Zutrauen erworden habe. Es siel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten östers mit einander. Der Begriff von Ersahrung war beinahe six in meinem Gehirne geworden, und das Bedürsnis, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenwilthig wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir im Gesolg meiner Fragen etwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich zuletz wenig Besseres heraustam, als daß die Ersahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Wilnsche und Borsätze unerreichbar sehen, und daß man denzenigen, welcher dergleichen Grüllen hege und sie mit Lebhastigkeit änsere, vornehmlich für einen unersahrenen Menschen halte.

Da er jedoch ein wackerer, tilchtiger Mann war, so versicherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nicht ganz aufgegeben, und befinde sich bei dem wenigen Glauben, Liebe und Hoffnung, was ihm übrig geblieben, noch ganz leidlich. Er mußte mir darauf vieles vom Krieg erzählen, von der Lebensweise im Feld, von Scharmützeln und Schlachten, besonders in sofern er Antheil daran genommen; da denn diese ungeheuern Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Individuum bezogen wurden, ein gar wunderliches Ansehen gewannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der kurz vorher bestandenen Hosverhältnisse, welche ganz mährchenhaft zu sehn schienen. Ich hörte von der körperlichen Stärke Angusts des Zweiten, den vielen Kindern desselben und seinem ungeheuern Answand, sodann von des Rachsolgers Kunst = und Sammlungsluft, vom Grasen Brühl und dessen, von so viel Festen und Prachtergözungen, welche sämmtlich durch den Einfall Friedrichs in Sachsen abgeschnitten worden. Run lagen die königlichen Schlösser zerstört, die Brühlschen Herrlichkeiten vernichtet, und es war von allem nur ein sehr beschädigtes herrlichkes Land übrig geblieben.

Als er mich über jenen unfinnigen Genuß des Glilds verwundert, und sodann über das erfolgte Unglüd betrübt sah, und mich bedeutete, wie man von einem ersahrenen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstaunen, noch daran einen zu lebhaften Antheil nehmen solle, so fühlte ich große Lust, in meiner disherigen Unersahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte, und recht angelegentlich dat, ich möchte mich dis auf weiteres immer an die angenehmen Ersahrungen halten, und die unangenehmen so viel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir ausdringen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rede von Ersahrung war und ich ihm jene possenhaften Bhrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Kops, und sagte: Da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so necksisch, ja so albern, daß es sast unmöglich scheinen dürste, einen vernünstigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Bersuch machen.

Und als ich in ihn brang, versette er mit seiner verständig heitern Beise: Wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Ersahrung nichts anders seh, als daß man ersährt, was man nicht zu ersahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft.

## Achtes Buch.

Ein anberer Mann, obaleich in jebem Betracht von Bebrifch unenblich verschieben, tonnte boch in einem gewiffen Sinne mit ihm verglichen werben; ich meine Defern, welcher auch unter biejenigen Menschen geborte, die ihr Leben in einer bequemen Geschäftigkeit hintraumen. Seine Freunde selbst bekannten im stillen, bak er, bei einem sehr schönen Raturell, feine jungen Jahre nicht in genugsamer Thätigkeit verwendet, begwegen er auch nie dahin gelangt fet, die Runft mit vollommener Technik anszufiben. Doch schien ein gewiffer Fleiß seinem Alter vorbehalten zu fenn, und es fehlte ibm die vielen Jahre, die ich ihn kannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamkeit. Er hatte mich gleich ben erften Augenblid febr an fich gezogen; schon feine Wohnung, wundersam und ahnungsvoll, war filr mich bochft reizend. In bem alten Schloffe Bleifenburg ging man rechts in ber Ede eine erneute beitere Benbeltreppe binauf. Die Sale ber Zeichenafabemie, beren Director er war, fanb man fobann lints, bell und geräumig; aber zu ihm felbst gelangte man nur burch einen engen bunkeln Gang, an beffen Ende man erst ben Eintritt an feinen Bimmern suchte, awischen beren Reihe und einem weitlaufigen Kornboben man fo eben hergegangen war. Das erfte Gemach war mit Bilbern gefchmudt aus ber fpatern italianischen Schule, von Deiftern, beren Anmuth er höchlich au preisen pflegte. Da ich Privatstunden mit einigen Ebelleuten bei ihm genommen hatte, fo war uns erlaubt, hier an zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in sein baranstoßenbes inneres Cabinet, welches zugleich seine wenigen Bucher, Kunft- und Naturaliensammlungen, und was ihn sonft junachst intereffiren mochte, entbielt. Alles war mit Geschmad, einfach und bergestalt geordnet, daß ber Meine Raum fehr vieles umfaßte, Die Dobeln, Schränte, Portefeuilles elegant, ohne Ziererei ober Ueberfluß. So war auch bas erfte was er uns empfahl, und worauf er immer wieber gurudtam, Die Einfalt in allem, mas Runft und Sandwert vereint hervorzubringen berufen sind. Als ein abgefagter Feind be8 Schnörkel- und Mufchelwefens und bes ganzen baroden Geschmads zeigte er uns bergleichen in Rupfer gestochene und gezeichnete alte Mufter im Gegenfat mit befferen Bergierungen und einfacheren Formen ber Möbeln sowohl als anderer Zimmerumgebungen; und weil alles um ibn ber mit biefen Maximen übereinstimmte, so machten bie Worte und Lehren auf uns einen guten und bauernben Einbrud. Auch außerbem hatte er Gelegenheit, uns feine Gefinnungen praktifc seben au lassen, indem er sowohl bei Brivat- als Regimentsversonen in gutem Anseben ftanb, und bei neuen Bauten und Beranderungen um Rath gefragt wurde. Ueberhaupt schien er geneigter zu sehn, etwas gelegentlich, zu einem gewiffen 3weck und Gebrauch zu verfertigen, als bag er für sich bestebende Dinge, welche eine größere Bollenbung verlangen, unternommen und ausgearbeitet hatte; beghalb er auch immer bereit und jur Sand war, wenn bie Buchhändler größere und fleinere Rupfer ju irgend einem Werk verlangten; wie benn bie Bignetten zu Windelmanns ersten Schriften von ihm rabirt sind. Oft aber machte er nur febr flizzenhafte Beichnungen, in welche sich Gehser gang gut ju schiden verstand. Figuren hatten durchaus etwas Allgemeines, um nicht zu fagen, Ibeelles. Seine Frauen waren angenehm und gefällig, feine Rinder naiv genug; nur mit ben Männern wollte es nicht fort, die bei seiner amar geistreichen, aber boch immer nebuliftischen und zugleich abbrevirenben Manier meistentheils das Anfeben von Lazaroni erhielten. Da er feine Compositionen überhaupt weniger auf Form, als auf Licht, Schatten und Maffen berechnete, fo nahmen sie sich im ganzen gut aus; wie benn alles, was er that und hervorbrachte, von einer eigenen Grazie begleitet war. Weil er nun babei eine eingewurzelte Reigung jum Bebeutenben, Allegorischen, einen Rebengebanken Erregenden nicht bezwingen konnte noch wollte, fo gaben seine Werke immer etwas zu sinnen und wurden vollständig burch einen Begriff, ba sie es ber Runft und ber Ausführung nach nicht sebn Diese Richtung, welche immer gefährlich ift, fuhrte ihn manchmal bis an die Granze des guten Gefchmacks, wo nicht gar darüber Seine Absichten suchte er oft burch bie munberlichsten Einfälle und burch grillenhafte Scherze zu erreichen; ja feinen besten Arbeiten ift stets ein humoristischer Anstrich verliehen. War das Publicum mit solchen Dingen nicht immer zufrieden, so rächte er sich durch eine neue, noch wunderlichere Schnurre. So stellte er später in dem Borzimmer des großen Concertsales eine ideale Franensigur seiner Art vor, die eine Lichtscheere nach einer Kerze hindewegte, und er freute sich außerordentlich, wenn er veranlassen konnte, daß man siber die Frage stritt, ob diese seltsame Muse das Licht zu putzen oder auszulöschen gedenke? wo er denn allerlei neckssche Beigedanken schemisch hervorblicken ließ.

Doch machte bie Erbauung bes nenen Theaters zu meiner Zeit bas größte Auffeben, in welchem fein Borhang, ba er noch gang neu war, gewiß eine außerorbentlich liebliche Wirtung that. Defer hatte die Deufen ans ben Bolten, auf benen fie bei folden Gelegenheiten gewöhnlich schweben, auf die Erbe versett. Ginen Borhof jum Tempel bes Ruhms schmildten die Statuen des Sopholles und Ariftophanes, um welche fich alle nenern Schauspielbichter versammelten. Sier nun waren bie Göttinnen ber Rünfte gleichfalls gegenwärtig, und alles würdig und icon. aber kommt bas Bunderliche! Durch die freie Mitte fah man bas Portal bes fernstehenben Tempels, und ein Mann in leichter Jade ging zwischen beiben obengebachten Gruppen, ohne fich um fle zu beklimmern, hindurch, gerade auf ben Tempel los; man fah ihn baher im Ruden, er war nicht besonders ausgezeichnet. Dieser nun sollte Shaffpeare bedeuten, ber ohne Borganger und Nachfolger, ohne fich um die Mufter zu beklimmern, auf seine eigene Band ber Unfterblichkeit entgegengebe. Auf bem großen Boben über bem nenen Theater ward biefes Wert vollbracht. Wir verfammelten uns bort oft um ihn, und ich habe ihm baselbst bie Aushängebogen von Mufarion vorgelefen.

Was mich betraf, so rückte ich in Ausübung der Kunft keineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Geist und unsern Geschmad; aber seine eigene Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich au den Gegenständen der Kunft und Natur auch nur hindämmerte, hätte zu einer strengen und entschiedenen Ausübung anleiten sollen. Bou den Gesichtern und Körpern selbst überlieserte er und mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Gebärden als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von den Gestalten, und verlangte, wir sollten sie in und lebendig werden lassen. Das wäre denn auch schön und recht gewesen, wenn er nicht bloß Ansänger vor sich gehabt hätte. Konnte man ihm daher ein

porzligliches Talent zum Unterricht wohl absprechen, so mußte man bagegen bekennen, baf er fehr gefcheibt und weltflug fen, und baf eine gludliche Bewandtheit bes Beiftes ihn in einem bobern Sinne recht eigentlich jum Lehrer qualificire. Die Mängel, an benen jeber litt, fab er recht gut ein: er verschmähte jeboch, fie birect zu rilgen, und bentete vielmehr Lob und Tabel indirect febr latonisch an. Run unfte man über die Sache benten und tam in ber Einficht schnell um vieles weiter. So hatte ich sum Beispiel auf blanes Bapier einen Blumenftrang nach einer vorbanbenen Borfdrift mit schwarzer und weißer Areibe sehr forgfältig ausgeführt und theils mit Bifchen, theils mit Schraffiren bas fleine Bild bervorzubeben gesucht. Rachbem ich mich lange bergestalt bemiiht, trat er einstens hinter mich und sagte: Mehr Bapier! worauf er fich sogleich entfernte. Mein Rachbar und ich zerbrachen uns ben Lopf, was bas beißen konne: benn mein Bouquet hatte auf einem großen halben Bogen Raum genug um fich ber. Rachbem wir lange nachgebacht, glaubten wir endlich feinen Ginn ju treffen, wenn wir bemertten, bag ich burch bas Ineinanberarbeiten bes Schwarzen und Weifen ben blanen. Grund gang angebedt, bie Mitteltinte zerftort und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit großem Aleif bervorgebracht hatte. Uebrigens ermangelte er nicht, uns von der Berspective, von Licht und Schatten zwar genugsam, boch immer nur fo au unterrichten, daß wir uns anzustrengen und zu quälen hatten, um eine Anwendung ber überlieferten Grundfate au treffen. Bahricheinlich war seine Absicht, an uns, die wir boch nicht Rünftler werben follten, nur die Ginficht und ben Geschmad zu bilben, und ums mit ben Erforberniffen eines Runstwerts betannt zu machen, ohne gerabe zu verlangen, daß wir es hervorbringen follten. Da nun ber Fleif ohnehin meine Sache nicht war — benn es machte mir nichts Bergnflgen als was mich anflog — so wurde ich nach und nach wo nicht lässig, doch mismuthig, und weil die Renntnif bequemer ift als bas Thun, fo ließ ich mir gofallen, wohin er uns nach feiner Beife au führen gebachte.

Bu jener Zeit war bas Leben ber Maler von b'Argenville ins Deutsche überset; ich erhielt es ganz frisch und flubirte es emsig genug. Dieß schien Desern zu gefallen und er verschaffte uns Gelegenheit, aus ben großen Leipziger Sammlungen manches Portesenille zu sehen, und leitete uns baburch zur Geschichte ber Kunst ein. Aber auch biese Uebungen brachten bei mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sinn haben mochte. Die mancherlei Gegenstände, welche ich von den Kinstlern behandelt sah, erwecken das poetische Talent in mir, und wie man ja wohl ein Aupser zu einem Sedicht macht, so machte ich nun Gedichte zu den Aupsern und Zeichmungen, indem ich mir die darauf vorgestellten Bersonen in ihrem vorhergehenden und nachsolgenden Zustande zu vergegenwärtigen, dalb auch ein kleines Lied, das ihnen wohl geziemt hätte, zu dichten wuste und so mich gewöhnte, die Künste in Berbindung mit einander zu betrachten. In selbst die Fehlgriffe, die ich that, daß meine Gedichte manchmal beschreibend wurden, waren mir in der Folge, als ich zu mehrerer Besinnung kam, nützlich, indem sie mich auf den Unterschied der Künste ausmerksam machten. Bon solchen kleinen Dingen standen mehrere in der Sammlung, welche Behrisch veranstaltet hatte; es ist aber nichts davon übrig geblieben,

Das Aunst - und Geschmackselement, worin Deser lebte und auf welchem man selbst, in sosern man ihn fleißig besuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und erfreulicher, daß er sich gern abgeschiedener oder ahwesender Männer erinnerte, mit denen er in Berhältniß gestanden hatte oder solches uoch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er semand einmal seine Achtung geschenkt, unveränderlich in dem Betragen gegen denselben blieb und sich immer gleich geneigt erwies.

Rachdem wir unter ben Frangosen vorzüglich Caplus batten rühmen boren, machte er uns auch mit bentichen, in biefem Fache thatigen Mannern bekannt. Go erfuhren wir, bag Brofessor Christ als Liebhaber, Sammler, Renner, Mitarbeiter ber Runft fcone Dienfte geleistet und seine Gelehrsamleit zu wahrer Förberung berfelben angewendet habe. Beineden bagegen burfte nicht wohl genannt werben, theils weil er fich mit ben allzukindlichen Anfängen ber beutschen Runft, welche Deser wenig schätte, gar zu emfig abgab, theils weil er einmal mit Windelmann unfänberlich verfahren war, welches ihm benn niemals verziehen werden tonnte. Auf Lipperts Bemühungen jeboch ward unfere Aufmerkfamkeit fraftig bingeleitet, indem unfer Lebrer bas Berbienst berfelben genugfam berauszuseben wußte. Denn obgleich, fagte er, bie Statuen und größern Bildwerte Grund und Gipfel aller Runftkenntnig blieben, so seben fie boch sowohl im Original ale Abguß felten zu feben, babingegen burch Lippert eine kleine Welt von Gemmen befannt werde, in welcher ber Alten faflicheres Berbienft, gludliche Erfindung, amedmäßige Rusammenstellung,

geschmachvolle Behandlung auffallender und begreiflicher werbe, auch bei fo groker Menge bie Bergleichung eber möglich feb. Indem wir uns nun bamit so viel als erlaubt war, beschäftigten, so wurde auf bas hohe Runftleben Bindelmanns in Italieu hingebeutet, und wir nahmen beffen erfte Schriften mit Andacht in Die Banbe: benn Defer batte eine leibenschaftliche Berehrung filt ihn, die er uns gar leicht einauflößen vermochte. Das Broblematifche jener Kleinen Auffate, Die fich noch bagn burch Ironie selbst verwirren und fich auf gang specielle Deinungen und Ereignisse beziehen, vermochten wir zwar nicht zu entzissern, allein weil Deser viel Einfluß darauf gehabt, und er das Evangelium bes Schönen, mehr noch bes Geschmachvollen und Angenehmen auch uns unabläffig überlieferte, fo fanden wir ben Sinn im allgemeinen wieber und bünkten uns bei solchen Auslegungen um besto sicherer zu geben, als wir es für kein geringes Glild achteten, aus berfelben Quelle zu schöpfen, aus ber Windelmann feinen erften Durft gestillt batte.

Einer Stadt tann tein größeres Blud begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechten gleichgefinnte, schon gebilbete Danner baselbft neben einander wohnen. Diefen Borzug hatte Leipzig und genoß ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Entzweiungen des Urtheils bervorgethan hatten. Suber, Rupferftichfammler und wohlgesibter Renner, hatte noch außerbem das dankbar anerkannte Berdienft, daß er den Werth ber beutschen Literatur auch ben Frangosen bekannt zu machen gebachte. Rreuchauf, Liebhaber mit gefibtem Blid, ber, als Freund ber gangen Runftsocietät, alle Sammlungen für bie feinigen ansehen tonnte; Bintler, ber bie einfichtsvolle Freude, bie er an seinen Schaten begte, febr gern mit andern theilte, mancher andere, der fich anschloß, alle lebten und wirften nur in Einem Sinne, und ich wilfte mich nicht zu erinnern, fo oft ich auch, wenn sie Runstwerte burchsaben, beiwohnen burfte, bag jemals ein Zwiespalt entstanden ware. Immer tam billigerweise die Schule in Betracht, aus welcher ber Plinftler bervorgegangen, Die Zeit, in ber er gelebt, das besondere Talent, das ihm die Natur verlieben, und der Grad, auf welchen er es in ber Auslibung gebracht: ba war keine Borliebe weber für geiftliche noch für weltliche Gegenstände, für ländliche ober filt städtische, lebendige ober leblose; die Frage war immer nach bem Runftgemäßen.

Db fich nun gleich biefe Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage,

Sinnesart, Bermögen und Gelegenheit mehr gegen die niederländische Schule richteten, so ward boch, indem man sein Auge an den unendlichen Berdiensten der nordwestlichen Künstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blid nach Südosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwede meiner Familie, ja meine eigenen versäumte, mich in bemjenigen begründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens sinden sollte: auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieden. Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, vor allen aber Desers Wohnung, nicht weniger die Winkler'schen und Richter'schen Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beiläusig unterrichtet wird, und welchem das schwerste Geschäft, das alles zurecht zu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage besinden. Ich sah mich daher mit andern sehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die und denn auch durch einen Mann kommen sollte, dem wir schon so viel schuldig waren.

Auf zweierlei Beise tann ber Geift hochlich erfreut werben, burch Anschanung und Begriff. Aber jenes erforbert einen würdigen Gegenstand, ber nicht immer bereit, und eine verbaltnifmäßige Bilbung, ju ber man nicht gerade gelangt ist: ber Begriff bingegen will nur Empfänglichkeit, er bringt ben Inhalt mit, und ift felbst bas Wertzeug ber Bilbung. Daber war uns jener Lichtstrahl bochst willtommen, ben ber vortrefflichste Denker burch buftere Bolken auf uns berableitete. Man muß Jungling sehn, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirtung Leffings Laokoon auf une auslibte, indem biefes Wert une aus ber Region eines timmerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Gebankens hinrif. Das so lange mikverstandene: Ut pictura, poesis, war auf einmal beseitigt, ber Unterschied ber bilbenden und Rebekunfte klar; die Gipfel beider erschienen nun getrennt, wie nab ihre Basen auch zusammenftogen mochten. Der bilbenbe Runftler follte fich innerhalb ber Granze bes Schonen halten, wenn bem rebenben, ber bie Bebeutung jeber Art nicht entbehren fann, auch barfiber binauszuschweifen vergönnt mare. Jener arbeitet für ben äußern Sinn, ber nur burch bas Schone befriedigt wird, biefer filr bie

Sinbildungskraft, die sich wohl mit dem Häslichen noch absinden mag. Wie vor einem Blitz erleuchteten sich und alle Folgen dieses herrlichen Gedankens; alle disherige anleitende und urtheilende Aritik ward, wie ein abgetragener Rod, weggeworfen; wir hielten uns von allem Uebel erlöst, und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonst so herrliche sechzehnte Jahrhundert herabblicken zu dürsen, wo man in deutschen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der Form eines schellendehangenen Narren, den Tod unter der Unisorm eines klappernden Gerippes, so wie die nothwendigen und zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde des frahenhaften Teusels zu vergegenwärtigen wußte.

Am meisten entzückte uns die Schönheit jenes Gedankens, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlafs anerkannt, und beide, wie es Menächmen geziemt, zum Berwechseln gleichgebildet. Hier konnten wir nun erst den Triumph des Schönen höchlich seiern, und das Häßliche jeder Art, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reich der Kunst nur in den niedrigen Kreis des Lächerlichen verweisen.

Die Herrlichkeit solcher Haupt- und Grundbegriffe erscheint nur dem Gemüth, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie, ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Rahrung gedient ist, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwenglichen Wachsthums, indessen samit und erfreuen sich eines überschwenglichen Wachsthums, indessen sich an Menschen sehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirtung widersetzen, und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise förbern, so konnte ich diese neue Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Dresden ohne Ausenthalt zu besuchen. An der nöttigen Baarschaft sehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhaftes Wesen noch ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Borsat vor jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschätze ganz nach eigener Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte, mich von niemand wollse irre machen lassen. Außer diesem ward durch noch eine andere Wunderlichkeit eine so einsache Sache verwickelter.

Bir haben angeborene und anerzogene Schwächen, und es möchte

noch bie Frage sehn, welche von beiben uns am meisten zu schaffen geben. So gern ich mich mit jeber Art von Zuftanden befannt machte und bazu manchen Anlak gehabt hatte, war mir boch von meinem Bater eine äukerste Abneigung gegen alle Gafthofe eingeflößt worben. Auf feinen Reifen burch Italien, Frankreich und Deutschland batte fich biese Gestunnung fest bei ihm eingewurzelt. Ob er gleich setten in Bilbern sprach, und biefelben nur, wenn er fehr heiter war, ju Bulfe rief, fo pflegte er boch mandmal zu wieberholen, in dem Thore eines Safthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt zu sehen, so klinftlich, daß bie Infecten amar hineinwärts, aber felbst bie privilegirten Wespen nicht ungerupft heraussliegen könnten. Es schien ihm etwas erschreckliches, bafftr, baf man feinen Gewohnheiten und allem, was einem lieb im Leben ware, entsagte, und nach der Weise des Wirths und der Kellner lebte, noch übermäßig bezahlen zu muffen. Er bries bie Bospitalität alter Zeiten, und so ungern er fouft auch etwas Ungewohntes im Sause bulbete, so übte er boch Gaftfreundschaft, besonders an Rünftlern und Birtnosen; wie benn Gevatter Seelat immer fein Quartier bei und bebielt, und Abel, ber lette Mufiler, welcher bie Gambe mit Glud und Beifall behandelte, mohl aufgenommen und bewirthet wurde. Bie hatte ich mich nun mit folchen Jugenbeimbruden, die bisher burch nichts ausgelöscht worden, entschließen tonnen, in einer fremben Stadt einen Gafthof zu betreten? Richts ware leichter gewesen, als bei guten Freunden ein Quartier zu finden; Hofrath Arebel, Affessor Hermann und andere hatten mir schon oft bavon gesprochen: allein auch diesen follte meine Reise ein Geheimnig bleiben, und ich gerieth auf ben wunderlichsten Einfall.

Mein Stubennachbar, der fleißige Theologe, dem seine Augen leider immer mehr ablegten, hatte einen Berwandten in Dresden, einen Schuster, mit dem er von Zeit zu Zeit Briefe wechselte. Dieser Mann war mir wegen seiner Aeußerungen schon längst höchst merkwürdig geworden, und die Antunft eines seiner Briefe ward von uns immer sestlich geseiert. Die Art, womit er die Klagen seines die Blindheit besürchtenden Betters erwiederte, war ganz eigen: denn er bemührte sich nicht um Troszelinde, welche immer schwer zu sinden sind; aber die heitere Art, womit er sein eigenes enges, armes, mühseliges Leben betrachtete, der Scherz, den er selbst den Uebeln und Undequemlichseiten abgewann, die unverwühlliche Ueberzeugung, daß das Leben an und für sich ein Sut seh, theilte sich

bemjenigen mit, ber ben Brief las, und versetze ihn, wenigstens für Augenblide, in eine gleiche Stimmung. Enthusiastisch wie ich war, hatte ich biesen Mann öfters verbindlich grüßen lassen, seine glückliche Naturgabe gerühmt und ben Bunsch, ihn kennen zu lernen, geäußert. Dieses alles vorausgesetzt, schien mir nichts natürlicher als ihn aufzusuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja bei ihm zu wohnen, und ihn recht genaukennen zu lernen. Mein guter Candidat gab mir, nach einigem Widerstreben, einen mühsam geschriebenen Brief mit, und ich suhr, meine Matrikel in der Tasche, mit der gelben Kutsche sehnsuchtsvoll nach Oresben.

Ich suchte nach meinem Schuster und fand ihn balb in der Borftadt. Auf seinem Schemel sitzend empfing er mich freundlich und sagte lächelnd, nachdem er den Brief gelesen: Ich sehe hieraus, junger Herr, daß ihr ein wunderlicher Christ sehb.

Wie bas, Meister? versette ich.

Wunderlich ist nicht übel gemeint! suhr er fort: man nennt jemand so, der sich nicht gleich ist, und ich nenne Sie einen wunderlichen Christen, weil Sie sich in einem Stück als den Nachfolger des Herrn bekennen, in dem andern aber nicht.

Auf meine Bitte, mich aufzuklären, sagte er weiter: Es scheint, daß Ihre Absicht ist, eine fröhliche Botschaft den Armen und Niedrigen zu verkündigen; das ist schön, und diese Nachahmung des Herrn ist löblich. Sie sollten aber dabei bedenken, daß er lieber bei wohlhabenden und reichen Leuten zu Tische saß, wo es gut herging, und daß er selbst den Wohlgeruch des Balsams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gezentheil sinden könnten.

Dieser lustige Ansang setzte mich gleich in guten Humor, und wir neckten einander eine ziemliche Weile herum. Die Frau stand bedenklich, wie sie einen solchen Gast unterdringen und bewirthen solle? Auch hier-über hatte er sehr artige Einfälle, die sich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf Gottsrieds Chronit bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben solle so gab ich meinen Beutel, wie er war, der Wirthin zum Ausbeben und ersuchte sie, wenn etwas nöthig seh, sich daraus zu versehen. Da er es ablehnen wollte und mit einiger Schalkheit zu verstehen gab, daß er nicht so abgedrannt seh, als er aussehen möchte, so entwassene ich ihn dadurch, daß ich sagte: Und wenn es auch nur wäre, um das Wasser in Wein zu verwandeln, so würde wohl, da heut zu

Tage keine Bunder mehr geschehen, ein solches probates Hausmittel nicht am unrechten Orte sehn.

Die Wirthin schien mein Reben und Handeln immer weniger seltsam zu finden; wir hatten uns bald in einander geschickt und brachten einen sehr heitern Abend zu. Er blieb sich immer gleich, weil alles ans Einer Quelle floß: sein Eigenthum war ein tilchtiger Menschenverstand, der auf einem heitern Gemülth ruhte, und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Thätigkeit gesiel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Rothwendissteit; daß er alles übrige als zufällig ansah, dieß bewahrte sein Behagen, und ich mußte ihn vor vielen andern in die Llasse berjenigen rechnen, welche praktische Philosophen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde wo die Galerie eröffnet werben follte, mit Ungebulb erwartet, erschien. Ich trat in biefes Beiligthum, und meine Bermunberung überstieg jeden Begriff, den ich mir gemacht batte. Dieser in sich selbst wiederfehrende Saal, in welchem Bracht und Reinlichkeit bei ber größten Stille herrschten, die blendenden Rahmen, alle der Zeit noch näher, in der sie vergoldet wurden, der gebohnte Fußboden, die mehr von Schauenden betretenen, als von Arbeitenben beufitten Raume gaben ein Gefühl von Feierlichkeit, einzig in seiner Art, bas um so mehr ber Empfindung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als ber Schnuck fo manches Tempels, ber Gegenstand fo mancher Anbetung bier abermals, nur ju beiligen Runstaweden aufgestellt erschien. 3ch lieft mir bie curforische Demonstration meines Führers gar wohl gefallen; nur erbat ich mir, in ber äußeren Galerie bleiben zu burfen. hier fant ich mich zu meinem Bebagen wirklich an Sause. Schon batte ich Werte mehrerer Runftler geseben; andere kannte ich burch Rupferstiche, andere bem Ramen nach: ich verhehlte es nicht, und flöfte meinem Führer baburch einiges Bertrauen ein, ja ihn ergöste bas Entzüden, bas ich bei Studen außerte, wo ber Binfel über bie Ratur ben Sieg babon trug; benn folche Dinge waren es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Bergleichung mit ber betannten Ratur ben Werth ber Runft nothwendig erhöhen mußte.

Als ich bei meinem Schuster wieber eintrat, um bas Mittagsmahl in genießen, trante ich meinen Augen kaum: benn ich glaubte ein Bilb von Oftabe vor mir zu sehen, so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie hätte hängen dürfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten,

bräunlicher Teint des Ganzen, magische Haltung, alles was man in jenen Bilbern bewundert, sah ich hier in der Wirklichkeit. Es war das erstemal, daß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachher mit mehrerem Bewußtsenn fibte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes Künstlers zu sehen, dessen werten ich so eben eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Fähigkeit hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Zeit eifrig nachzuhängen.

Ich befuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden, und suhr sort mein Entzüden über manche köstliche Werke vorlaut auszusprechen. Ich vereitelte dadurch meinen löblichen Borsat, unbekannt und unbemerkt zu bleiben; und da sich bisher nur ein Unterausseher mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch der Galerie-Inspektor, Rath Riedel, von mir Notiz und machte mich auf gar manches ausmerksam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. Ich sand diesen tresslichen Mann damals eben so thätig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Iahre hindurch gesehen, und wie er sich noch heute erweist. Sein Bild hat sich mir mit jenen Kunstschäpen so in Eins verwoben, daß ich beibe niemals gesondert erblicke, ja sein Andenken hat mich nach Italien begleitet, wo mir seine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen sehr wülnschenswerth gewesen wäre.

Da man auch mit Fremben und Unbesannten solche Werke nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Anblick vielmehr am ersten geeignet ist die Gemüther gegen einander zu eröffnen, so kam ich auch daselbst mit einem jungen Manne ins Gespräch, der sich in Dresden aufzuhalten und einer Legation anzugehören schien. Er lud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahle, einige ganz vergnilgte Stunden zubringen könne.

Ich fand mich ein, ohne die Gesellschaft anzutreffen, und der Rellner sette mich einigermaßen in Berwunderung, als er mir von dem Herrn, der mich bestellt, ein Compliment ausrichtete, wodurch dieser eine Entschuldigung, daß er etwas später kommen werde, an mich gelangen ließ, mit dem Zusate, ich sollte mich an nichts stoßen was vorgehe; auch werde ich nichts weiter als meine eigene Zeche zu bezahlen haben. Ich wuste

nicht, was ich aus biesen Worten machen sollte, aber bie Spinneweben meines Baters sielen mir ein, und ich saßte mich, um zu erwarten, was ba kommen möchte.

Die Gesellschaft versammelte sich; mein Bekannter stellte mich vor und ich durfte nicht lange ausmerken, so fand ich, daß es auf Mystissiscation eines jungen Menschen hinausgehe, der als ein Neuling sich durch ein vorlautes anmaßliches Wesen auszeichnete: ich nahm mich daher gar sehr in Acht, daß man nicht etwa Lust sinden möchte, mich zu seinem Gefährten auszuersehen. Bei Tische ward jene Absicht jedermann deutlicher, nur nicht ihm. Man zechte immer stärker, und als man zuletzt seiner Geliedten zu Ehren gleichfalls ein Bivat angestimmt, so schwur jeder hoch und theuer, aus diesen Gläsern durfe nun weiter kein Trunk geschehen: man warf sie hinter sich, und dies war das Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich ganz sachte, und der Kellner, indem er mir eine sehr billige Zeche absorderte, ersuchte mich wiederzustommen, da es nicht alle Abende so dunt hergehe.

Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht, als ich es erreichte. Die Thüren fand ich unverschlossen, alles war zu Bette und eine Lampe erleuchtete ben enghäuslichen Zustand, wo benn mein immer mehr gesibtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalken erblickte, von dem ich mich nicht losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresben waren allein ber Gemälbegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des gwoßen Gartens; ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles übrige was Dresden Röstliches enthielt, nur zu voll von der Ueberzeugung, daß in und an der Gemäldesammlung selbst mir noch vieles verborgen bleiben mitste. So nahm ich den Werth der italiänischen Meister mehr auf Treu' und Glauben an, als daß ich mir eine Sinsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder höhern Liebhaberei macht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich ganz gut. Er war geistreich und mannichsaltig genug, und wir überboten uns manchmal an necischen Einfällen; jedoch ein Mensch, der sich glücklich preist und von andern verlangt, daß sie bas gleiche thun sollen, verletzt uns in ein Mistehagen, ja bie Wieberholung selcher Gesinnungen macht uns Langeweile. 3ch sand mich wohl beidäriigt, unterbalten, aufgeregt, aber keineswegs glädlich, und die Schube nach seinem Leisten wollten mir nicht passen. Bir schieben jedech als die besten Freunde, und auch meine Wirthin war beim Absbiede nicht ungufrieden mit mir.

So sollte mir benn anch, noch kurz vor meiner Abreise, etwas sehn Angenehmes begegnen. Durch die Bermittelung jenes jungen Mannes, der sich wieder bei mir in einigen Credit zu setzen wünschte, ward ich dem Director von Hagedorn vorgestellt, der mir seine Sammlung mit großer Güte vorwies, und sich an dem Enthusiasmus des jungen Aunstsreundes höchlich ergöpte. Er war, wie es einem Renner geziemt, in die Bilder, die er besaß, ganz eigentlich verliebt, und fand daher selten an andern eine Theilnahme, wie er sie wünschte. Besonders machte es ihm Freude, daß mir ein Bild von Schwaneseld ganz übermäßig gesiel, daß ich dasselbe in jedem einzelnen Theile zu preisen und zu erheben nicht milte ward: denn gerade Landschaften, die mich an den schwenesen hie Pflanzenfülle jener Gegenden, und was sonst für Gunst ein wärmeres Alima den Renschen gewährt, rührten mich in der Rachbildung am meisten, indem sie eine sehnstächtige Erinnerung in mir aufregten.

Diese köstlichen, Geist und Sinn zur wahren Kunst vorbereitenden Ersahrungen wurden jedoch durch einen der tranrigsten Anblide unterbrochen und gedämpst, durch den zerstörten und verödeten Zustand so mancher Straße Dresdens, durch die ich meinen Beg nahm. Die Mohrenstraße im Schutt, so wie die Krenzkirche mit ihrem geborstenen Thurm brildten sich mir tief ein und stehen noch wie ein dunkler Fled in meiner Einbildungstrast. Bon der Kuppel der Frauenkirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesät; da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Kuppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombensest erbaut hatte. Der gute Sacristan deutete mir alsbann auf Kninen nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat der Feind getban!

So kehrte ich nun zulest, obgleich ungern, nach Leipzig zurfick, und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Berwunderung, beschäftigt mit allerlei Conjecturen, was meine geheinmisvolle Reise wohl habe bebeuten sollen. Wenn ich ihnen barauf meine Geschichte ganz orbentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Mährchen und suchten scharffinnig hinter bas Räthsel zu kommen, bas ich unter ber Schusterherberge zu verhüllen muthwillig genug seh.

Hatten sie mir aber ins Herz sehen können, so würden sie keinen Muthwillen darin entbeckt haben: benn die Wahrheit jenes alten Worts, Inwachs an Renntniß ist Zuwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getrossen; und je mehr ich mich anstrengte, dasjenige was ich gesehen, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zuletzt ein stilles Nachwirken gefallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich sühlte mich zuletzt ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Zunahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse Uedung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionirte Weise beschäftigten.

Eine fehr angenehme und fur mich heilfame Berbindung, ju ber ich gelangte, war bie mit bem Breitfopsischen Saufe. Bernhard Chriftoph Breittopf, ber eigentliche Stifter ber Familie, ber als ein armer Buchdruckergefell nach Leipzig gekommen war, lebte noch und bewohnte ben golbenen Baren, ein ansehnliches Gebäude auf bem neuen Neumartt, mit Gottsched als Hausgenoffen. Der Cobn, Johann Gottlob 3mmanuel, war auch icon langft verheirathet, und Bater mehrerer Linber. Ginen Theil ihres ansehnlichen Bermögens glaubten fie nicht beffer anwenden zu konnen, als indem fie ein großes neues Baus, zum filbernen Baren, bem erften gegenüber errichteten, welches bober und weitläufiger als bas Stammhaus felbft angelegt warb. Gerade zu der Zeit bes Baues ward ich mit ber Familie bekannt. Der ältefte Gobn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, ber Musit ergeben und gelibt sowohl ben Fligel als bie Bioline fertia au bebanbeln. Der zweite, eine treue gute Seele, gleichfalls mufitalifch, belebte nicht weniger als ber altefte bie Concerte, bie öfters veranstaltet wurden. Sie waren mir beibe, so wie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Auf - und Ausbau, beim Möbliren und Einziehen zur Sand, und begriff baburch manches, was fich auf ein solches Geschäft bezieht; auch hatte ich Gelegenheit bie Deserschen Lehren angewendet ju feben. In bem neuen Saufe, bas ich also entsteben fab, war ich oft zum Befuch. Wir trieben manches gemeinschaftlich, und ber älteste componirte einige meiner Lieber, die gedruckt, seinen Namen, aber nicht den meinigen sichrten und wenig bekannt geworden sind. Ich habe die bessern ausgezogen und zwischen meine übrigen kleinen Boesien eingeschaltet. Der Bater hatte den Rotendruck ersunden oder vervolltommnet. Bon einer schönen Bibliothet, die sich meistens auf den Urssprung der Buchdruckerei und ihr Wachsthum bezog, erlaubte er mir den Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Fache einige Kenntniss erward. Ingleichen sand ich daselbst gute Kupferwerke, die das Alterthum darstellten, und seite meine Studien auch von dieser Seite fort, welche dadurch noch mehr gefördert wurden, daß eine ansehnliche Schweselsammlung beim Umziehen in Unordnung gerathen war. Ich brachte sie, so gut ich konnte, wieder zurecht und war genöthigt, dabei mich im Lippert und andern umzusehen. Einen Arzt, Dr. Reichel, gleichfalls einen Hausgenossen, consultirte ich von Zeit zu Zeit, da ich mich wo nicht krant, doch unmusstern sühlte; und so sich sied mich wo nicht krant, doch unmusstern sühlte; und so sich sied anmuthiges Leben.

Nun follte ich in biesem Hause noch eine andere Art von Berbindung Es jog nämlich in bas Manfard ber Rupferstecher Stod. Er war aus Murnberg geburtig, ein febr fleißiger und in feinen Arbeiten genauer und orbentlicher Mann. Auch er ftach, wie Gepfer, nach Deferschen Zeichnungen größere und Keinere Blatten, die zu Romanen und Gebichten immer mehr in Schwung tamen. Er rabirte febr fauber, so daß die Arbeit aus dem Aeswasser beinahe vollendet beraustam, und mit dem Grabstichel, ben er fehr gut führte, nur weniges nachzuhelfen blieb. Er machte einen genauen Ueberschlag, wie lange ihn eine Platte beschäftigen würde, und nichts war vermögend ihn von feiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht fein täglich vorgesettes Benfum vollbracht batte. So fag er an einem breiten Arbeitstisch am großen Biebelfenfter in einer fehr orbentlichen und reinlichen Stube, wo ihm Fran und zwei Tochter häusliche Gefellschaft leisteten. Bon diesen letzten ist die eine gludlich verheirathet und die andere eine vorzügliche Künstlerin; sie sind lebenslänglich meine Freundinnen geblieben. 3ch theilte nun meine Zeit zwischen ben obern und untern Stockwerken und attachirte mich febr an ben Mann, ber bei seinem anhaltenben Fleiße einen herrlichen Sumor befaß und bie Gutmuthigfeit felbst mar.

Mich reizte bie reinliche Technik biefer Kunstart, und ich gefellte mich zu ihm, um auch etwas bergleichen zu verfertigen. Meine Reigung

hatte fich wieder auf die Landschaft gelenkt, die mir bei einsamen Spaziergangen unterhaltend, an sich erreichbar und in den Runstwerken faklicher erschien als die menschliche Figur, die mich abschreckte. Ich radirte baber unter seiner Anleitung verschiedene Landschaften nach Thiele und andern. Die, obgleich von einer ungelibten Sand verfertigt, boch einigen Effect machten und gut aufgenommen wurden. Das Grundiren ber Blatten. bas Weifanstreichen berfelben, bas Rabiren felbst und zulett bas Aegen gab mannichfaltige Beschäftigung, und ich war bald babin gelangt, bak ich meinem Meister in manchen Dingen beisteben tonnte. Mir fehlte nicht bie beim Aegen nöthige Aufmerksamkeit und felten bag mir etwas miglang; aber ich hatte nicht Borficht genug, mich gegen die schäblichen Dunfte zu vermahren, die fich bei folder Gelegenheit zu entwickeln pflegen. und fie mogen wohl zu ben Uebeln beigetragen haben, die mich nachber eine Zeit lang qualten. Zwischen folden Arbeiten wurde auch manchmal. bamit ja alles verfucht murbe, in Holz geschnitten. Ich verfertigte ver-Schiebene fleine Druderftode nach frangolischen Mustern, und manches bavon ward brauchbar gefunden.

Man laffe mich hier noch einiger Manner gebenken, welche fich in Leipzig aufhielten ober baselbst auf turze Zeit verweilten. Preissteuereinnehmer Beige, in seinen beften Jahren, heiter, freundlich und guvorkommend, ward von uns geliebt und geschätzt. Zwar wollten wir feine Theaterstlicke nicht durchaus für musterhaft gelten lassen, lieken uns aber boch bavon hinreiffen und feine Opern, burch Siller auf eine leichte Beife belebt, machten uns viel Bergnugen. Schiebeler von hamburg betrat biefelbige Bahn, und beffen Lifuard und Dariolette marb von uns gleichfalls begunftigt. Efchenburg, ein ichoner junger Mann, nur um weniges alter als wir, zeichnete fich unter ben Studirenben vortheilhaft aus. Racharia liek fich's einige Wochen bei uns gefallen und fpeiste. burch seinen Bruder eingeleitet, mit uns an Einem Tische. Wir schätzten es, wie billig, für eine Ehre, wechselsweise burch ein paar außerorbentliche Gerichte, reichlichern Nachtisch und ausgesuchtern Wein unferm Gaft zu willfahren, ber, als ein großer, wohlgestalteter, behaglicher Mann, seine Reigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. Lessing traf zu einer Zeit ein, wo wir ich weiß nicht was im Kopf hatten: es beliebte uns ihm nirgends zu Gefallen zu gehen, ja bie Orte, wo er hinkam, ju vermeiben, mabricheinlich weil wir uns ju gut buntten, von ferne ju

stehen und keinen Anspruch machen konnten, in ein näheres Berhältniss mit ihm zu gelangen. Diese augenblickliche Albernheit, die aber bei einer anmaßlichen und grillenhasten Jugend nichts Seltenes ist, bestrafte sich freilich in der Folge, indem ich diesen so vorzüglichen und von mir aufs böchste geschähten Mann niemals mit Angen gesehen.

Bei allen Bemilhungen jedoch, welche sich auf Kunft und Alterthum bezogen, hatte jeder stets Bindelmann vor Augen, dessen Tüchtigkeit im Baterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lasen sleisig seine Schriften und suchten uns die Umstände bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir sanden darin manche Aussichten, die sich von Desern herzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art und ließen nicht nach, die wir uns einen ungesähren Begriff von der Gelegenheit gemacht hatten, dei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so räthselhaften Schriften entstanden waren, ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet sehn, und es war nicht das letztemal, daß ich eine bedeutende Bildungsstuse sidvlinischen Blättern verdanken sollte.

Es war bamals in ber Literatur eine schöne Zeit, wo vorzuglichen Menfchen noch mit Achtung begegnet wurde, obgleich die Rlopfchen Banbel und Leffings Controverfen icon barauf hindeuteten, bag biefe Epoche sich balb schließen werbe. Windelmann genoß einer solchen allgemeinen, unangetasteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegen irgend etwas Deffentliches, bas feiner wohlgefühlten Burbe nicht gemäß schien. Alle Zeitschriften ftimmten zu seinem Ruhme überein, bie beffern Reifenben tamen belehrt und entzudt von ihm zurud und bie neuen Anfichten, die er gab, verbreiteten fich über Wiffenschaft und Leben. Der Fürst von Deffau hatte sich zu einer gleichen Achtung emporgeschwungen. Jung , wohl - und ebelbenkend , hatte er fich auf seinen Reisen und sonft recht wunschenswerth erwiesen. Windelmann mar im bochften Grabe von ihm entzudt und belegte ihn, wo er feiner gebachte, mit ben schönften Beinamen. Die Anlage eines bamals einzigen Barts, ber Befcmad zur Baufunft, welchen von Erdmannsborf burch feine Thatigfeit unterstützte, alles sprach zu Gunsten eines Fürsten, ber, indem er durch sein Beispiel den übrigen vorleuchtete, Dienern und Unterthanen ein golbenes Zeitalter versprach. Run vernahmen wir jungen Leute mit Jubel,

daß Windelmann aus Italien zurucklehren, seinen fürftlichen Freund befuchen, unterwegs bei Defern eintreten und also auch in unfern Gefichtsfreis tommen wurden. Bir machten teinen Anspruch mit ibm zu reben: aber wir hofften ihn zu feben, und weil man in folden Jahren einen jeben Anlaß gern in eine Luftpartie verwandelt, so hatten wir schon Ritt und Fahrt nach Deffau verabrebet, wo wir in einer schonen, burch Runft verberrlichten Gegend, in einem wohl abminiftrirten und augleich außerlich geschmudten ganbe, balb ba balb bort aufzupaffen bachten, um bie fiber uns fo weit erhabenen Manner mit eigenen Augen umberwandeln zu feben. Defer war selbst gang exaltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Donnerichlag bei klarem himmel fiel bie Rachricht von Windelmanns Tobe awischen und nieber. Ich erinnere mich noch ber Stelle, wo ich fie zuerst vernahm; es war in dem Hofe der Pleifenburg, nicht weit von ber Neinen Pforte, burch bie man zu Defern hinaufzusteigen pflegte. tam mir ein Mitschüler entgegen, fagte mir, bag Defer nicht zu sprechen set und die Ursache warum. Dieser ungeheure Borfall that eine ungeheure Birtung: es war ein allgemeines Jammern und Wehtlagen und fein frubzeitiger Tob schärfte bie Aufmerkfamkeit auf ben Berth seines Lebens. Ja vielleicht ware bie Wirtung seiner Thatigkeit, wenn er fie auch bis in ein boberes Alter fortgefest batte, nicht fo groß gewesen, als fie jest werben mußte, ba er, wie mehrere außerorbentliche Menschen, auch noch burch ein seltsames und wiberwartiges Ende vom Schickal ausgezeichnet morben.

Indem ich num aber Windelmanns Abscheiben gränzenlos beklagte, so bachte ich nicht, daß ich mich bald in dem Falle besinden würde, für mein eigenes Leben besorgt zu sehn: denn unter allem diesem hatten meine körperlichen Zustände nicht die beste Wendung genommen. Schon von Hause hatte ich einen gewissen hypochondrischen Zug mitgebracht, der sich in dem neuen sitzenden und schleichenden Leben eher verstärkte als verschwächte. Der Schmerz auf der Brust, den ich seit dem Auerstädter Unfall von Zeit zu Zeit empfand, und der nach einem Sturz mit dem Pferde merklich gewachsen war, machte mich missmuthig. Durch eine unglickliche Diät verdarb ich mir die Kräste der Verdauung; das schwere Mersedurger Vier verdüsterte mein Sehirn, der Kassee, der mir eine ganz eigene triste Stimmung gab, besonders mit Milch nach Tische genossen, paralhsstre meine Eingeweide und schien ihre Functionen völlig

aufzuheben, so daß ich beshalb große Beängstigungen empfand, ohne jedoch den Entschuß zu einer vernünftigern Lebensart sassen zu können. Meine Natur, von hinlänglichen Kräften der Jugend unterstützt, schwankte zwischen den Extremen von ausgelassener Lustigkeit und melancholischem Unbehagen. Ferner war damals die Spoche des Kaltbadens eingetreten, welches unbedingt enupschlen ward. Man sollte auf hartem Lager schlafen, nur leicht zugedeckt, wodurch denn alle gewohnte Ausdünstung unterdrückt wurde. Diese und andere Thorheiten, in Gesolg von missverstandenen Auregungen Roussean's, würden uns, wie man versprach, der Natur näher sihren und uns aus dem Berderbnisse der Sitten retten. Alles Obige nun, ohne Unterscheidung, mit unvernünstigem Wechsel angewendet, empfanden mehrere als das schädlichste, und ich verhetzte meinen glüdlichen Organismus dergestalt, daß die darin enthaltenen besondern Systeme zuletzt in eine Berschwörung und Revolution ausbrechen mußten, um das Ganze zu retten.

Eines Nachts wachte ich mit einem heftigen Blutsturz auf und hatte noch so viel Kraft und Besinnung, meinen Stubennachbar zu weden. Dr. Reichel wurde gerusen, der mir aufs freundlichste hülfreich ward. Und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an einer erfolgenden Besserung wurde dadurch vergällt, daß sich bei jener Eruption zugleich eine Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte, die man jetzt erst, nach vorübergegangener Gesahr, zu bemerken Zeit sand. Genesung ist jedoch immer angenehm und erfreuslich, wenn sie auch langsam und kümmerlich von Statten geht; und da bei mir sich die Natur geholsen, so schien ich auch nunmehr ein anderer Wensch geworden zu sehn: denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt; ich war froh, mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiden bedrohte.

Was mich aber in biefer Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel vorzikgliche Männer mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: benn es war keiner darunter, dem ich nicht durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre; keiner, den ich nicht durch krankhaften Widersinn mehr als einmal verletzt, ja den ich nicht im Gestihl meines eigenen Unrechts eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dieß alles war vergessen: sie behandelten mich aufs liebreichste und suchten

nich theils auf meinem Zimmer, theils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen; sie suhren mit mir aus, bewirtheten mich auf ihren Landhäusern, und ich schien mich bald zu erholen.

Unter diesen Freunden nenne ich wohl zuwörderst den damaligen Rathsherrn, nachherigen Burgemeister von Leipzig, Dr. Hermann. Er war unter den Tischgenossen, die ich durch Schlosser kennen lernte, derjenige, zu dem sich ein immer gleiches und dauerndes Berhältniß bewährte. Man konnte ihn wohl zu den sleichigsten der akademischen Mitburger rechnen. Er besuchte seine Collegia auf das regelmäßigste und sein Privatssleiß blieb sich immer gleich. Schritt sür Schritt, ohne die mindeste Abweichung, sah ich ihn den Doctorgrad erreichen, dann sich zur Assessigner emporheben, ohne daß ihm hiebei etwas mühsam geschienen, daß er im mindesten etwas übereilt oder verspätet hätte. Die Sanstheit seines Charakters zog mich an, seine lehreiche Unterhaltung hielt mich sest; ja ich glaube wirklich, daß ich mich an seinem Berdienste, bessen ich mich teineswegs rühmen konnte, durch Anerkennung und Hochschätzung wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Eben fo regelmäßig, als in feinen Geschäften, war er in Auslibung feiner Talente und im Benuft feiner Bergnilgungen. Er fpielte ben Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Gefühl nach ber Natur, und regte mich an bas gleiche zu thun; ba ich benn in seiner Art auf grau Bapier mit schwarzer und weißer Preibe gar manches Weibicht ber Bleiße und manchen lieblichen Winkel biefer stillen Baffer nachzubilben, und babei immer sehnfüchtig meinen Grillen nachzuhängen pflegte. Er wufte mein mitunter tomifches Befen burch beitere Scherze zu erwiebern, und ich erinnere mich mancher vergnugten Stunde, Die wir zusammen zubrachten, wenn er mich mit scherzhafter Feierlichkeit zu einem Abenbeffen unter vier Augen einlub, wo wir mit eigenem Anstand, bei angezundeten Bachslichtern, einen fogenannten Rathshafen, ber ihm als Deputat feiner Stelle in bie Riche gelaufen war, verzehrten, und mit gar manchen Spaffen in Bebrifche Manier bas Effen zu würzen und ben Geift bes Weines zu erhöhen beliebten. Daß biefer treffliche und noch jest in feinem ansehnlichen Amte immerfort wirkfame Mann mir bei meinem zwar geahnten, aber in feiner ganzen Groke nicht vorausgesehenen Uebel ben treulichsten Beiftand leiftete, mir jebe freie Stunde fchentte, und burch Erinnerung

an frühere Heiterkeiten den trüben Augenblick zu erhellen wußte, erkenne ich noch immer mit dem aufrichtigsten Dank, und freue mich nach so langer Zeit ihn öffentlich abstatten zu können.

Außer biesem werthen Freunde nahm sich Gröning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst turz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unsalle gewahr; ich sühlte den Werth dieser Sunft um so lebhafter, als niemand leicht eine nähere Berbindung mit Leidenden sucht. Er sparte nichts, um mich zu ergöhen, mich aus dem Nachstunen über meinen Zustand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Thätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefrent, in dem Fortgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vorzügliche Mann in den wichtigsten Seschäften seiner Baterstadt und sieht nich einer wiesen!

Hier war es auch, wo Freund Horn seine Liebe und Ausmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitkopfische Haus, die Stodische Familie, manche andere behandelten mich als einen nahen Berwandten; und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlichen Menschen das Gesühl meines Zustandes auf das zarteste gelindert.

Umftändlicher muß ich jedoch hier eines Mannes erwähnen, ben ich erft in biefer Zeit kennen lernte und bessen lehrreicher Umgang mich über bie traurige Lage, in ber ich mich befand, bergeftalt verblenbete, daß ich fle wirklich vergaß. Es war Langer, nachheriger Bibliothetar in Bolfen-Borzüglich gelehrt und unterrichtet, freute er fich an meinem blittel. Beighunger nach Renntniffen, ber fich nun bei ber franthaften Reigbarteit völlig fieberhaft außerte. Er suchte mich burch beutliche Ueberfichten zu beruhigen, und ich bin seinem obwohl kurzen Umgange sehr viel schuldig geworben, indem er mich auf mancherlei Weise zu leiten verftand und mich aufmerksam machte, wohin ich mich gerabe gegenwärtig zu richten hatte. Ich fand mich biefem bebeutenben Manne um fo mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Gefahr aussetzte: benn als er nach Behrifch bie Hofmeisterstelle bei bem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte ber Bater bem neuen Mentor ausbrucklich zur Bebingung, feinen Umgang Rengierig, ein fo gefährliches Subject fennen ju mit mir zu pflegen. lernen, wufte er mich mehrmals am britten Orte zu seben. 3ch gewann bald seine Reigung, und er, kluger als Bebrisch, holte mich bei Rachtszeit ab; wir gingen zusammen spazieren, unterhielten uns von interessanten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thüre seiner Geliebten: benn auch dieser äußerlich streng scheinende, ernste, wissenschaftliche Mann war nicht frei von den Retzen eines sehr liebenswürdigen Frauenzimmers geblieben.

Die beutsche Literatur und mit ihr meine eigenen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodidaktischen Kreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne blane Berge, deutlich in ihren Umrissen und Massen, aber unkenntlich in ihren Theilen und innern Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Bünsche begränzten. Ich machte einen Tansch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaucus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benutzung mich selbst dei dem langsamsten Genesen erquiden sollte.

Das Bertrauen, welches neue Freunde sich einander schenken, pflegt sich stufenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebshabereien sind das erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann pflegt die Mittheilung sich über vergangene und gegenwärtige Leidenschaften, besonders über Liebesabenteuer zu erstrecken: es ist aber noch ein Tieseres, das sich aufschließt, wenn das Berhältniß sich volkenden will, es sind die religiösen Gestumungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl den Grund einer Freundschaft besestigen, als ihren Gipfel zieren.

Die christliche Religion schwankte zwischen ihrem eigenen Historischpositiven und einem reinen Deismus, ber, auf Sittlickeit gegründet,
wiederum die Moral begründen sollte. Die Berschiedenheit der Charaktere
und Denkweisen zeigte sich hier in unenblichen Abstusungen, besonders da
noch ein Hauptunterschied mit einwirkte, indem die Frage entstand, wie
viel Antheil die Bernunft, wie viel die Empfindung an solchen Ueberzeugungen haben könne und durfe? Die lebhaftesten und geistreichsten
Männer erwiesen sich in diesem Falle als Schmetterlinge, welche, ganz
uneingedenkt ihres Raupenstandes, die Puppenhülle wegwerfen, in der sie zu ihrer organischen Bollkommenheit gediehen sind. Andere, treuer und
bescheidener gesinnt, konnte man den Blumen vergleichen, die, ob sie sich
gleich zur schönsten Blüthe entsalten, sich doch von der Wurzel, von dem Mutterstamme nicht losreißen, ja vielmehr burch biefen Familienzusammenhang bie gewünschte Frucht erft zur Reife bringen. Bon biefer lettern Art war Langer; benn obgleich gelehrter und vorzüglich Bucherkenner, fo mochte er boch ber Bibel vor andern fiberlieferten Schriften einen besonbern Borzug gonnen und fie als ein Document aufeben, woraus wir allein unfern sittlichen und geistigen Stammbaum barthun komten. gehörte unter biejenigen, benen ein unmittelbares Berhältnig zu bem großen Weltgotte nicht in ben Sinn will; ihm war baber eine Bermittelung nothwendig, beren Analogon er Aberall in irdischen und himmlischen Dingen Sein Bortrag, angenehm und consequent, fand bei zu finden glaubte. einem jungen Menschen leicht Gebor, ber, burch eine verbriefliche Krantbeit von irbischen Dingen abgesondert, die Lebhaftigleit seines Beiftes gegen bie himmlischen zu wenden bochft erwünscht fand. Bibelfest wie ich war, tam es blog auf ben Glauben an, bas mas ich menschlicherweise zeither geschätt, nunmehr für göttlich zu erklaren, welches mir um fo leichter fiel, ba ich bie erfte Befanntschaft mit biesem Buche als einem göttlichen gemacht batte. Ginem Dulbenben, gart, ja fomächlich Fühlenben war baber bas Evangelium willtommen, und wenn auch Langer bei feinem Glauben zugleich ein fehr verftanbiger Mann mar und fest barauf hielt, bag man bie Empfindung nicht folle vorherrschen, sich nicht zur Schwärmerei folle verleiten laffen, fo hatte ich boch nicht recht gewußt mich ohne Gefühl und Enthusiasmus mit bem neuen Testament gu befchäftigen.

Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir manche Zeit, und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten Proselhten bergestalt lieb, daß er manche seiner Schönen zugedachte Stunde mir aufzuopfern nicht austand, ja sogar Gesahr lief, verrathen und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiederte seine Reigung auf das dankbarste, und wenn daszenige, was er silr mich that, zu jeder Zeit wäre schähenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich sehn.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unser Seelenconcert am geistigsten gestimmt ist, die rohen, treischenden Tone des Weltwesens am gewaltsamsten und ungestümsten einfallen, und der in geheim immer fortwaltende Constrast, auf einmal hervortretend, nur desto empfindlicher wirkt, so sollte ich auch nicht aus der peripatetischen Schule meines Langer entlassen werden, ohne vorher noch ein für Leipzig wenigstens seltsames Ereigniß

erlebt zu haben, einen Tumult nämlich, ben bie Studirenben erregten, und amar aus folgendem Anlasse. Dit ben Stadtfoldaten batten fich junge Leute veruneinigt; es war nicht ohne Thätlichkeiten abgelaufen. Rebrere Studirende verbanden fich, die zugefügten Beleidigungen zu rachen. Die Solbaten widerstanden hartnädig und ber Bortheil war nicht auf ber Seite ber fehr unzufriedenen akabemischen Burger. ergablt, es batten angesehene Bersonen wegen tapfern Biberftanbs bie Obsiegenden gelobt und belohnt; und bierdurch ward nun bas jugendliche Ehr = und Rachgefühl mächtig aufgeforbert. Man erzählte sich öffentlich. bak ben nächsten Abend Kenster eingeworfen werden sollten, und einige Freunde, welche mir die Nachricht brachten, daß es wirklich geschehe, mußten mich hinführen, ba Jugend und Menge wohl immer burch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirklich ein feltsames Schansviel. Die übrigens freie Strafe war an ber einen Seite von Menschen besett. welche gam rubig, ohne garm und Bewegung, abwarteten, was gescheben Auf ber leeren Bahn gingen etwa ein Dutend junge Leute einzeln bin und wieber, in anscheinender größter Belaffenheit; sobalb fie aber gegen bas bezeichnete Saus tamen, fo marfen fie im Borbeigeben Steine nach ben Fenstern, und biog zu wieberholtenmalen bin und wiebertehrend, fo lange bie Scheiben noch klirren wollten. Eben fo rubig, wie biefes vorging, verlief fich auch endlich alles, und bie Sache batte teine weitern Folgen.

Mit einem so gellenden Nachtlange akademischer Großthaten suhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Bagen eines Handerers und in Gesellschaft einiger nur bekannten zwerkäfigen Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes friheren Unfalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gesahr bedrohen würde, eben so wenig als in Gotha, wo wir uns das Schloß zeigen ließen, ich in dem großen mit Stuccaturbildern verzierten Saale benken durfte, daß mir an eben der Stelle so viel Gnädiges und Liebes widersahren sollte.

Je mehr ich mich nun meiner Baterstadt näherte, besto mehr rief ich mir bebenklicherweise zurud, in welchen Zuständen, Aussichten, Hoffnungen ich von Hause weggegangen, und es war ein sehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbruchiger zurückkehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwersen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indesen war der Willsommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich mochte übler aussehen als ich selbst wußte: denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Rathe gezogen; und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt! Genug, man kam stillschweigend überein, maucherlei Nittheilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu lassen.

Meine Schwester gesellte fich gleich ju mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, so konnte ich nunmehr umftändlicher und genauer die Berhältnisse und die Lage der Familie vernehmen. Mein Bater batte nach meiner Abreise seine ganze bibaktische Liebhaberei ber Schwester zugewendet, und ihr bei einem völlig geschlossenen, burch ben Frieden gesicherten und selbst von Miethleuten geräumten Saufe fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen umanthun und zu erholen. Das Französische, Italianische, Englische mußte fie abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er sie einen großen Theil bes Tags sich an bem Claviere zu üben nöthigte. Das Schreiben durfte auch nicht verfäumt werden, und ich hatte wohl schon früher gemerkt, daß er ihre Correspondenz mit mir birigirt und seine Lehren burch ihre Feber mir hatte gutommen laffen. Meine Schwester war und blieb ein indefinibles Wesen, bas sonderbarfte Gemisch von Strenge und Weichheit, von Eigenfinn und Nachgiebigkeit, welche Eigenschaften balb vereint, balb burch Willen und Rejaung vereinzelt wirften. So hatte fle auf eine Beise, bie mir filrchterlich erschien, ihre Barte gegen ben Bater gewendet, bem fie nicht verzieh, daß er ihr biefe brei Jahre lang so mauche unschuldige Freude verhindert oder vergällt, und von beffen guten und trefflichen Eigenschaften fie auch ganz und gar teine anerkennen wollte. Sie that alles was er befahl und anordnete, aber auf die unlieblichste Beife von der Belt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts brutber und nichts brunter. Aus Liebe ober Gefälligkeit bequemte fie sich zu nichts, so daß bieß eins ber ersten Dinge war, über bie fich bie Mutter in einem geheimen Gespräch mit mir beklagte. nun aber meine Schwester so liebebebilrftig war, als irgend ein menschliches Wefen, fo wendete fie nun ihre Reigung gang auf mich. 3he Sorge filr meine Bflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit; ihre Gespielinnen, bie von ihr beberricht wurden, ohne bag fie baran bachte,

r.

mußten gleichfalls allerlei aussinnen, um mir gefällig und troftreich zu sehn. Sie war erfinderisch, mich zu erheitern, und entwidelte sogar einige Reime von possenhaftem Humor, den ich an ihr nie gekannt hatte, und der ihr sehr gut ließ. Es entspann sich bald unter uns eine Coteriesprache, wodurch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne daß sie uns verskanden, und sie bediente sich dieses Rothwelsches öfters mit vieler Recheit in Segenwart der Eltern.

Berfönlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichleit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung, und stimmte seine Laute länger, als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er somnte, den Berdruß, anstatt eines rüstigen, thätigen Sohns, der nun promodiren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlaufen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verdarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Eur expediren möge; besonders aber mußte man sich mit hppochondrischen Aeußerungen in seiner Gegenwart in Acht nehmen, weil er alsbann heftig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur febr lebhaft und beiter, brachte unter biefen Umständen sehr langweilige Tage ju. Die kleine haushaltung war bald beforgt. Das Gemuth ber guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Intereffe finden, und bas nächste begegnete ihr in ber Religion, bas fie um fo lieber ergriff, als ihre vorzüglichsten Freundinnen gebildete und herzliche Gottesverehrerinnen waren. Unter biefen fand Fraulein von Rlettenberg obenan. Es ift biefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen bie Betenntniffe einer ichonen Seele entstanden find, die man in Bilhelm Meifter eingeschaltet findet. Sie war gart gebaut, von mittlerer Größe; ein hergliches natürliches Betragen war burch Belt- und Hofart noch gefälliger geworben. 36r febr netter Ungug erinnerte an bie Rleibung herrnhutischer Frauen. Beiterkeit und Gemultheruhe verließen fie niemale. Sie betrachtete ihre Rrantheit als einen nothwendigen Bestandtheil ihres vorübergehenden irdifchen Genns; fie litt mit ber größten Gebuld, und in fchmerglofen Intervallen war sie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht einzige Unterhaltung waren bie sittlichen Erfahrungen, bie ber Mensch, ber sich beobachtet, an fich selbst machen tann; woran fich benn bie religiösen

Gefinnungen auschlossen, die auf eine fehr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als natürlich und übernatürlich in Betracht kamen. es taum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfafte Schilberung ben Freunden solcher Darstellungen wieder ins Gedächtniß zu rufen. bem gang eigenen Gange, ben sie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem vornehmern Stande, in bem fie geboren und erzogen war, bei ber Lebhaftigkeit und Eigenheit ihres Geiftes vertrug fie fich nicht jum besten mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Beg jum Beil einge-Schlagen hatten. Frau Griesbach, bie vorzüglichfte, schien zu ftreng, zu troden, zu gelehrt; sie wußte, bachte, umfaste mehr als bie andern, die sich mit der Entwickelung ihres Gefühls begnugten, und war ihnen baber lästig, weil nicht jebe einen so großen Apparat auf bem Bege ber Seligkeit mit sich führen konnte noch wollte. Dafür aber wurden benn bie meisten freilich etwas eintönig, indem sie sich an eine gewiffe Terminologie hielten, die man mit jener der spätern Empfindsamen wohl verglichen hatte. Fraulein von Alettenberg führte ihren Weg zwischen beiben Extremen burch, und ichien fich mit einiger Selbstgefälligkeit in bem Bilbe bes Grafen Bingenborf zu fpiegeln, beffen Gefinnungen und Birlungen Reugnif einer böberen Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Run fant sie an mir was fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbekannten Beile ftrebenbes Wefen, bas, ob es fich gleich nicht für außerordentlich sündhaft halten konnte, fich boch in keinem behaglichen Ruftand befand, und weber an Leib noch Seele gang gefund war. erfreute sich an bem was mir die Ratur gegeben, so wie an mandem was ich mir erworben hatte. Und wenn sie mir viele Borzüge zugestand, fo war es keineswegs bemilthigend für fie: benn erftlich gebachte fie nicht mit einer Mannsperson zu wetteisern, und zweitens glaubte fie, in Abficht auf religiöse Bildung sehr viel vor mir voraus zu haben. Meine Unruhe, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forfchen, Sinnen und Schwanten legte sie auf ihre Beise aus, und verhehlte mir ihre Ueberzeugung nicht, sonbern versicherte mir unbewunden, das alles komme daher, weil ich keinen verföhnten Gott habe. Run hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut zu fteben, ja ich bilbete mir, nach mancherlei Erfahrungen, wohl ein, bag er gegen mich fogar im Reft stehen könne, und ich war kihn genug zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hatte. Dieser Dunkel grundete sich auf meinen unendlich guten Willen, bem er, wie mir schien, besser hatte zu Hulfe kommen sollen. Es läßt sich benken, wie oft ich und meine Freundin hierilber in Streit geriethen, ber sich boch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rector, damit endigte, daß ich ein narrischer Bursche sey, dem man manches nachsehen musse.

Da ich mit ber Geschwulft am Salfe febr geplagt war, indem Arzt und Chirurgus biefe Ercrescenz erft vertreiben, bernach, wie fie fagten, zeitigen wollten, und sie zulet aufzuschneiben filr aut befanden, so batte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichkeiten als an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen bas Enbe ber Beilung bas immer fortbauernbe Betupfen mit Söllenstein und andern atenden Dingen bochft verbriefliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Arzt und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten Frommen, obgleich beide von höchst verschiedenem Raturell waren. Der Chirurgus, ein schlanker wohlgebilbeter Mann von leichter und geschickter Hand, ber, leiber etwas hektisch, seinen Zustand mit wahrhaft driftlicher Gebuld ertrug, und sich in seinem Berufe burch sein Uebel nicht irre machen ließ. Der Arzt, ein unerklärlicher, schlaublidenber, freundlich sprechenber, übrigens abstrufer Mann, ber sich in bem frommen Kreise ein ganz besonderes Zutrauen erworben batte. Thätig und aufmerkfam, war er ben Kranten tröftlich; mehr aber als burch alles erweiterte er seine Runbschaft burch bie Babe, einige gebeimnifvolle selbstbereitete Arzneien im Hintergrunde zu zeigen, von benen niemand sprechen burfte, weil bei uns ben Aerzten bie eigene Disvensation ftreng verboten war. Dit gewissen Bulvern, die irgend ein Digestiv sehn mochten, that er nicht fo geheim; aber von jenem wichtigen Salze, bas nur in ben größten Gefahren angewendet werben burfte, war nur unter ben Glänbigen die Rebe, ob es gleich noch niemand gesehen ober die Birtung bavon gespiltt hatte. Um ben Glauben an die Möglichkeit eines solchen Universalmittels zu erregen und zu ftarten, hatte ber Arzt seinen Batienten, wo er nur einige Empfänglickkeit fand, gewiffe utsflische, demisch-aldomikische Blider empfohlen und zu verstehen gegeben, bag man burch eigenes Studium berfelben gar wohl babin gelangen bonne, jenes Rleinob fich felbst zu erwerben: welches um fo nothwendiger seb, als bie Bereitung fich sowohl aus phyfischen als besonders aus moralischen Grunben nicht wohl überliefern laffe, ja bag man, um jenes große Wert einzusehen, hervorzubringen und zu benuten, bie Geheinmiffe ber Natur im Busammenhang kennen muffe, weil es nichts Einzelnes, sondern etwas Universelles seh, und auch wohl gar unter verschiedenen Formen und Gestalten hervorgebracht werden könne. Meine Freundin hatte auf diese lodenben Worte gehorcht. Das Beil bes Körpers war zu nahe mit bem Beil ber Seele verwandt; und konnte je eine größere Bobltbat, eine größere Barmberzigkeit auch an anbern ausgesibt werben, als weun man sich ein Mittel zu eigen machte, wodurch so manches Leiden gestillt, so manche Gefahr abgelehnt werben fonnte? Sie hatte icon inegebeim Bellinge opus mago-cabbalisticum ftubirt, wobei fie jeboch, weil ber Autor das Licht das er mittheilt, sogleich wieder selbst verfinstert und aufhebt, fich nach einem Freunde umfah, ber ihr in diesem Bechsel von Licht und Finsterniß Gefellschaft leiftete. Es bedurfte nur einer geringen Anregung, um auch mir biefe Krankheit zu inoculiren. Ich schaffte bas Wert an, bas, wie alle Schriften biefer Art, feinen Stammbaum in geraber Linie bis zur Reuplatonischen Schule verfolgen konnte. vorzüglichste Bemühung an biesem Buche war, die dunkeln hinweisungen, wo ber Berfaffer von einer Stelle auf die andere beutet, und baburch bas was er verbirgt, zu enthüllen verspricht, aufs genaueste zu bemerken und am Rande die Seitenzahlen folder fich einander aufklären follender Stellen zu bezeichnen. Aber auch fo blieb bas Buch noch bnnkel und unverständlich genng; außer daß man fich zulett in eine gewiffe Terminologie hineinstudirte, und indem man mit berfelben nach eigenem Belieben gebahrte, etwas wo nicht zu verstehen, boch wenigstens zu fagen glaubte. Gedachtes Wert erwähnt feiner Borganger mit vielen Ehren, und wir wurden baber angeregt, jene Quellen felbst aufzusuchen. wendeten uns nun an die Werte bes Theophraftus Baracelfus und Bafilius Balentinus; nicht weniger an helmont, Starden und andere, beren mehr ober weniger auf Natur und Einbildung beruhende Lehren und Borfdriften wir einzusehen und zu befolgen suchten. Mir wollte besonders die aurea catena Homeri gefallen, wodurch die Natur, wenn auch vielleicht auf phantastische Beise, in einer schönen Berknitpfung bargestellt wird; und so verwendeten wir theils einzeln, theils zusammen, viele Zeit an diese Seltsamkeiten, und brachten die Abende eines langen Winters, mabrend beffen ich die Stube huten mußte, sehr vergnugt ju, indem wir zu drei, meine Mutter mit eingeschloffen, uns an diesen Gebeimniffen mehr ergöten, als die Offenbarung berfelben batte thun konnen.

Mir war indes noch eine sehr harte Prufung vorbereitet: benn eine gestörte und man dürfte wohl sagen für gewisse Momeute vernichtete Berdauung brachte solche Symptome hervor, daß ich unter großen Beängstigungen das Leben zu verlieren glaubte und keine angewandten Mittel weiter etwas fruchten wollten. In diesen letzten Nöthen zwang meine bedrängte Mutter mit dem größten Ungestum den verlegenen Arzt, mit seiner Universalmedicin hervorzurukken; nach langem Biderstande eilte er tief in der Nacht nach Hause und kam mit einem Gläschen kryskallisiteten trockenen Salzes zurück, welches im Wasser aufgelöst von dem Batienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmack hatte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine Erleichterung des Zustandes, und von dem Augendlick an nahm die Krankheit eine Bendung, die stufenweise zur Besserung führte. Ich darf nicht sagen, wie sehr dieses den Glauben an unsern Arzt, und den Fleiß uns eines solchen Schatzes theilhaftig zu machen, stärkte und erhöhte.

Meine Freundin, welche eltern- und geschwisterlos in einem großen wohlgelegenen Hause wohnte, hatte schon früher angefangen sich einen Neinen Windosen, Kolben und Retorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winken des Arztes und Weisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verborgen sehn, sollten, wenn man es aufzuschließen wisse; und weil in allen uns bekannten Schriften das Luftfalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle spielte, so wurden zu diesen Operationen Alkalien erfordert, welche, indem sie an der Luft zersließen, sich mit jenen überirdischen Dingen verdinden und zuletzt ein geheimnisvolles trefsliches Wittelsalz per se hervorbringen sollten.

Raum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit beglinstigt, wieder in meinem alten Giedelzimmer ausbalten, so sing ich auch an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windöschen mit einem Sandbade war zubereitet, ich lernte sehr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Nun wurden sonderbare Ingredienzen des Makrokosmus und Mikrokosmus auf eine gesheimnisvolle wunderliche Weise behandelt, und vor allem suchte man Mittelssalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Was mich aber eine ganze Weile am meisten beschäftigte, war der sogenannte Liquor Silicum (Kieselsfaft),

welcher entsteht, wenn man reine Quarzfiesel mit einem gehörigen Antheil Alkali fcmilat, woraus ein burchsichtiges Glas entspringt, welches an ber Luft zerschmilzt und eine schöne flare Aluffigfeit barftellt. Wer biefes einmal selbst verfertigt und mit Augen gesehen hat, ber wird biejenigen nicht tabeln, welche an eine jungfräuliche Erbe und an die Möglichkeit glauben, auf und burch biefelbe weiter zu wirken. Diefen Riefel= faft zu bereiten hatte ich eine besondere Fertigkeit erlangt; Die schönen weißen Riefel, welche fich im Main finden, gaben bagu ein volltommenes Material, und an bem übrigen fo wie an Fleiß ließ ich es nicht fehlen: nur ermübete ich boch aulest, indem ich bemerken mußte, bag bas Riefelhafte teineswegs mit bem Salze so innig vereint fen, wie ich philisophischerweise geglaubt hatte: benn es schied fich gar leicht wieder aus, und die foonfte mineralifche Fluffigfeit, bie mir einigemal zu meiner gröften Bermunberung in Form einer animalischen Gallert erschienen war, ließ boch immer ein Bulver fallen, bas ich für ben feinsten Riefelstanb ansprechen mußte, ber aber keineswegs irgend etwas Productives in seiner Natur fpuren ließ, woran man hatte hoffen tonnen biefe jungfrauliche Erbe in ben Mutterftand übergeben zu feben.

So wunderlich und unzusammenhängend auch diese Operationen waren, so sernte ich doch dabei mancherlei. Ich gab genau auf alle Krystallisationen Acht, welche sich zeigen mochten, und ward mit den äußeren Formen mancher nathrlichen Tinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neueren Zeit die chemischen Gegenstände methodischer aufgeschhrt, so wollte ich mir im allgemeinen davon einen Begriff machen, ob ich gleich als Halbadept vor den Apothekern und allen denjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operirten, sehr wenig Respect hatte. Indessen zog mich doch das chemische Compendium des Boerhave gewaltig an, und verseitete mich mehrere Schriften dieses Wannes zu sesen, wodurch ich denn, da ohnehin meine langwierige Krankheit mich dem Aerztlichen näher gebracht hatte, eine Anleitung sand auch die Aphorismen dieses trefflichen Mannes zu studiren, die ich mir gern in den Sinn und ins Gedächtniß einprägen mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem für die augenblickliche Bildung nützlichere Beschäftigung war, daß ich die Briefe durchsah, welche ich von Leipzig aus nach Hause geschrieben hatte. Nichts giebt uns mehr Aufschluß über uns selbst, als wenn wir das, was vor einigen Jahren von uns ausgegangen ift, wieber vor uns feben, fo bag wir uns selbst nunmehr als Gegenstand betrachten können. Allein freilich war ich bamals noch zu jung und die Epoche noch zu nahe, welche burch biefe Bapiere bargestellt warb. Ueberhaupt, ba man in jungen Jahren einen gewiffen felbstgefälligen Dunkel nicht leicht ablegt, so äußert sich biefer besonders darin, daß man fich im turz Borbergegangenen verachtet: benn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, daß basjenige was man an fich fo wie an andern für gut und vortrefflich achtet, nicht Stich balt, fo glaubt man über biefe Berlegenheit am besten hinauszukommen, wenn man das felbst wegwirft, was man nicht retten kann. es auch mir: benn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemühungen geringschätzen lernte, so tam mir nun meine atabemische Laufbahn gleichfalls geringschätzig vor, und ich sah nicht ein, daß fie eben barum vielen Werth für mich haben müßte, weil sie mich auf eine höbere Stufe ber Betrachtung und Einsicht gehoben. Der Bater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester forgfältig gesammelt und geheftet; ja er hatte fle sogar mit Aufmerksamkeit corrigirt und sowohl Schreib - als Sprachfehler verbeffert.

Bas mir zuerst an diesen Briefen aufsiel, war das Aeußere; ich erschraf vor einer unglaublichen Bernachlässigung der Handschrift, die sich vom October 1765 dis in die Hälfte des solgenden Januars erstreckte. Dann erschien aber auf einmal in der Hälfte des Märzes eine ganz gefaßte geordnete Hand, wie ich sie sonst dei Preisbewerbungen anzuwenden pslegte. Meine Berwunderung darüber löste sich in Dank gegen den guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei den Aufsähen, die wir ihm einreichten, mit seinem herzlichen Tone zur heiligen Pflicht machte, unsere Hand so sehr, ja mehr, als unsern Styl zu üben. Dieses wiederholte er so oft, als ihm eine krizliche, nachlässige Schrift zu Gesicht kam; wobei er mehrmals äußerte, daß er sehr gern die schrie Handschrift seiner Schüler zum Hauptzweit seines Unterrichts machen möchte, um so mehr, weil er oft genug bemerkt habe, daß eine gute Hand einen guten Styl nach siche.

Sonst konnte ich auch bemerken, daß die französtschen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlos, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptow befand, zu üben fortgefahren, und war mit ihm in beständigem Busammenhang geblieben, wodurch ich benn von manchen weltlichen Buständen — benn immer ging es ihm nicht ganz so wie er gehofft hatte — unterrichtet wurde und zu seiner ernsten, eblen Denkweise immer mehr Butrauen faste.

Eine andere Betrachtung, die mir beim Durchsehen jener Briefe nicht entgeben konnte, mar, bag ber gute Bater mit ber beften Abficht mir einen befondern Schaden zugefügt, und mich zu ber wunderlichen Lebensart veranlaßt hatte, in die ich zuletzt gerathen war. Er hatte mich nämlich wieberholt vom Rartenspiel abgemahnt; allein Frau Sofrath Böhme, fo lange fie lebte, wußte mich nach ihrer Weise zu bestimmen, indem sie die Abmahnung meines Baters nur von dem Wigbrauch erklärte. nun auch die Bortheile bavon in der Societät einsah, fo ließ ich mich gern burch fie regieren. Ich hatte wohl ben Spielfinn, aber nicht ben Spielgeist: ich lernte alle Spiele leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die gehörige Aufmerkfamkeit einen ganzen Abend zusammenhalten. Wenn ich also recht gut anfing, so verfehlte ich's boch immer am Enbe und machte mich und andere verlieren; wodurch ich benn jederzeit verbrieflich entweber zur Abenbtafel ober aus ber Gefellicaft ging. Madame Böhme verschieben, die mich ohnebem während ihrer langwierigen Rrantheit nicht mehr jum Spiel angehalten hatte, fo gewann bie Lebre meines Baters Kraft; ich entschuldigte mich erst von den Partien, und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen wußte, so ward ich mir noch mehr als andern läftig, schlug bie Einladungen aus, die benn sparfamer erfolgten und zuletzt ganz aufhörten. Das Spiel, bas jungen Leuten, besonders benen, die einen praktischen Sinn haben und fich in ber Welt umthun wollen, febr zu empfehlen ift, tonnte freilich bei mir niemals zur Liebhaberei werben, weil ich nicht weiter tam, ich mochte spielen so lange ich wollte. Sätte mir jemand einen allgemeinen Blid barüber gegeben und mich bemerten laffen, wie hier gewiffe Beichen und mehr ober weniger Zufall eine Art von Stoff bilben, woran fich Urtheilsfraft und Thätigkeit üben konnen, hatte man mich mehrere Spiele auf einmal einsehen laffen, so hatte ich mich wohl eber bamit befreunden können. Bei alle bem war ich burch jene Betrachtungen in ber Epoche, von welcher ich hier spreche, zu ber Ueberzeugung gekommen, daß man bie gesellschaftlichen Spiele nicht meiben, sonbern sich eber nach einer

Gewandtheit in benfelben bestreben muffe. Die Zeit ist unendlich lang, und ein jeder Tag ein Gefäß, in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausstulen will.

So vielfach war ich in meiner Einfamteit beschäftigt, um so mehr, als die verschiedenen Geister der mancherlei Liebhabereien, denen ich mich nach und nach gewidmet, Gelegenheit hatten wieder hervorzutreten. kam es auch wieber ans Zeichnen, und ba ich immer unmittelbar an ber Ratur ober vielmehr am Wirklichen arbeiten wollte, fo bilbete ich mein Zimmer nach mit seinen Möbeln, die Bersonen, die fich barin befanden, und wenn mich bas nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtgeschichten bar, die man sich eben erzählte und woran man Interesse fand. alles war nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gewissen Geschmad, aber leider fehlte ben Figuren die Broportion und bas eigentliche Mart, so wie benn auch die Ausführung hochst nebuliftisch mar. Mein Bater, bem biefe Dinge Bergnilgen zu machen fortsuhren, wollte fie beutlicher haben; auch follte alles fertig und abgeschloffen febn. Er ließ fie baber aufziehen und mit Linien einfaffen; ja ber Maler Morgenftern, fein Haustfinstler — es ift berfelbe, ber sich später burch Rirchenprospecte bekannt, ja beruhmt gemacht — mußte die perspectivischen Linien ber Bimmer und Räume bineinziehen, die fich benn freilich ziemlich grell gegen die nebulistisch angebeuteten Figuren verhielten. Er glaubte mich baburch immer mehr zur Bestimmtheit zu nöthigen, und um ihm gefällig zu fenn, zeichnete ich mancherlei Stillleben, wo ich, indem das Wirkliche als Mufter vor mir stand, beutlicher und entschiedener arbeiten konnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal bas Rabiren ein. Ich hatte mir eine ziemlich interessante Landschaft componirt, und fühlte mich sehr glücklich, als ich meine alten von Stod überlieferten Recepte vorsuchen, und mich jener vergnüglichen Zeiten bei ber Arbeit erinnern konnte. Ich ätzte bie Platte bald und ließ mir Brobeabbrilde machen. Unglikalicherweise war die Composition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun beibes hineinzubringen; weil es mir aber nicht ganz beutlich war, worauf es ankant, fo konnte ich nicht fertig werben. 3ch befand mich zu ber Beit nach meiner Art gang wohl; allein in biefen Tagen befiel mich ein Uebel, bas mich noch nie gequält hatte. Die Reble nämlich war mir ganz wund geworben, und besonders das was man den Zapfen nennt, fehr entzündet; ich konnte nur mit großen Schmerzen etwas schlingen, und bie Aerzte wußten nicht, was fie baraus machen follten. Dan qualte mich mit Gurgeln und Binfeln, und tonnte mich von biefer Roth nicht befreien. Endlich ward ich wie burch eine Eingebung gewahr, daß ich bei dem Aegen nicht vorsichtig gemig gewesen, und daß ich, indem ich es öfters und leibenschaftlich wiederholt, mir biefes Uebel zugezogen, und foldes immer wieder erneuert und vermehrt. Den Aerzten war die Sache plausibel und gar bald gewiß, indem ich das Radiren und Aegen um so mehr unterließ, als ber Berfuch feineswegs gut ausgefallen war, und ich eher Urfache hatte, meine Arbeit zu verbergen als vorzuzeigen, worfiber ich mich um fo leichter tröftete, als ich mich von bem beschwerlichen Uebel sehr balb befreit sab. Dabei tonnte ich mich boch ber Betrachtung nicht enthalten, daß wohl die abnlichen Beschäftigungen in Leidzig manches möchten zu jenen Uebeln beigetragen haben, an benen ich fo viel gelitten batte. Freilich ift es eine langweilige und mitunter traurige Sache, zu febr auf uns felbst, und was uns schabet und nutt, Acht zu haben; allein es ift teine Frage, daß bei ber wunderlichen Ibiospnitrafte ber menschlichen Ratur von ber einen, und bei ber unendlichen Berschiebenbeit ber Lebensart und Genulffe von ber anbern Seite, es noch ein Bunber ist, daß das menschliche Geschlecht fich nicht schon lange aufgerieben bat. Es scheint die menschliche Natur eine eigene Art von gabigkeit und Bielseitigkeit zu besitzen, ba sie alles was an sie berankommt ober was sie in fich aufnimmt, überwindet, und wenn fie fich'es nicht affimiliren kann, wenigstens gleichgultig macht. Freilich muß fle bei einem großen Erceß trot alles Wiberstandes ben Elementen nachgeben, wie uns fo viele enbemische Krankheiten und die Wirkungen bes Branntweins überzeugen. Könnten wir, ohne ängstlich zu werben, auf uns Acht geben, was in unferm complicirten burgerlichen und gefelligen Leben auf uns gunftig ober unglinftig wirft, und möchten wir bas mas uns als Genuf freilich behaglich ift, um ber übeln Folgen willen unterlaffen, fo wirden wir gar manche Unbequemlichkeit, die uns bei fonft gefunden Conflitutionen oft mehr als eine Rrantheit felbft qualt, leicht zu entfernen wiffen. Leiber ift es im Diatetischen wie im Moralischen: wir können einen Fehler nicht eher einsehen, als bis wir ihn los sind; wobei benn nichts gewonnen wird, weil ber nächste Gehler bem vorhergebenden nicht abnlich fieht, und also unter berselben Form nicht erkannt werben kann.

Beim Durchlefen jener Briefe, Die von Leipzig aus an meine

Schwester geschrieben waren, tonnte mir unter anbern auch biefe Bemertung nicht entgeben, daß ich mich sogleich bei bem ersten akabemischen Unterricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, bem Brofessor substituirte und baber auch auf ber Stelle vibaktisch ward. Mir war es lustig genug zu sehen, wie ich basjenige, was Gellert uns im Collegium überliefert ober gerathen, fogleich wieber gegen meine Schwester gewendet, ohne einzusehen, bag fowohl im Leben als im Lesen etwas bem Jüngling gemäß sehn könne, ohne fich für ein Frauenzimmer zu fchicken; und wir scherzten gemeinschaftlich über biefe Rachafferei. Auch waren mir bie Gebichte, die ich in Leipzig verfast hatte, schon zu gering, und fie schienen mir kalt, troden und in Absicht beffen, was die Bustande bes menschlichen Bergens ober Geiftes ausbrucken follte, allzu oberflächlich. Diefes bewog mich, als ich nun abermals bas väterliche Baus verlaffen und auf eine zweite Alabemie ziehen follte, wieder ein großes Saupt-Autodase über meine Arbeiten zu verhängen. Rebrere angefangene Stilde, beren einige bis jum britten ober vierten Act, andere aber nur bis zu vollenbeter Exposition gelangt waren, nebst vielen andern Gedichten. Briefen und Bapieren wurden dem Feuer Abergeben, und taum blieb etwas verschont, außer bem Manuscript von Behrifch, die Laune des Berliebten und die Mitschuldigen, an welchem letzteren ich immerfort mit besonderer Liebe besserte, und da bas Stud icon fertig war, Die Exposition nochmals burcharbeitete, um fie zugleich bewegter und Marer zu machen. Leffing hatte in ben zwei ersten Acten ber Minna ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama au exponiren seb, und es war mir nichts angelegener, als in feinen Sinn und seine Absichten einzubringen.

Umständlich genug ist zwar schon die Erzählung von dem, was mich in diesen Tagen berührt, ausgeregt und beschäftigt; allein ich muß demungeachtet wieder zu jenem Interesse zurücklehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingestößt hatten, von denen ich ein- für allemal, in sosern es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Einen großen Einfluß erfuhr ich babei von einem wichtigen Buche, bas mir in die Hande gerieth; es war Arnolds Rirchen- und Repergeschichte. Dieser Mann ist nicht ein bloß restectirender Historiker, sondern zugleich fromm und fühlend. Seine Gestunungen stimmten sehr zu den meinigen, und was mich an seinem Wert besonders ergöste, war,

baß ich von manchen Ketzern, die man mir bisher als toll oder gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Seist des Widerspruchs und die Lust zum Paradoxen stedt in uns allen. Ich studiete sleißig die verschiedenen Meinungen, und da ich oft genug hatte sagen hören, jeder Mensch habe am Ende doch seine eigene Religion, so kam mir nichts natürlicher vor, als daß ich mir auch meine eigene bilden könne; und dieses that ich mit vieler Behaglichkeit. Der Reuplatonismus lag zum Grunde; das Hermetische, Mustische, Kabbalistische gab anch seinen Beitrag her, und so erbaute ich mir eine Welt, die seltsam genug aussah.

3d mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, die sich von Ewigkeit ber selbst producirt; da sich aber Broduction nicht ohne Mannichfaltigkeit benten läßt, so mußte sie fich nothwendig fogleich als ein zweites erscheinen, welches wir unter bem Namen bes Sohns anerkennen; biefe beiben mußten nun beu Act bes Hervorbringens fortsetzen und erschienen fich selbst wieder im britten, welches nun eben so bestehend, lebendig und ewig als bas Ganze mar. Hiermit mar jedoch ber Preis ber Gottheit geschloffen, und es ware ihnen felbft nicht möglich gewesen, abermals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. Da jedoch ber Productionstrieb immer fortging, so erschufen fie ein viertes, bas aber schon in fich einen Widerspruch hegte, indem es, wie sie, unbedingt und boch zugleich in ihnen enthalten und burch fie begrangt febn follte. Diefes war nun Lucifer, welchem von nun an die gange Schöpfungetraft übertragen war, und von bem alles übrige Sehn ausgeben follte. Er bewies fogleich feine unendliche Thätigkeit, indem er die fammtlichen Engel erschuf, alle wieder nach seinem Gleichniß, unbedingt, aber in ihm enthalten und burch ihn begrängt. Umgeben von einer folchen Glorie vergag er feines bobern Ursprungs und glaubte ihn in fich felbst zu finden, und aus biesem ersten Undank entsprang alles, was uns nicht mit dem Sinne und den Absichten ber Gottheit übereinzustimmen fcheint. Je mehr er fich nun in fich felbft concentrirte, je unwohler mußte es ihm werben, fo wie allen ben Beistern, benen er die füße Erhebung zu ihrem Ursprung verklimmerte. Und so ereignete sich bas, was uns unter ber Form bes Abfalls ber Engel bezeichnet wird. Ein Theil berfelben concentrirte fich mit Lucifer, ber andere wendete fich wieder gegen feinen Ursprung. Aus biefer Concentration ber gangen Schöpfung — benn fie war von Lucifer ausgegangen

und mußte ihm folgen — entsprang nun alles bas, was wir unter ber Gestalt der Materie gewahr werden, was wir uns als schwer, fest und finfter vorstellen, welches aber, indem es, wenn auch nicht unmittelbar, boch burch Filiation vom göttlichen Wefen herstammt, eben fo unbebingt mächtig und ewig ift, als ber Bater und die Grokeltern. Da nun bas gange Unbeil, wenn wir es fo nennen burfen, blog burch bie einseitige Richtung Lucifers entstand, fo fehlte freilich biefer Schöpfung bie beffere Balfte: benn alles, was burch Concentration gewonnen wird, befaß fie, aber es fehlte ihr alles, was burch Expansion allein bewirft werben tann: und so hatte bie fammtliche Schöpfung burch immerwahrende Concentration fich felbst aufreiben, fich mit ihrem Bater Lucifer vernichten und alle ibre Anspruche an eine gleiche Ewigkeit mit ber Gottheit verlieren konnen. Diesem Buftand faben die Elohim eine Beile zu und fie hatten die Babl, jene Aeonen abzuwarten, in welchen bas Feld wieber rein geworben und ihnen Raum zu einer neuen Schöpfung geblieben ware, ober ob fie in bas Gegenwärtige eingreifen und bem Mangel nach ihrer Unendlichkeit ju Bulfe kommen wollten. Sie erwählten nun bas lettere und supplieten nun burch ihren blogen Willen in einem Angenblid ben gangen Mangel, ben ber Erfolg von Lucifers Beginnen an fich trug. Sie gaben bem unenblichen Sehn die Fähigfeit fich auszudehnen, fich gegen fie ju bemegen; ber eigentliche Buls bes Lebens mar wieder hergestellt und Lucifer selbst konnte fich biefer Einwirkung nicht entziehen. Dieses ist die Epoche, wo basienige bervortrat, was wir als Licht kennen, und wo basienige begann, mas wir mit bem Worte Schöbfung zu bezeichnen pflegen. febr sich auch nun biese burch die immerfort wirkende Lebenstraft ber Clobim ftufenweise vermannichfaltigte, so fehlte es boch noch au einem Befen, welches die ursprungliche Berbindung mit ber Gottheit wieder beraustellen geschickt ware, und so wurde ber Mensch hervorgebracht, ber in allem ber Gottheit ähnlich, ja gleich fenn follte, fich aber freilich baburch abermals in bem Falle Lucifers befand, zugleich unbebingt und beschränkt zu sehn, und ba biefer Wiberspruch burch alle Rategorien bes Dasehns fich an ihm manifestiren und ein vollkommenes Bewuftsehn fo wie ein entschiedener Bille seine Bustande begleiten follte, so war vorauszusehen, daß er zugleich bas vollfommenfte und unvollfommenfte, bas gludlichfte und ungludlichfte Geschöpf werben muffe. Es währte nicht lange, fo spielte er auch völlig die Rolle bes Lucifer. Die Absonberung

vom Bohlthäter ist der eigentliche Undank, und so ward jener Abfall zum zweitenmal eminent, obgleich die ganze Schöpfung nichts ist und nichts war, als ein Abfallen und Zuruckkehren zum Ursprünglichen.

Man fleht leicht, wie bier die Erlösung nicht allein von Ewigkeit ber beschlossen, sonbern als ewig nothwendig gebacht wird, ja daß sie burch bie gange Zeit bes Werbens und Senns fich immer wieber erneuern muß. Richts ift in biefem Sinne nathrlicher, als baf bie Gottheit felbft bie Geftalt bes Menschen annimmt, die fie fich ju einer Bulle schon porbereitet hatte, und bag fie die Schickfale beffelben auf turze Zeit theilt, um burch biefe Berähnlichung bas Erfreuliche an erhöhen und bas Schmerzliche zu milbern. Die Geschichte aller Religionen und Philosophien lehrt uns, daß biefe große, ben Menschen unentbehrliche Bahrheit von verschiedenen Nationen in verschiedenen Reiten auf mancherlei Beise, ja in feltfamen Fabeln und Bilbern ber Beschränttheit gemäß überliefert morben: genug wenn nur anerkannt wird, daß wir uns in einem Ruftande befinden, ber, wenn er uns auch niederzuziehen und zu bruden scheint, bennoch Gelegenheit gibt, ja jur Bflicht macht, uns zu erheben und die Absichten ber Gottheit badurch zu erfüllen, daß wir, indem wir , von einer Seite uns zu verselbstigen genothigt sind, von ber andern in regelmäßigen Bulfen uns zu entfeloftigen nicht verfäumen.

## Reuntes Buch.

"Das Herz wird ferner öfters zum Bortheil verschiebener, besonders gefelliger und feiner Tugenden gerührt, und die zartern Empfindungen werben in ihm erregt und entwidelt werben. Besonders werden sich viele Rüge einbrücken, welche bem jungen Lefer eine Einficht in ben verborgenern Binkel bes menschlichen Bergens und seiner Leibenschaften geben, eine Renntniff, die mehr als alles Latein und Griechisch werth ift, und von welcher Ovid ein gar vortrefflicher Meister war. Aber dieß ist es noch nicht, warum man eigentlich ber Jugend bie alten Dichter und also auch ben Doib in die Banbe giebt. Wir haben von bem gutigen Schöpfer eine Menge Seelentrafte, welchen man ihre gehörige Enltur, und zwar in ben erften Jahren gleich, ju geben nicht verabfaumen muß, und bie man boch weber mit Logit noch Metaphyfit, Latein ober Griechisch cultiviren kann: wir haben eine Einbildungstraft, ber wir, wofern fle fich nicht ber ersten besten Borstellungen selbst bemächtigen foll, Die schicklichsten und schönften Bilber vorlegen, und baburch bas Gemuth gewöhnen und üben muffen, bas Schone überall und in ber Ratur felbft, unter feinen bestimmten, mabren und and in ben feineren Bugen zu erkennen und zu lieben. Wir haben eine Menge Begriffe und allgemeine Renntniffe notbig. somobl für bie Wiffenschaften als filr bas tägliche Leben, bie fich aus feinem Compendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Reigungen. Leibenschaften follen mit Bortbeil entwickelt und gereinigt werben."

Diese bebentenbe Stelle, welche sich in ber allgemeinen beutschen Bibliothet vorsand, war nicht die einzige in ihrer Art. Bon
gar vielen Seiten her offenbarten sich ähnliche Grundsätze und gleiche Gestinnungen. Sie machten anf und regen Inglinge sehr großen Eindruck, der um besto entschiedener wirkte, als er durch Wielands Beispiel noch verftärtt wurde: benn bie Berte feiner zweiten glangenben Epoche bemiefen klärlich, bag er fich nach folden Maximen gebildet hatte. konnten wir mehr verlangen? Die Bhilosophie mit ihren abstrusen Forberungen war beseitigt, die alten Sprachen, beren Erlernung mit so viel Milhseligkeit verkulipft ift, sah man in ben Hintergrund gerlicht; die Comvendien, über beren Zulänglichkeit uns Hamlet ichon ein bedenkliches Wort ins Ohr geraunt hatte, wurden immer verbächtiger; man wies uns auf bie Betrachtung eines bewegten Lebens bin, das wir fo gern führten, und auf die Renntniß ber Leibenschaften, die wir in unferm Bufen theils empfanden, theils abnten, und bie', wenn man fie fonst gescholten batte, nns nunmehr als etwas Bichtiges und Bilrbiges vorkommen mußten, weil sie ber Hauptgegenstand unserer Studien sebn follten, und bie Renntnik berselben als das vorzüglichfte Bildungsmittel unserer Geiftesträfte angerlibmt ward. Ueberdiek war eine folche Dentweise meiner eigenen Ueberzengung, ja meinem poetischen Thun und Treiben ganz angemeffen. 3ch fligte mich baber ohne Wiberstreben, nachbem ich so manchen guten Borsat vereitelt, fo manche redliche Hoffnung verschwinden sehen, in die Absicht meines Baters, mich nach Strafburg ju fchiden, wo man mir ein heiteres luftiges Leben versprach, indeffen ich meine Studien weiter fortsetzen und am Enbe promoviren follte.

Im Frühjahre fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wiederhergestellt, und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erstemal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Bater selbst komte sich kein angenehmes Berhältniß ankuldpsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er bei den Recidiven meiner Krankheit und bei dem langsamen Genesen mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Rachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das was in keines Wenschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er war auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Mabemien allgemeine Begriffe zurück, welches zwar ganz recht und gut ist, allein weil sie sich darin sehr weise bünken, so legen sie solche als Maßstad an die vortommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren müssen. So hatte ich

von der Bautunft, der Einrichtung und Bergierung der Baufer eine allgemeine Borftellung gewonnen, und wendete biefe nun unvorsichtig im Befprach auf unfer eigenes Saus an. Mein Bater batte bie ganze Einrichtung beffelben erfannen und ben Bau mit großer Stanbhaftigkeit burchgeführt, und es lieft sich auch, in sofern es eine Wohnung für ihn und feine Familie ausschließlich -febn follte, nichts bagegen einwenden; auch waren in biefem Sinne fehr viele Bäufer von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große Borfale, Die felbst recht gut batten Zimmer fenn konnen; wie wir benn auch bie gute Jahrszeit immer baselbst aubrachten. Allein biefes anmuthige beitere Dasen einer einzelneu Familie, biefe Communication von oben bis unten ward zur größten Unbequemlichkeit, sobald mehrere Bartien bas Saus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit ber französischen Ginquartierung nur zu sehr erfahren batten. Denn jene angitliche Scene mit bem Königslieutenant ware nicht vorgefallen, ja mein Bater batte weniger von allen Unannehm= lichkeiten empfunden, wenn unsere Treppe, nach der Leipziger Art, an bie Seite gebrängt und jebem Stockwert eine abgeschloffene Thure jugetheilt gewesen ware. Diefe Bauart rühmte ich einst höchlich und setzte ihre Bortheile beraus, zeigte bem Bater Die Möglichkeit, auch feine Treppe zu verlegen, worliber er in einen unglaublichen Born gerieth, ber um so beftiger mar, als ich turz vorber einige schnörkelhafte Spiegelrahmen getabelt und gewisse chinesische Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche amar wieber getuscht und ausgeglichen, boch meine Reise nach bem schönen Elfaß beschleunigte, die ich benn auch auf ber neu eingerichteten beguemen Diligence ohne Aufenthalt und in kurzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Geist abgestiegen und eitte sogleich, bas sehnlichste Berlangen zu befriedigen und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strocke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Platz allzu nah vor ihm stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigener Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für dießmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite reiche Land auf einnal offenbaren sollte.

Und fo fah ich benn von ber Blattform die fcone Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und haufen burfte: bie aufehnliche Stadt, die weitumberliegenden, mit herrlichen bichten Baumen besetzten und burchflochtenen Auen, biefen auffallenben Reichthum ber Begetation, ber bem Laufe bes Rheins folgend, die Ufer, Infeln und Berber bezeichnet. Richt weniger mit mannichfaltigem Grun geschmudt ift ber von Guben berab fich ziebende flache Grund, welchen die Iller bewäffert; felbft weftwärts, nach bem Gebirge zu, finden fich manche Rieberungen, Die einen eben fo reizenden Anblick von Balb und Wiefenwachs gewähren, fo wie ber nördliche mehr bugelige Theil von unendlichen fleinen Bachen burchschnitten ift, die überall ein schnelles Bachethum begunftigen. Denkt mon fich nun zwischen biefen Uppig ausgestreckten Matten, zwischen biefen fröhlich ausgefäten Bainen alles zum Fruchtbau schickliche Land trefflich bearbeitet, grilnend und reifend, und die besten und reichsten Stellen beffelben burch Dörfer und Meierbofe bezeichnet, und eine folde große und unliberfehliche, wie ein neues Baradies fur ben Menfchen recht vorbereitete Mäche, näher und ferner von theils angebauten, theils waldbewachsenen Bergen begränzt, so wird man bas Entzücken begreifen, mit bem ich mein Schickfal fegnete, bas mir filr einige Beit einen fo fconen Bobnplat bestimmt batte.

Ein solcher frischer Anblid in ein neues Land, in welchem wir und eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigene, so angenehme als ahnungsvolle, daß das Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitere, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für uns; das Auge haftet nur an den Gegenständen, in so fern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben: aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein undefriedigtes Bedürsniß fordert im stillen dasjenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es seh nun Wohl oder Weh, unmerklich den Eharakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von ber Höhe verweilte ich noch einige Zeit lang vor bem Angesicht bes ehrwitrbigen Gebändes; aber was ich mir weber bas erstemal noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, bas ich dieses Wunderwert als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschrecken milisen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes saßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich boch keineswegs biesem Widerspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

3ch bezog ein kleines, aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an ber Sommerseite bes Fischmartts, einer schönen langen Strafe, mo immerwährende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblid zu Bulfe tam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab, und fand unter meinen Gonnern einen Sanbelsmann, ber mit feiner Familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Gestinnungen ergeben war, ob er fich gleich, was ben aufern Gottesbienft betrifft, nicht von ber Rirche getrenht hatte. Er war babei ein verständiger Mann und keineswegs topfhängerisch in seinem Thun und Lassen. Die Tischgesellschaft, die man mir und der man mich empfahl, war fehr angenehm und unterhaltend. Gin paar alte Jungfrauen batten biefe Benfion fcon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es tonnten ungefähr gehn Berfonen febn, altere und jungere. Bon biefen letteren ift mir am gegenwärtigften einer, genannt Deber, von Lindau geburtig. Dan hatte ihn feiner Gestalt und feinem Gesicht nach fur ben iconften Menschen balten konnen, wenn er nicht zugleich etwas Schlottriges in feinem gangen Befen gehabt batte. Eben fo wurden feine berrlichen Naturgaben burch einen unglaublichen Leichtfinn und sein köftliches Gemilth burch eine unbanbige Lieberlichkeit verunstaltet. Er batte ein mehr rundes als ovales, offenes, frobes Gesicht; die Wertzeuge ber Sinne, Augen, Rafen, Mund, Ohren, tonnte man reich nennen, fie zeugten von einer entschiedenen Kille, ohne übertrieben groß zu sehn. Der Mund befonders war allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und feiner gangen Bhpflognomie gab es einen eigenen Ansbrud, bag er ein Razel war, b. b. bag feine Angenbrannen über ber Rafe zusammenftießen, welches bei einem schönen Gesicht immer einen angenehmen Ausbruck von Sinnlichteit bervorbringt. Durch Jovialität, Aufrichtigfeit und Gutmuthigkeit machte er fich bei allen Menschen beliebt; sein Gebächtniß war unglaublich, die Aufmerkfamkeit in ben Collegien koftete ihm nichts; er behielt alles was er borte und war geistreich genug, an allem einiges Intereffe au finden, und um fo leichter, ba er Mediein ftubirte. Alle Eindride blieben ihm lebhaft, und fein Muthwille in Bieberholung ber

Collegien und Nachäffen der Professoren ging manchmal so weit, daß wenn er drei verschiedene Stunden des Morgens gehört hatte, er Mittags bei Tische paragraphenweise, ja manchmal noch abgebrochener, die Prosessoren mit einander abwechseln ließ: welche buntscheckige Borlesung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich siel.

Die übrigen waren mehr oder weniger feine, gesetzte, ernsthafte Leute. Ein pensionirter Ludwigsritter besand sich unter denselben; doch waren Studirende die Ueberzahl, alle wirklich gut und wohlgesinnt, nur mußten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nicht überschreiten. Daß dieses nicht leicht geschah, war die Sorge unseres Präsidenten, eines Dr. Salzmann. Schon in den Sechzigen, unverheirathet, hatte er diesen Mittagstisch seit vielen Jahren besucht und in Ordnung und Ansehen erhalten. Er besaß ein schönes Bermögen; in seinem Aeußern hielt er sich knapp und nett, ja er gehörte zu denen, die immer in Schuh und Strümpfen und den Hut unterm Arm gehen. Den Hut auszuschen war bei ihm eine außerordentliche Handlung. Einen Regenschirm sührte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedent, daß die schönsten Sommertage oft Gewitter und Streissschauer über das Land bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Borfat, mich bier in Strafburg ber Rechtswiffenschaft ferner zu befleißigen, um balb möglichst promoviren zu können. Da er von allem genau unterrichtet war, fo befragte ich ihn über die Collegia, die ich ju hören hatte, und was er allenfalls von der Sache bente? Darauf erwiederte er mir, daß es fich in Strafburg nicht etwa wie auf beutschen Alabemien verhalte, wo man wohl Juriften im weiten und gelehrten Sinne zu bilben suche. Dier feb alles, bem Berhältniß gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf bas Brattische gerichtet und nach bem Sinne ber Franzosen eingeleitet, welche gern bei bem Gegebenen verharren. Gewiffe allgemeine Grundfate, gewiffe Bortenutniffe suche man einem jeden beizubringen, man fasse sich fo turg wie möglich und überliefere nur bas Nothwendigfte. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, zu bem man als Repetenten ein großes Bertrauen hegte, welches biefer sich auch bei mir fehr balb zu erwerben wußte. Ich fing an mit ihm zur Ginleitung iber Gegenstände ber Rechtswiffenschaft zu sprechen, und er wunderte fich nicht wenig über mein Schwadroniren: benn mehr als ich in meiner bisberigen Darftellung aufguführen Belegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig

an Einsicht in die Rechtserfordernisse gewonnen, obgleich mein ganzer Erwerd nur als ein allgemeiner enchslopädischer Ueberblick und nicht als eigentliche bestimmte Kenutniß gelten konnte. Das akademische Leben, wenn wir uns auch bei demselben des eigentlichen Fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Art von Ausbildung unendliche Bortheile, weil wir stets von Menschen umgeben sind, welche die Wissenschaft besitzen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Atmosphäre, wenn auch unbewußt, immer einige Nahrung ziehen.

Mein Revetent, nachdem er mit meinem Umbervagiren im Discurse einige Zeit Gebuld gehabt, machte mir zulest begreiflich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten muffe, die nämlich, mich eraminiren zu laffen, zu promoviren und alsbann allenfalls in bie Brazis überzugeben. Um bei bem ersten zu bleiben, sagte er, fo wird bie Sache keineswegs im Beiten gefucht: es wird nicht nachgefragt, wie und wo ein Gefet entsprungen, mas die innere ober außere Beranlaffung bazu gegeben; man untersucht nicht, wie es fich burch Zeit und Bemobnheit abgeandert; so wenig als in wiefern es sich burch falsche Auslegung ober verkehrten Gerichtsgebrauch vielleicht gar umgewenbet. folden Forschungen bringen gelehrte Manner gang eigens ihr Leben ju; wir aber fragen nach bem was gegenwärtig besteht, bieg prägen wir unserm Gebächtnif fest ein, daß es uns ftets gegenwärtig fen, wenn wir uns beffen zu Rut und Schutz unferer Clienten bebienen wollen. ftatten wir unfere jungen Leute fürs nächste Leben aus, und bas weitere findet fich nach Berhältniß ihrer Talente und ihrer Thätialeit. Er übergab mir bierauf seine Befte, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren, und woraus ich mich fogleich ziemlich konnte examiniren laffen, weil Bopps kleiner juriftischer Ratechismus mir noch vollkommen im Gedächtniß stand; das übrige supplirte ich mit einigem Pleise und qualificirte mich, wiber meinen Willen, auf bie leichtefte Art jum Canbibaten.

Da mir aber auf diesem Wege jede eigene Thätigkeit in dem Studium abgeschnitten ward — denn ich hatte filr nichts Positives einen Sinn, sondern wollte alles wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben so fand ich sin meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Weise benutzte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meiften meiner Tifchgenossen waren Mediciner. Diese find, wie

bekannt, die einzigen Studirenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier, auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieses in der Ratur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten, die einfachsten und die complicirtesten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles was der Jüngling lerut, beutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn besohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, theils weil es ihn an sich interessirt, theils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbstständigkeit und Wohlbaben eröffnet.

Bei Tische also borte ich nichts anders als medicinische Gespräche, eben wie vormals in der Benfion des Hofraths Ludwig. Auf Spaziergangen und bei Lustpartien tam auch nicht viel anderes zur Sprache: benn meine Tischgesellen, als gute Rumpane, waren mir auch Gesellen für bie übrige Zeit geworben, und an fie schlossen fich jebesmal Bleichgefinnte und gleiches Studirende von allen Seiten an. Die medicinische Facultät glänzte überhaupt vor ben übrigen, sowohl in Absicht auf Die Beruhmtheit ber Lehrer als die Frequenz ber Lernenben, und fo zog mich ber Strom babin, um so leichter, als ich von allen biefen Dingen gerabe so viel Renntnig hatte, daß meine Wiffensluft balb vermehrt und angefeuert werben tonnte. Beim Eintritt bes zweiten Semesters besuchte ich baber Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein, und nahm mir vor, recht fleisig zu sehn, weil ich bei unserer Societät burch meine wunderlichen Bor- ober vielmehr Ueberkenntniffe fcon einiges Ansehen und Zutrauen erworben batte.

Doch es war an bieser Zerstreuung und Zerstlicklung meiner Stubien nicht genug, sie sollten abermals bebeutend gestört werden: benn eine merkwirdige Staatsbegebenheit setzte alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe Feiertage. Marie Antoinette, Erzberzogin von Oesterreich, Königin von Frankreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über Straßburg gehen. Die Feierlichkeiten, durch welche das Bolk ausmerkam gemacht wird, daß es Große in der Welt gibt, wurden emstg und häusig vorbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwiktdig, das zu ihrem Empfang und zur Uebergade in die Hände der Abgesanden ihres Gemahls auf einer Rheininsel zwischen den beiden

Bruden aufgerichtet stand. Es war nur wenig über ben Boben erhoben hatte in ber Mitte einen großen Saal, an beiben Seiten Heinere, bann folgten andere Rimmer, die fich noch etwas hinterwärts erftrecten; genug es hatte, bauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lusthaus hoher Bersonen gelten können. Bas mich aber baran befonders intereffirte und weftwegen ich manches Bufel - ein kleines, bamals currentes Silberftlick - nicht schonte, um mir von bem Pförtner einen wiederholten Gintritt zu verschaffen, waren bie gewirkten Tapeten, mit benen man bas Ganze inwendig ausgeschlagen batte. hier sab ich zum erstenmal ein Eremplar jener nach Raphaels Cartonen gewirften Teppiche, und biefer Anblick war für mich von gang entschiedener Wirkung, indem ich bas Rechte und Bolltommene, obgleich nur nachgebilbet, in Maffe fennen lernte. 3ch ging und tam und tam und ging, und fonnte mich nicht fatt feben; ja ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich bas, was mich fo außerorbentlich ansprach, auch gern begriffen batte. Höchst erfreulich und erquicklich fand ich diese Nebenfäle, besto schrecklicher aber ben Hauptfaal. Diefen hatte man mit viel größeren, glanzenberen, reicheren und von gebrängten Bierrathen umgebenen Sautelissen bebängt, Die nach Gemälben neuerer Franzosen gewirkt waren. Nun hätte ich mich wohl auch mit bieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber äußerst empörte mich ber Gegenstand. Diese Bilber enthielten bie Geschichte von Jason, Mebea und Kreusa, und alfo ein Beispiel ber ungludlichsten Beirath. Bur Linken bes Throns fab man bie mit bem graufamsten Tobe ringende Braut, umgeben von jammervollen Theilnehmenben; jur Rechten entfette fich ber Bater über bie ermorbeten Kinder zu feinen Fugen, mahrend bie Furie auf bem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes fehle, so ringelte fich hinter bem rothen Sammet bes goldgestidten Thronrudens rechter Sand ber weiße Soweif jenes Zauberftiers hervor, inzwischen die feuerspeiende Bestie felbst und ber fie betämpfenbe Jason von jener toftbaren Draperie ganglich bebedt waren.

Hier nun wurden alle Maximen, welche ich in Desers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Busen rege. Daß man Christum und die Apostel in die Seitensäle eines Hochzeitgebändes gebracht, war schon ohne Babl und Einsicht geschehen, und ohne Zweifel hatte das Maß ber Zimmer ben königlichen Teppichverwahrer geleitet; allein das verzieh ich gern, weil es mir zu so großem Bortheil gereichte: nun aber ein Mißgriff, wie der im großen Saale, brachte mich ganz aus der Fassung, und ich sorderte, lebhaft und heftig, meine Gefährten zu Zeugen auf eines solchen Berbrechens gegen Geschmack und Gefühl.

Bas! rief ich aus, ohne mich um die Umstehenden zu bekimmern: ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land so unbesonnen vors Auge zu bringen! Giebt es denn unter den französischen Architecten, Decorateuren, Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, daß Bilder etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gesühl wirken, daß sie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen! Ist es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst dies an die Gränze entgegengeschickt!

Ich weiß nicht, was ich noch alles weiter sagte: genug, meine Gefährten suchten mich zu beschwichtigen, und aus dem Hause zu schaffen, damit es nicht Berdruß setzen möchte. Alsbann versicherten sie mir, es wäre nicht jedermanns Sache, Bedeutung in den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen würde die ganze Population Straßburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem Hose jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen uns allen vollsommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Wenge, die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebäude, besonders aber den brennenden Gipsel des Münsters zu sehen; an dem wir, sowohl in der Nähe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolk verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Bor Ankunst der Königin hatte man die ganz vernünstige Anordnung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Personen, keine Krüppel und ekelhasten Kranken auf ihrem Wege zeigen sollten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein kleines französsisches Gedicht, worin ich die Ankunst Christi, welcher besonders der Kranken

und Lahmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Ankunft ber Königin, welche diese Unglücklichen verscheuchte, in Bergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passiren; ein Franzose hingegen, der mit und lebte, kritisirte sehr unbarmherzig Sprache und Bersmaß, obgleich, wie es schien, nur allzu grundlich, und ich erinnere mich nicht, nachher je wieder ein französisches Gedicht gemacht zu haben.

Kaum erscholl aus der Hauptstadt die Nachricht von der glücklichen Antunft der Königin, als eine Schreckenspost ihr folgte, bei dem festlichen Feuerwerke seh durch ein Polizeiversehen in einer von Baumaterialien versperrten Straße eine Unzahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen, und die Stadt bei diesen Hochzeitseilickkeiten in Trauer und Leid versetzt worden. Die Größe des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen Paare als der Welt zu verbergen, indem man die umgekommenen Bersonen heimlich vergrub, so daß viele Familien nur durch das völlige Außenbleiben der Ihrigen überzeugt wurden, daß auch diese von dem schrecklichen Ereigniß mit hingerasst wurden, daß mir lebhaft bei dieser Gelegenheit sene gräßlichen Bilder des Hauptsaales wieder vor die Seele traten, brauche ich kaum zu erwähnen: denn sehn siedem ist bekannt, wie mächtig gewisse sittliche Eindrücke sind an ernähnen: denn sehn gleichsam verkörpern.

Diese Begebenheit sollte jedoch auch die Meinigen durch eine Boffe, bie ich mir erlaubte, in Angst und Noth verseten. Unter uns jungen Leuten, die wir in Leipzig zusammen waren, hatte sich auch nachher ein gewisser Rivel erhalten, einander etwas aufzubinden und wechselsweise zu In solchem frevelhaften Muthwillen schrieb ich an einen mbstificiren. Freund in Frankfurt — es war berfelbe, ber mein Gebicht an ben Ruchenbader Benbel amplificirt auf Mebon angewendet, und beffen allgemeine Berbreitung verursacht batte — einen Brief — von Bersailles ans batirt, worin ich ihm meine gludliche Ankunft baselbst, meine Theilnahme an ben Reierlichkeiten, und mas bergleichen mehr war, vermelbete, ihm augleich aber bas strengste Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, bag unfere kleine Leipziger Societät von jenem Streich an, ber uns fo manchen Berbruf gemacht, fich angewöhnt hatte ihn von Zeit ju Zeit mit Mostificationen ju verfolgen, und bas um so mehr, ba er ber brolligste Mensch von ber Welt war, und niemals liebenswürdiger, als wenn er ben Irrihum entbedte, in ben man ihn vorsätzlich hinein geführt hatte. Kurz barauf, als ich biefen Brief geschrieben, machte ich eine kleine Reise, und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indessen war die Nachricht jenes Ungluds nach Frankfurt gekommen; mein Freund glaubte mich in Baris, und seine Reigung ließ ihn beforgen, ich sey in jenes Unglud mit verwidelt. Er erfundigte sich bei meinen Eltern und andern Berfonen, an bie ich ju schreiben pflegte, ob teine Briefe angetommen, und weil eben jene Reise mich verhinderte bergleichen abzulassen so fehlten fie überall. Er ging in großer Angst umber und vertraute es zulest unfern nächsten Freunden, die fich nun in gleicher Gorge befanden. Bludlicherweise gelangte biese Bermuthung nicht eber zu meinen Eltern, als bis ein Brief angekommen war, der meine Rudkehr nach Straßburg melbete. Meine jungen Freunde waren zufrieden, mich lebendig zu wiffen, blieben aber völlig überzeugt, daß ich in ber Zwischenzeit in Paris gewefen. Die herglichen Nachrichten von den Sorgen, die fie um meinetwillen gehabt, rührten mich bermaßen, daß ich bergleichen Bossen auf ewig verschwur, mir aber boch leiber in ber Folge manchmal etwas ähnliches habe zu Schulden kommen lassen. Das wirkliche Leben verliert oft bergestalt feinen Glanz, bag man es manchmal mit bem Firnig ber Fiction wieber auffrifden muß.

Jener gewaltige Hof- und Brachtstrom war nunmehr vorübergeronnen und hatte mir keine andere Sehnsucht zurückgelassen, als nach jenen Raphael'ichen Teppichen, welche ich gern jeben Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet batte. Gludlicherweise gelang es meinen leibenschaftlichen Bemühungen, mehrere Berfonen von Bebeutung bafür zu intereffiren, so daß sie erst so spät als möglich abgenommen und eingepackt wurden. Wir überließen uns nunmehr wieder unserm stillen gemächlichen Universitätsund Gefellschaftsgang, und bei bem letten blieb Actuarius Salamann, unser Tischpräsibent, ber allgemeine Babagog. Sein Berftanb, seine Rachgiebigkeit, seine Wilrbe, die er bei allem Scherz und felbst manchmal bei kleinen Ausschweifungen, bie er uns erlaubte, immer zu erhalten wußte, machten ihn ber gangen Gesellschaft lieb und werth, und ich wüßte nur wenige Falle, wo er fein ernftliches Difffallen bezeigt ober mit Autorität awischen kleine Banbel und Streitigkeiten eingetreten ware. Unter allen jeboch war ich berjenige, ber fich am meisten an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt, sich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebilbet fand als die übrigen, und nicht so einseitig im Urtheil.

richtete ich mich im Aeußern nach ihm, damit er mich für seinen Gesellen und Genossen öffentlich ohne Berlegenheit erklären konnte: denn ob er gleich nur eine Stelle bekleidete, die von geringem Einsuss zu sehn scheint, so versah er sie doch auf eine Weise, die ihm zur größten Ehre gereichte. Er war Actuarius deim Pupillencollegium und hatte freilich daselbst, wie der perpetuirliche Secretär einer Akademie, eigentlich das Heft in Händen. Indem er nun dieses Geschäft viele Jahre lang auf das genaueste besorgte, so gab es keine Familie von der ersten die zu der letzten, die ihm nicht Dank schuldig gewesen wäre; wie denn beinahe in der ganzen Staatsverwaltung kaum jemand mehr Segen oder Fluch ernten kann, als einer, der sür die Waisen sorgt, oder ihr Hab' und Gut vergeudet oder vergeuden läst.

Die Straßburger sind leidenschaftliche Spaziergänger, und sie haben wohl Recht es zu febn. Man mag feine Schritte hinmenben, wohin man will, so findet man theils nathrliche, theils in alten und neueren Zeiten kunftlich angelegte Lustörter, einen wie den andern besucht und von einem beitern luftigen Bolfchen genoffen. Bas aber bier ben Anblick einer großen Maffe Spazierender noch erfreulicher machte, als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weiblichen Geschlechts. Die Mittelklasse ber Burgermadchen behielt noch bie aufgewundenen, mit einer großen Rabel festgestedten Bopfe bei, nicht weniger eine gewisse knappe Rleibungsart, woran jebe Schleppe ein Mifstand gewesen mare; und mas bas Angenehme war, biefe Tracht schnitt sich nicht mit ben Ständen scharf ab: benn es gab noch einige wohlhabenbe, vornehme Saufer, welche ben Töchtern sich von biefem Coftilm zu entfernen nicht erlauben wollten. Die übrigen gingen frangösisch, und biefe Bartie machte jedes Jahr einige Profelyten. Salzmann hatte viel Bekanntschaften und überall Zutritt eine große Annehmlichkeit filr feinen Begleitenben, besonders im Sommer, weil man überall in Garten nah und fern gute Aufnahme, gute Gefellschaft und Erfrischung fand, auch zugleich mehr als Gine Ginladung zu biefem ober jenem froben Tage erhielt.

In einem folchen Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Familie, die ich erst zum zweitenmale besuchte, sehr schnell zu empfehlen. Wir waren eingeladen und stellten und zur bestimmten Zeit ein. Die Gesellschaft war nicht groß; einige spielten und einige spazierten wie gewöhnlich. Späterhin, als es zu Tische gehen sollte, sah ich die Wirthin und ihre

Schwester lebhaft, und wie in einer besondern Berlegenheit, mit einander sprechen.

Ich begegnète ihnen eben und sagte: Zwar habe ich tein Recht, meine Franenzimmer, in Ihre Geheimniffe einzubringen; vielleicht bin ich aber im Stande einen guten Rath zu geben, ober wohl gar zu bienen.

Sie eröffneten mir hierauf ihre peintiche Lage, daß sie nämlich zwölf Bersonen zu Tische gebeten, und in diesem Augenblick sein Berwandter von der Reise zurückgekommen, der nun als der dreizehnte, wo nicht sich selbst, doch gewiß einigen der Gäste ein fatales Memento mori werden würde.

Der Sache ist sehr leicht abzuhelfen, versetzte ich. Sie erlauben mir, daß ich mich entferne, und mir die Entschäbigung vorbehalte.

Da es Personen von Ansehen und guter Lebensart waren, so wollten sie es keineswegs zugeben, sondern schikkten in der Nachbarschaft umber, um den vierzehnten aufzusinden. Ich ließ es geschehen; doch da ich den Bedienten unverrichteter Sache zur Gartenthüre hereinkommen sah, entwischte ich, und brachte meinen Abend vergnügt unter den alten Linden der Wanzenau hin. Daß mir diese Entsagung reichlich vergolten worden, war wohl eine nathrliche Folge.

Eine gewisse allgemeine Gesellschaft läßt sich ohne das Kartenspiel nicht mehr denken. Salzmann erneuerte die guten Lehren der Madame Böhme, und ich war um so solgsamer, als ich wirklich eingesehen hatte, daß man sich durch diese kleine Ausopserung, wenn es ja eine sehn sollte, manches Bergnikgen, ja sogar eine größere Freiheit in der Societät verschaffen könne, als man sonst genießen wirde. Das alte eingeschlasene Biquet wurde daher hervorgesucht; ich lernte Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umständen unantastdar sehn sollte; und nun sand ich Gelegenheit, mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Cirkeln zuzubringen, wo man mir meistens wohl wollte, und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Freund, wiewohl milde genug, ausmerksam zu machen psiegte.

Damit ich aber babei symbolisch erführe, wie sehr man sich auch im Aeußern in die Gesellschaft zu schiden und nach ihr zu richten hat, so ward ich zu etwas genöthigt, welches mir das Unangenehmste von der Welt schien. Ich hatte zwar sehr schöne Haare, aber mein Straßburger

Friseur versicherte mir sogleich, daß sie viel zu tief nach hinten bin verschnitten seven, und daß es ihm unmöglich werde, barqus eine Frisur zu bilden, in welcher ich mich produciren bürfe, weil nur wenig kurze und gekrauste Borberhaare statuirt wilrben, alles übrige vom Scheitel an in ben Bopf ober Haarbeutel gebunden werben muffe. Bierbei bleibe nun nichts fibrig, als mir eine Haartour gefallen zu lassen, bis ber natikliche Bachethum fich wieber nach ben Exforderniffen ber Zeit bergestellt babe. Er versprach mir, daß niemand biefen unschuldigen Betrug, gegen ben ich mich erft fehr ernftlich wehrte, jemals bemerken folle, wenn ich mich sogleich bagu entschließen könnte. Er hielt Wort, und ich galt immer für ben bestfrisirten und bestbehaarten jungen Mann. Da ich aber vom frühen Morgen an so aufgestutt und gepubert bleiben und mich zugleich in Acht nehmen mußte, nicht burch Erhitzung und heftige Bewegung ben falschen Schmud zu verrathen, so trug biefer Zwang wirklich viel bei, baß ich mich eine Zeit lang ruhiger und gefitteter benahm, mir angewöhnte mit bem hut unterm Arm und folglich auch in Schuhen und Strumpfen au geben: boch durfte ich nicht verfäumen, feinlederne Unterstrümpfe au tragen, um mich gegen bie Rheinschnaken zu fichern, welche fich an schönen Sommerabenden über die Auen und Barten zu verbreiten pflegen. War mir nun unter biefen Umftanben eine beftige forverliche Bewegung verfagt. fo entfalteten fich unfere geselligen Gespräche immer lebhafter und leibenschaftlicher, ja sie waren bie intereffantesten, bie ich bis babin jemals geführt hatte.

Bei meiner Art zu empfinden und zu benken, kostete es mich gar nichts, einen jeden gelten zu lassen für das was er war, ja sogar für das was er gelten wollte, und so machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Muthes, der sich fast zum erstenmal in seiner vollen Blüthe hervorthat, mir sehr viele Freunde und Anhänger. Unsere Tischgesellschaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil anser Salzmann dei seiner hergebrachten Methode beharrte, so blied alles im alten Gange, ja die Unterhaltung war beinahe schäcklicher, indem sich ein jeder vor mehreren in Acht zu nehmen hatte. Unter den neuen Ankömmlingen besand sich ein Mann, der mich besonders interessirte; er hieß Jung, und ist derselbe, der nachher unter dem Ramen Stilling zuerst bekannt geworden. Seine Gestalt, ungeachtet einer veralteten Kleidungsart, hatte bei einer gewissen Derbheit etwas Zartes. Eine Haarbeutelperrücke

entstellte nicht fein bebeutenbes und gefälliges Gesicht. Seine Stimme mar fanft, ohne weich und schwach zu sehn, ja fie wurde wohltonend und start, fobalb er in Gifer gerieth, welches fehr leicht geschah. ihn naber tennen lernte, fo fand man an ihm einen gefunden Menschenverstand, ber auf bem Gemilth rubte, und fich bestwegen von Reigungen mid Leibenschaften bestimmen ließ, und aus eben biefem Gemuth entsprang ein Enthusiasmus fur bas Gute, Wahre, Rechte in möglichster Reinheit. Denn ber Lebensgang biefes Mannes war febr einfach gewesen, und boch gebrängt an Begebenheiten und mannichfaltiger Thatigkeit. Das Element feiner Energie war ein unverwüftlicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von baber fliegende Bulfe, die fich in einer ununterbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Roth, von jebem Uebel augenscheinlich bestätigte. Jung bat bergleichen Erfahrungen in feinem Leben fo viele gemacht, fie hatten fich felbst in ber neuern Zeit, in Stragburg, öfter wieberholt, fo bag er mit ber größten Freudigleit ein awar mäßiges, aber boch forglofes Leben führte und feinen Studien aufs ernstlichste oblag, wiewohl er auf tein ficheres Austommen von einem Bierteliahre jum anbern rechnen tonnte. In feiner Jugend auf bem Bege Rohlenbrenner ju werben, ergriff er bas Schneiberhandwert, und nachbem er fich nebenher von boberen Dingen selbst belehrt, so trieb ibn fein lehrluftiger Sinn zu einer Schulmeifterftelle. Diefer Berfuch miflang, und er kehrte zum Handwerk zurud, von bem er jedoch zu wiederholtenmalen, weil jedermann für ihn leicht Zutrauen und Neigung faßte, abgerufen warb, um abermals eine Stelle als hauslehrer zu übernehmen. Seine innerlichfte und eigentlichfte Bilbung aber hatte er jener ausgebreiteten Menschenart zu banken, welche auf ihre eigene Band ihr Beil fuchten, und indem fie durch Lefung ber Schrift und wohlgemeinter Bücher, burch wechselseitiges Ermahnen und Bekennen zu erbauen trachteten, baburch einen Grab von Cultur erhielten, ber Bewunderung erregen Denn indem das Intereffe, bas fie ftets begleitete und bas fie in Gefellschaft unterhielt, auf bem einfachsten Grunde ber Sittlichkeit bes Wohlwollens und Wohlthuns ruhte, auch die Abweichungen, welche bei Menschen von so beschränkten Buftanben vortommen können, von geringer Bebeutung find, und baber ihr Gewiffen meistens rein und ihr Beift gewöhnlich heiter blieb: fo entstand keine kunftliche, sonbern eine wahrhaft natikrliche Cultur, die noch barin vor andern ben Borzug batte, daß fie

allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Ratur nach allgemein gefellig war; befihalb auch biese Bersonen in ihrem Kreise wirklich berebt und fähig waren, über alle Bergensangelegenheiten, die garteften und tüchtigsten, fich gehörig und gefällig auszubrucken. In bemfelben Kalle nun war ber gute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerabe Gleichgefinnten, boch solden, die sich seiner Denkweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein rebselig, sonbern berebt; besonbers erzählte er seine Lebensgeschichte auf bas anmuthigfte, und wußte bem Buborer alle Ruftanbe bentlich und lebendig zu vergegenwärtigen. Ich trieb ihn, folche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in seiner Art fich zu äußern einem Nachtwandler glich, ben man nicht anrufen barf, wenn er nicht von feiner Bobe berabfallen, einem fanften Strom, bem man nichts entgegenstellen barf, wenn er nicht braufen foll, fo mußte er fich in größerer Gesellschaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube bulbete keinen Aweifel und feine Ueberzeugung teinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, so stockte gleich alles bei ihm, wenn er Biberspruch erlitt. Ich half ihm in folden Fällen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Reigung belohnte. Da mir feine Sinnesweife nichts Fremdes war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freundinnen schon genan batte kennen lernen, fie mir auch in ihrer Ratilirlichkeit und Raivetät überhaupt wohl zusagte, so konnte er sich mit mir burchaus am besten finden. Die Richtung seines Geiftes mar mir angenehm und seinen Bunberglauben, ber ihm so wohl zu Statten tam, ließ ich unangetastet. Auch Salzmann betrug fich schonend gegen ihn; schonend. fage ich, weil Salzmann, seinem Charatter, Wefen, Alter und Zuständen nach, auf ber Seite ber vernfinftigen ober vielmehr verständigen Christen steben und halten mußte, beren Religion eigentlich auf ber Rechtschaffenbeit bes Charafters nub auf einer mannlichen Selbstständigkeit beruhte, und die fich baber nicht gern mit Empfindungen, die sie leicht ins Trilbe, und Schwärmerei, bie fie balb ins Dunkle batte führen können, abgaben und vermengten. Auch biefe Rlaffe war respectabel und zahlreich; alle ehrlichen und tuchtigen Leute verstanden fich und waren von gleicher Ueberzengung fo wie von gleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmäßig unser Tischgeselle, gehörte auch zu bieser Zahl, ein vollkommen rechtlicher und bei beschränkten Glikcksgutern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Lebens - und Haushaltungsweise war die

fnappste, die ich unter Studirenden je tanute. Er trug fich am fauberften von uns allen, und boch erschien er immer in benselben Rleibern; aber er behandelte auch seine Garberobe mit der größten Sorgfalt, er bielt seine Umgebung reinlich und fo verlangte er auch nach feinem Beispiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, daß er sich irgendwo angelehnt oder seinen Ellenbogen auf den Tisch gestemmt batte; niemals vergaß er seine Serviette ju zeichnen, und ber Dagb gerieth es immer zum Unbeil, wenn die Stuble nicht höchst fauber gefunden wurden. Bei allem diesem batte er nichts Steifes in seinem Aenkern. Er sprach treubergia, bestimmt und troden lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ihn gar wohl An Gestalt war er gut gebildet, schlank und von ziemlicher Größe, sein Gesicht podennarbig und unscheinbar, seine kleinen blauen Augen beiter und burchbringend. Wenn er uns nun von so mancher Seite zu hofmeistern Ursache hatte, so ließen wir ihn auch noch außerdem für unfern Fechtmeister gelten: benn er führte ein febr gutes Rappier, und es fcbien ihm Spaß ju machen, bei biefer Belegenheit alle Bebanterie biefes Metiers an uns auszullben. Auch profitirten wir bei ihm wirklich und muften ihm bankbar febn filr manche gefellige Stunde, bie er une in guter Bewegung und Uebung verbringen ließ.

Durch alle biefe Eigenschaften qualificirte fich nun Lerfe völlig zu ber Stelle eines Schiebes und Rampfrichtere bei allen fleinen und größeren Banbeln, die in unferm Rreise, wiewohl felten, vorfielen, und welche Salzmann auf seine väterliche Art nicht beschwichtigen konnte. Dhne Die äußern Formen, welche auf Alademien so viel Unbeil anrichten, stellten wir eine burch Umftanbe und guten Willen geschlossene Gesellschaft vor, bie wohl mancher andere zufällig berühren, aber sich nicht in biefelbe einbrangen tonnte. Bei Beurtheilung nun innerer Berbrieflichfeiten zeigte Lerfe stets bie größte Unparteilichkeit und wußte, wenn ber Sandel nicht mehr mit Worten und Erklärungen ausgemacht werben tonnte, die ju erwartende Genugthnung auf ehrenvolle Beife ine Unschädliche zu leiten. Hiezu war wirklich kein Menfch geschickter als er; auch pflegte er oft zu fagen, ba ihn ber himmel weber zu einem Kriegs = noch Liebeshelben bestimmt habe, so wolle er sich, im Roman = und Fechtersinn, mit der Rolle bes Secundanten begnügen. Da er sich nun durchaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beständigen Sinnesart angesehen werben konnte, so prägte sich ber Begriff von ihm so tief als

liebenswürdig bei mir ein, und als ich den Gög von Berlichingen schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unferer Freundschaft ein Benkmal zu seben und der wadern Figur, die sich auf so eine würdige Art zu suberdiniren weiß, den Namen Franz Lerse zu geben.

Indeff er nun mit feiner fortgefetten humoristischen Trodenheit uns immer zu erinnern wußte, was man sich und andern schuldig seh und wie man fich einzurichten habe, um mit ben Menschen fo lange als möglich in Frieden zu leben und fich beftbalb gegen fie in einige Bofitur zu feten, fo hatte ich innerlich und äußerlich mit gang andern Berhältniffen und Gegnern zu tämpfen, indem ich mit mir selbst, mit ben Gegenständen, ja mit den Elementen im Streit lag. 3ch befand mich in einem Gesundheitszustand, ber mich bei allem was ich unternehmen wollte und follte, binreichend forberte; nur war mir noch eine gemiffe Reigbarteit übrig geblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht lieft. Ein ftarter Schall war mir zuwiber, franthafte Gegenstände erregten mir Etel und Abiden; besonders aber angftigte mich ein Schwindel, ber mich jebesmal befiel, wenn ich von einer Bobe berunter blickte. Allen biefen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich teine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben ber Menge Trommeln ber, beren gewaltsame Wirbel und Solage bas Berg im Bufen batten zersprengen mogen. 3ch erftieg gang allein ben bochften Gipfel bes Minfterthurms und fag in bem fogenannten Hals, unter bem Knopf ober ber Krone, wie man's nennt, wohl eine Biertelftunde lang, bis ich es magte wieder herans in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte baben wird, ohne fich sonderlich anhalten zu können, ftebend bas unendliche Land vor fich fleht, indeffen bie nächsten Umgebungen und Bierrathen die Rirche und alles, woranf und worlber man fteht, verbergen. Es ift völlig als wenn man fich auf einer Montgolfiere in die Luft erhoben fabe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich fo oft, bis ber Ginbruck mir gang gleichgültig ward und ich habe nachher bei Bergreifen und geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit ben Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balten und über die Gefimfe bes Bebandes herlief, ja in Rom, wo man eben bergleichen Bagftlide ausüben muß, um bebeutende Runstwerke näher zu feben, von jenen Borübungen großen Bortheil gezogen. Die Anatomie war mir auch befibalb

doppelt werth, weil sie mich den widerwärtigsten Anblick ertragen lehrte, indem sie meine Bisbegierbe befriedigte. Und so besuchte ich auch bas Rlinicum bes altern Dr. Chrmann, fo wie bie Lectionen ber Entbinbungetunft feines Sohns in ber boppelten Abficht, alle Buftanbe fennen au fernen und mich von aller Apprebenfion gegen widerwärtige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirklich barin so weit gebracht, daß nichts bergleichen mich jemals aus ber Fassung seten konnte. Aber nicht allein gegen biefe finnlichen Einbrude, fonbern auch gegen die Anfechtungen ber Einhilbungefraft fuchte ich mich zu ftablen. Die ahnunge = und schauervollen Einbride ber Finfternig, ber Rirchbofe, einfamer Derter, nachtlicher Rirchen und Capellen und mas biermit verwandt febn mag, wufte ich mir ebenfalls gleichgultig zu machen; und auch barin brachte ich es so weit. daß mir Tag und Racht und jedes Local völlig gleich war, ja daß, als in spater Zeit mich die Lust ankam, wieder einmal in solcher Umgebung bie angenehmen Schauer ber Jugend zu fühlen, ich biefe in mir kaum burch bie feltsamsten und filrchterlichsten Bilber, Die ich bervorrief, wieber einigermaßen erzwingen fonnte.

Diefer Bemilhung, mich von bem Drang und Drud bes allzu Ernften und Mächtigen zu befreien, was in mir fortwaltete und mir balb als Rraft, balb als Schwäche erfcbien, tam burchaus jene freie, gefellige, bewegliche Lebensart zu Bulfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte und zulett berfelben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ift in ber Welt nicht schwer zu bemerken, bag fich ber Menfch am freiesten und am völligsten von feinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er fich die Mängel anderer vergegenwärtigt und fich darüber mit behaglichem Tabel verbreitet. Ge ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung, une burch Migbilligung und Migreben über unferes Gleichen binauszuseten, wegwegen auch hierin die gute Gefellschaft, fie bestebe aus wenigen ober mehreren, fich am liebsten ergeht. Nichts aber gleicht ber behaglichen Gelbstgefälligteit, wenn wir uns ju Richtern ber Obern und Borgefesten, ber Fürsten und Staatsmänner erheben, öffentliche Anstalten ungeschickt und zweckwidrig finden, nur die möglichen und wirtlichen hindernisse beachten, und weber die Größe ber Intention noch bie Mitwirfung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit und Umständen zu erwarten ift.

Wer sich ber Lage bes frangösischen Reichs erinnert und sie ans

späteren Schriften genau und umständlich kennt, wird sich leicht vergegenwärtigen, wie man damals in dem elsassischen Halbfrankreich über König und Minister, über Hof und Schnstlinge sprach. Für meine Lust mich zu unterrichten waren es neue und für Naseweisheit und jugendlichen Dünkel sehr willsommene Gegenstände; ich merke mir alles genau, schrieb fleißig auf und sehe jest an dem wenigen Uebriggebliebenen, daß solche Nachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unzuverlässigen allgemeinen Gerüchten im Angenblick ausgesaft, doch immer in der Folge einen gewissen Werth haben, weil sie dazu dienen, das endlich bekannt gewordene Geheime mit dem damals schon Ausgebeckten und Oeffentlichen, das von Zeitgenossen richtig oder falsch Geurtheilte mit den Ueberzeugungen der Nachwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Anffallend und und Pflastertretern täglich vor Augen mar bas Brojeet zu Berfconerung ber Stadt, besten Ausführung von ben Riffen und Blanen auf die feltfamfte Beife in die Birklichkeit überzugeben anfing. Intendant Gapot batte fich vorgenommen, die winkeligen und ungleichen Gaffen Strafburgs umzuschaffen und eine wohl nach ber Schnur geregelte, ansehnliche, schöne Stadt zu grunden. Blondel, ein Barifer Baumeifter, zeichnete barauf einen Borschlag, burch welchen hundert und vierzig Hausbesitzer an Raum gewannen, achtzig verloren und die Abrigen in ihrem vorigen Zustande blieben. Diefer genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung zu bringende Blau follte nun burch bie Zeit seiner Bollstanbigkeit entgegen wachsen, indeffen die Stadt wunderlich genng zwischen Form und Unform schwankte. Sollte jum Beifpiel eine eingebogene Straffenseite gerade werben, fo rudte ber erfte Bauluftige auf die beftimmte Linie vor; vielleicht fein nächster Rachbar, vielleicht aber auch ber britte, vierte Befitzer von ba, burch welche Borfprunge die ungeschickteften Bertiefungen als Borbofe ber hinterliegenden Säufer zuruckblieben. Gewalt wollte man nicht brauchen, aber ohne Nöthigung ware man gar nicht porwärts gekommen; bestwegen burfte niemand an seinem einmal verurtheilten Saufe etwas besiern ober berftellen, mas fich auf die Strafe bezog. Alle die feltfamen zufälligen Unschicklichkeiten gaben uns wandelnden Müßiggängern ben willtommenften Anlag unfern Spott zu üben, Borschläge zu Beschleunigung ber Bollendung nach Behrischens Art zu thun und die Möglichkeit berfelben immer zu bezweifeln, ob uns gleich manches neu entstebende icone Gebäude batte auf andere Bebanten bringen follen.

In wie weit jener Vorsatz burch die lange Zeit begünstigt worden, wüßte ich nicht zu sagen.

Ein anderer Gegenstand, wovon sich die protestantischen Strafburger gern unterhielten, mar die Bertreibung ber Jesuiten. Diese Bater hatten, sobald als die Stadt ben Frangosen zu Theil geworben, fich gleichfalls eingefunden und um ein Domicilium nachgesucht. Bald breiteten sie sich aber aus und bauten ein berrliches Collegium, bas an ben Minster bergestalt anftögt, bag bas hintertheil ber Rirche ein Drittheil seiner Face bebedt. Es follte ein völliges Biered werben und in ber Mitte einen Garten haben; brei Seiten bavon waren fertig geworben. Es ift von Steinen, folib wie alle Gebande biefer Bater. Daf die Brotestanten von ihnen gebrängt, wo nicht bebrängt wurden, lag in dem Blane ber Gefellschaft, welche die alte Religion in ihrem ganzen Umfange wieder berzustellen fich jur Pflicht machte. Ihr Fall erregte baber bie größte Rufriedenheit bes Gegentheils, und man fab nicht ohne Behagen, wie fie ihre Weine verlauften, ihre Bucher wegschafften und bas Gebäube einem andern, vielleicht weniger thätigen Orben bestimmt ward. Wie froh find bie Menfchen, wenn fie einen Biberfacher, ja nur einen Buter los find, und die Beerbe bedonkt nicht, daß da wo der Rübe fehlt, fie den Bölfen ausgesett ift.

Beil benn nun auch jebe Stadt ihre Tragödie haben muß, wovor sich Kinder und Kindeskinder entfetzen, so ward in Straßburg oft des unglücklichen Prätors Klinglin gedacht, der, nachdem er die höchste Stuse irdischer Glückseligkeit erstiegen, Stadt und Land sast unumschränkt beherrscht und alles genossen, was Bermögen, Rang und Einfluß nur gewähren können, endlich die Hosgunst verloren habe, und wegen alles bessen, was man ihm disher nachgesehen, zur Berantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gedracht, wo er, über siedzig Jahre alt, eines zweideutigen Todes verblichen.

Diese und andere Geschichten wußte jener Ludwigsritter, unser Tischgenosse, mit Leidenschaft und Lebhaftigkeit zu erzählen: deswegen ich auch
gern auf Spaziergängen mich zu ihm gesellte, anders als die übrigen,
die solchen Einladungen auswichen und mich mit ihm allein ließen. Da
ich mich bei neuen Bekanntschaften meistentheils eine Zeit kung gehen ließ,
ohne viel über sie, noch über die Wirkung zu denken, die sie auf mich
aussibten, so merkte ich erst nach und nach, daß seine Erzählungen und

Urtheile mich mehr beunrubigten und verwirrten als unterrichteten und auf-3d wußte niemals, woran ich mit ihm war, obgleich bas Rathfel fich leicht batte entziffern laffen. Er geborte zu ben vielen, benen bas Leben keine Resultate giebt, und bie fich baber im einzelnen vor wie nach abmüben. Ungludlicherweise batte er babei eine entschiedene Luft, ja Leidenschaft jum Rachdenken, ohne jum Denken geschickt zu sehn; und in folden Menschen setzt fich leicht ein gewiffer Begriff fest, ben man als eine Gemuthstrantbeit ansehen tann. Auf eine folche fire Anficht tam and er immer wieder zurud, und ward baburch auf die Dauer hochst läftig. Er pflegte fich nämlich bitter über die Abnahme feines Gebachtniffes an beklagen, besonders mas die nachften Ereigniffe betraf, und behauptete, nach einer eigenen Schlufifolge, alle Tugend tomme von bem guten Gebächtniß ber, alle Lafter hingegen aus ber Bergeffenheit. Lebre wufte er mit vielem Scharffinn burchauseten; wie fich benn alles behanpten läßt, wenn man sich erlaubt, die Worte ganz unbestimmt, bald in weiterem, balb engerem, in einem naber ober ferner verwandten Sinne m gebrauchen und anzuwenden.

Die erstenmale unterhielt es wohl ihn zu hören, ja seine Suade sette in Berwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Uebung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpfte sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab: denn am Ende jedes Gesprächs kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen, wie ich wollte. Er war bei älteren Begebenheiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessirten, ob er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte; vielmehr ward er öfters, durch einen geringern Umstand, mitten aus einer weltgeschichtlichen Erzählung herausgerissen und auf seinen seindseligen Lieblingsgedauten hingestoßen.

Einer unserer nachmittägigen Spaziergänge war hierin besonders ungludlich; die Geschichte besselben stehe hier statt ähnlicher Fälle, welche ben Leser ermilden, wo nicht gar betriben könnten.

Auf bem Wege burch die Stadt begegnete und eine bejahrte Bettlerin, die ihn durch Bitten und Andringen in seiner Erzählung ftorte.

Bade bich, alte Bere! fagte er, und ging vorliber.

Sie rief ihm den bekannten Spruch hinterdrein, nur etwas veranbert, ba fie wohl bemerkte, daß der unfreundliche Mann selbst alt seh: Wenn

ihr nicht alt werden wolltet, so hättet ihr euch in der Jugend sollen hängen laffen!

Er kehrte fich heftig herum, und ich filtchtete einen Auftritt.

Hängen laffen! rief er: mich hängen laffen! Rein, bas wäre nicht gegangen; bazu war ich ein zu braver Kerl: aber mich hängen, mich selbst aufhängen, bas ist wahr, bas hätte ich thun follen; einen Schuß Pulver sollte ich an mich wenden, um nicht zu erleben, baß ich keinen mehr werth bin.

Die Frau stand wie versteinert; er aber fuhr fort: Du haft eine große Bahrheit gefagt, Hexenmutter! Und weil man dich noch nicht erfäuft ober verbrannt hat, so sollst du für dein Sprüchlein belohut werden.

Er reichte ihr ein Blifel, bas man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pflegte.

Wir waren über die erste Rheinbrilde gekommen und gingen nach dem Wirthshause, wo wir einzukehren gedachten, und ich suchte ihn auf das vorige Gespräch zurückzusähren, als unerwartet auf dem angenehmen Fußpfad ein sehr hübsches Mädchen uns entgegenkam, vor uns stehen blieb, sich artig verneigte und ausrief: Ei, ei, herr Hauptmann, wohin? und was man sonst bei solcher Gelegenheit zu sagen pflegt.

Mabemoifelle, verfette er, etwas verlegen, ich weiß nicht . . .

Wie? sagte sie mit anmuthiger Berwunderung: vergeffen Sie Ihre Freunde so balb?

Das Wort Bergessen machte ihn verdrießlich; er schlittelte ben Kopf und erwiederte milrrisch genug: Wahrhaftig, Mademoiselle, ich wüßte nicht!

Run versetzte sie mit einigem Humor, doch sehr gemäßigt: Nehmen Sie sich in Acht, herr Hauptmann! ich durfte Sie ein andermal anch verkennen!

Und so eilte sie an uns vorbei, stark zuschreitend, ohne sich umzusehen. Auf einmal schlug sich mein Weggefell mit den beiden Fänsten heftig vor den Kopf.

D ich Efel! rief er aus: ich alter Efel! ba feht ihr's mun, ob ich Recht habe ober nicht.

Und nun erging er sich auf eine sehr heftige Beise in seinem gewohnten Reben und Meinen, in welchem ihn dieser Fall nur noch mehr bestärfte.

Ich kann und mag nicht wiederholen, was er für eine Philippische Rebe wider sich selbst hielt. Zulest wendete er sich zu mir und sagte: Ich ruse ench zum Zeugen an! Erinnert ihr euch jener Krämerin an der Ede, die weder jung noch hübsch ist? Jedesmal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und doch sind schon dreißig Jahre vorbei, daß sie mir ginstig war. Nun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich, sind's, da erzeigte sich dieses Mädchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie sur et und kein Meusch wäre undankbar, wenn er nicht vergestlich wäre!

Bir traten ins Wirthshaus, und nur die zechende, fomarmende Menge in ben Borfalen bemmte bie Invectiven, die er gegen sich und seine Altersgenoffen ausstieß. Er war still und ich hoffte ihn begutigt, als wir in ein oberes Zimmer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf und ab gehend fanden, ben ber Sauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir augenehm ihn kennen zu lernen; benn ber alte Befell batte mir viel Gutes von ihm gesagt und mir erzählt, daß dieser, beim Kriegsbureau angestellt, ibm foon mandmal, wenn die Pensionen gestodt, uneigennützig febr gute Dienste geleistet habe. Ich war frob, bag bas Gespräch sich ins allgemeine lentte, und wir tranten eine Flasche Wein, indem wir es fortfetten. hier entwidelte fich aber jum Unglud ein anderer Kehler, ben mein Ritter mit starrsunigen Menschen gemein batte: benn wie er im gangen von jenem firen Begriff nicht lostommen tonnte, eben so sehr hielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Eindruck fest und liek feine Empfindungen babei ohne Mäkigung abschnurren. Berbruß über fich selbst war noch nicht verklungen und nun trat abermals etwas Reues hinzu, freilich von ganz anderer Art.

Er hatte nämlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, so bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Portion Kaffee und zwei Tassen: daneben mochte er anch, er, der selbst ein feiner Zeistg war, irgend sonst eine Andeutung ausgespiltt haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Bermuthung in ihm ausgestiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Berdruß noch die wunderlichste Eisersucht, um ihn vollends zu verwirren.

Ehe ich nun irgend etwas ahnen konnte — benn ich hatte mich bisher ganz harmlos mit dem jungen Mann unterhalten — so sing der Hauptmann mit einem unangenehmen Ton, den ich an ihm wohl kannte, zu stickeln an, auf das Taffenpaar und auf dieses und jenes. Der jüngere, betroffen, suchte heiter und verständig auszuweichen, wie es unter Menschen von Lebensart die Gewohnheit ist; allein der Alte suhr fort schonungslos unartig zu sehn, daß dem andern nichts übrig blieb, als hut und Stock zu ergreisen und beim Abschiede eine ziemlich unzweideutige Aussorderung zurückzulassen.

Run brach die Furie des Hauptmanns und um desto heftiger los, als er in der Zwischenzeit noch eine Flasche Wein beinahe ganz allein ausgetrunken hatte. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, und rief mehr als einmal: Den schlage ich tobt! Es war aber eigentlich so bös nicht gemeint; denn er gebrauchte diese Phrase mehrmals, wenn ihm jemand widerstand oder sonst missiel.

Eben so unerwartet verschlimmerte sich die Sache auf dem Rudweg: benn ich hatte die Unvorsichtigkeit, ihm seinen Undank gegen ben jungen Mann vorzuhalten und ihn zu erinnern, wie sehr er mir bie zuvorkommenbe Dienstfertigfeit biefes Angestellten gerühmt habe. Rein. solche Buth eines Menfchen gegen fich felbst ift mir nie wieber vorgetommen; es war die leidenschaftlichste Schlufrede zu jenen Anfängen, wozu das hubsche Madchen Anlag gegeben hatte. Bier fah ich Reue und Bufe bis zur Caricatur getrieben und, wie alle Leibenschaft bas Genie erfett, wirklich genialisch: benn er nahm die fammtlichen Borfallenheiten unserer Nachmittagewanderung wieder auf, benutte fle rednerisch zur Selbstscheltung, ließ zulett bie Bere nochmals gegen fich auftreten, und verwirrte sich bergestalt, daß ich fürchten mußte, er werde sich in den Rhein filtrzen. Bare ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieber aufzufifchen, so mochte er springen, und ich batte ihn für diekmal abgefühlt nach Baufe gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir gingen des andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund mit seiner Trockenheit zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungefähres Zusammentreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste dabei war, daß der Hauptmann auch dießmal seine Unart verschlafen hatte, und zur Beglitigung des jungen Mannes, dem auch an keinen

Händeln gelegen war, sich bereit finden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Ersahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden dilrfte.

Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzutheilen wäre, so kommt mir durch ein seltsames Spiel der Erinnerung das ehrwürdige Münstergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere Ausmerksamkeit widmete, und welches übershaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Jemehr ich die Façade besselben betrachtete, besto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gesälligen in Bund getreten seh. Soll das Ungeheure, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu ersorschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheindar unmögliche Berbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird den Eindruck des Münsters anszusprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt denken, so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir dieses alte Denkmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente sich friedlich durchdringen und verbinden konnten.

Bor allem widmen wir unsere Betrachtungen, ohne noch an die Thürme zu benken, allein der Façade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Biered unsern Augen mächtig entgegnet. Nähern wir und derselben in der Dämmerung, bei Mondschein, bei sternheller Nacht, wo die Theile mehr oder weniger undeutlich werden und zuletzt verschwinden, so sehen wir nur eine kolosfale Pand, deren Höhe zur Breite ein wohlsthätiges Berhältniß hat. Betrachten wir sie bei Tage und abstrahiren durch Kraft unseres Geistes vom Einzelnen, so erkennen wir die Bordersseite eines Gebändes, welche dessen einere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches Danebenliegende verdeckt. Die Dessnungen dieser ungehenern Fläche deuten auf innere Bedürsnisse, und nach diesen können wir sie sogleich in neun Felder abtheilen. Die große Mittelthüre, die auf das Schiff der Kirche gerichtet ist, fällt uns zuerst in die Augen-

Bu beiben Seiten berfelben liegen zwei kleinere, ben Areuzgängen angehörig. Ueber ber Hauptthüre trifft unser Blid auf das radförmige Fenster, das in die Kirche und beren Gewölbe ein ahnungsvolles Licht verbreiten soll. An den Seiten zeigen sich zwei große senkrechte, länglich viereckichte Deffnungen, welche mit der mittelsten bedeutend contrastiren und darauf hindeuten, daß sie zu der Base emporstrebender Thürme gehören. In dem dritten Stockwerke reihen sich drei Deffnungen an einander, welche zu Glodenstühlen und sonstigen kirchlichen Bedürsnissen bestimmt sind. Zu oberst sieht man das Ganze durch die Balustrade der Galerie anstatt eines Gesimses horizontal abgeschlossen. Jene beschriebenen neun Räume werden durch vier vom Boden ausstrebende Pfeiler gestützt, eingesaßt und in drei große perpendiculare Abtheilnugen getrennt.

Wie man nun ber ganzen Masse ein schönes Berhältniß ber Höhe zur Breite nicht absprechen tann, so erhält sich auch burch biese Pfeiler, burch die schlanken Eintheilungen bazwischen im einzelnen etwas gleiche mäßig Leichtes.

Berharren wir aber bei unserer Abstraction und benken uns diese ungeheure Band ohne Zierrathen mit sesten Strebepfeilern, in derselben die nöthigen Deffnungen, aber auch nur in so sern sie das Bedürsniß sordert, gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute Berhältnisse zu: so wird das Ganze zwar ernst und würdig, aber doch immer noch lästig unerfreulich und als zierdelos untlinstlich erscheinen; denn ein Kunstwert, bessen Ganzes in großen, einfachen, harmonischen Theilen begriffen wird, macht wohl einen edlen und würdigen Eindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelheiten stattsinden.

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäude, das wir betrachten, im höchsten Grade: benn wir sehen alle und jede Zierrathen jedem Theil, den sie schmüden, völlig angemessen; sie sind untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannichsaltigkeit gibt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und beschalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt; und nur in solchem Falle wird die Aussschung als Gipfel der Kunst gepriesen.

Durch solche Mittel sollte nun eine feste Mauer, eine undurchbringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhohen Thürme anzuklindigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich felbst bestehend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und obgleich tausendsach durchbrochen, ben Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Diefes Rathsel ift auf bas gludlichfte gelost. Die Deffnungen ber Mauer, Die foliben Stellen berfelben, Die Bfeiler, jebes hat feinen befonbern Charafter, ber aus ber eigenen Bestimmung bervortritt; biefer communicirt fich ftufenweise ben Unterabtheilungen; baber alles im gemäßen Sinne verziert ift, bas Grofe wie bas Rleine fich an ber rechten Stelle befindet, leicht gefast werden tann, und so das Angenehme im Ungeheuern fich barftellt. Ich erinnere nur an die perspectivisch in die Mauerdide fich einfenkenden, bis ins unendliche an ihren Pfeilern und Spisbogen verzierten Thitren, an bas Fenster und bessen aus ber runben Form entspringende Runftrose, an bas Brofil ihrer Stabe, fo wie an bie ichlanken Rohrfäulen ber perpendicularen Abtheilungen. Man vergegenwärtige sich bie ftufemweise zurudtretenden Bfeiler, von ichlanten, gleichfalls in die Bobe ftrebenden, zum Schut ber Beiligenbilber balbachinartig bestimmten, leichtfäuligen Spitgebäudchen begleitet, und wie zulett jede Rippe, jeder Knopf als Blumenknauf und Blattreihe, ober als irgend ein anderes im Steinfinn umgeformtes Naturgebilbe erscheint. Man vergleiche bas Gebäube, wo nicht felbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen zu Beurtheilung und Belebung meiner Aussage. Gie tonnte manchem fibertrieben fcheinen: benn ich felbst, zwar im ersten Anblide zur Reigung gegen biefes Wert bingeriffen, brauchte boch lange Zeit, mich mit seinem Berth innig befannt zu machen.

Unter Tablern ber gothischen Bautunst aufgewachsen, nährte ich meine Abneigung gegen bie vielsach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willkurlichkeit einen religiös düstern Charakter höchst widerwärtig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Art, an benen man weber gute Berhältnisse noch eine reine Consequenz gewahr wird, vors Gesicht gekommen waren. hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer langer sah und überlegte, glaubte ich über bas Borgesagte noch größere Berbienste zu entbeden. Herausgefunden war bas richtige Berhältniß ber größern Abtheilungen, die so stunige als reiche Berzierung bis ins kleinste; nun aber erkannte ich noch die Berkulipfung

vieser mannichsaltigen Zierrathen unter einander, die Hinleitung von einem Haupttheile zum andern, die Berschränkung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Einzelnheiten, vom Heiligen die zum Ungeheuer, vom Blatt die zum Zacken. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmühete, desto mehr wuchs meine Anhänglichseit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, theils das Borhandene zu studiren, theils das Fehlende, Unvollendete, besonders der Thürme, in Gedanken und auf dem Blatte wieder herzustellen.

Da ich nun an alter beutscher Stätte bieses Gebäube gegründet und in ächter beutscher Zeit so weit gediehen sand, auch der Name des Meisters auf dem bescheinen Grabstein gleichfalls vaterländischen Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die disher verrusene Benennung gothische Bauart, aufgefordert durch den Werth dieses Kunstwerts, abzuändern, und sie als deutsche Bautunft unserer Nation zu vindiciren; sodann aber versehlte ich nicht, erst mindlich, und hernach in einem kleinen Aufsatz, D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gedachter Bogen im Druck erschien, den Herder sodann in sein Heft: Bon deutscher Art und Kunst aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber dießmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenheit benntzen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altbeutsche Wort: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle, manche umgekehrte Erschrung anzusühren, manches daran zu deuteln sehn möchte, aber auch viel Günstiges spricht dassu, und ich erkläre was ich dabei denke.

Unsere Bünsche sind Borgefühle ber Fähigkeiten, die in uns liegen, Borboten bessenigen, was wir zu leisten im Stande sehn werden. Bas wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns und in der Zukunft dar; wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Borausergreifen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Birkliches. Liegt nun eine folche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem

Schritt unferer Entwickelung ein Theil bes ersten Bunsches erfüllt, bei günstigen Umständen auf dem geraden Bege, bei ungünstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenken. So sieht man Menschen durch Beharrlichkeit zu irdischen Gittern gelangen; sie umgeben sich mit Reichthum, Glanz und äußerer Ehre. Andere streben noch sicherer nach geistigen Bortheilen, erwerben sich eine klare Uebersicht der Dinge, eine Beruhigung des Gemuths und eine Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft.

Run gibt es aber eine britte Richtung, die aus beiben gemischt ift, und beren Erfolg am fichersten gelingen muß. Wenn nämlich die Jugend bes Menschen in eine prägnante Zeit trifft, wo bas Bervorbringen bas Berftoren überwiegt, und in ihm bas Borgefühl bei Zeiten ermacht, mas eine folde Epoche forbere und verspreche, so wird er, durch aufere Anlaffe zu thätiger Theilnahme gebrängt, balb ba- balb borthin greifen, und ber Bunich nach vielen Seiten wirtfam ju fenn, wird in ihm lebenbig werben. Run gefellen fich aber zur menschlichen Befchränttheit noch fo viele zufällige Sinderniffe, bag bier ein Begonnenes liegen bleibt, bort ein Ergriffenes aus ber Sand fällt, und ein Bunfc nach bem andern sich verzettelt. Baren aber biese Bunsche aus einem reinen Bergen entsprungen, bem Bedürfniß der Zeit gemäß, so barf man ruhig rechts und links liegen und fallen laffen, und tann versichert fenn, daß nicht allein biefes wieber anfaefunden und aufgehoben werben muß; fondern daß auch noch gar manches Berwandte, bas man nie berührt, ja woran man nie gebacht bat, jum Borfchein tommen werbe. Seben wir nun mabrend unferes Lebensganges basjenige von andern geleistet, wozu wir felbst früher einen Beruf fühlten, ihn aber mit manchem andern aufgeben mußten, bann tritt bas icone Gefühl ein, baf bie Menscheit zusammen erft ber mabre Menfc ift, und bag ber Einzelne nur froh und gludlich sebn tann, wenn er ben Muth hat fich im Ganzen zu fühlen.

Diese Betrachtung ist hier recht am Plate: benn wenn ich die Reigung bebenke, die mich zu jenen alten Bauwerken hinzog, wenn ich die Zeit berechne, die ich allein dem Strafburger Minster gewidmet, die Aufmerksamkeit, mit der ich späterhin den Dom zu Cöln und den zu Freidurg betrachtet, und den Werth dieser Gebäude immer niehr empfunden, so könnte ich mich tadeln, daß ich sie nachher ganz aus den Augen verloren, ja, durch eine entwickeltere Kunst angezogen, völlig im hintergrunde

gelaffen. Gebe ich nun aber in ber neuesten Zeit bie Aufmertfamteit wieber auf jene Gegenftanbe bingelenkt, Reigung, ja Leibenschaft gegen fle bervortreten und blitben, sehe ich tlichtige junge Leute von ihr ergriffen, Kräfte, Zeit, Sorgfalt, Bermögen biesen Denkmalen einer vergangenen Welt rlichfichtslos widmen, so werbe ich mit Bergnügen erinnert, daß bas, mas ich fonst wollte und wunschte, einen Werth batte. Dit Bufriedenbeit sehe ich, wie man nicht allein das von unsern Borvordern Geleistete zu schätzen weiß, sondern wie man sogar aus vorhandenen unausgeführten Anfängen, wenigstens im Bilbe, die erste Absicht barzustellen sucht, um uns baburch mit bem Bebanken, welcher boch bas erfte und lette alles Bornehmens bleibt, bekaunt zu machen, und eine verworren scheinenbe Bergangenheit mit besonnenem Ernft aufzuklären und zu beleben ftrebt. Borguglich belobe ich bier ben madern Sulpig Boifferee, ber unermilbet beschäftigt ift, in einem prächtigen Rupfermerte ben Colnischen Dom aufzustellen als Musterbild iener ungeheuern Conceptionen, beren Sinn babylonisch in ben himmel strebte, und bie zu ben irdischen Mitteln bergeftalt außer Berhältnig waren, bag fie nothwendig in ber Ausführung stoden mußten. Saben wir bisber gestaunt, bak folde Bauwerte nur fo weit gebieben, fo werben wir mit ber größten Bewunderung erfahren, mas eigentlich zu leisten die Absicht mar.

Möchten doch literarisch artistische Unternehmungen Diefer Art burch alle, welche Kraft, Bermögen und Einfluß baben, gebührend befördert werben, damit uns die große und riesenmäßige Gesinnung unferer Borfahren zur Anschauung gelange, und wir uns einen Begriff machen konnen von bem, mas sie wollen burften. Die hieraus entspringende Einsicht wird nicht unfruchtbar bleiben, und das Urtheil sich endlich einmal mit Gerechtigkeit an jenen Werken zu üben im Stande seyn. Ja biefes wird auf bas gründlichste geschehen, wenn unser thätiger junger Freund, außer ber bem Colnischen Dome gewidmeten Monographie, Die Geschichte ber Bautunft unferer Mittelzeit bis ins einzelne verfolgt. Birb ferner an ben Tag geförbert, mas irgend über werkmäßige Auslibung biefer Runft zu erfahren ift, wird fle durch Bergleichung mit ber griechisch - romischen und ber orientalisch-ägpptischen in allen Grundzügen bargestellt, so kann in diesem Fache wenig zu thun übrig bleiben. Ich aber werde, wenn die Resultate solcher vaterländischen Bemühungen öffentlich vorliegen, so wie jett bei freundlichen Brivatmittheilungen, mit wahrer Zufriedenheit jenes

Wort im besten Sinne wiederholen können: Was man in ber Jugend. wünscht, hat man im Alter die Fille.

Rann man aber bei folden Birtungen, welche Jahrhunderten angeboren, sich auf die Zeit verlaffen und die Gelegenheit erharren, fo gibt es bagegen andere Dinge, die in der Jugend frifch, wie reife Fruchte, weggenoffen werben muffen. Es fen mir erlaubt, mit biefer rafchen Wenbung bes Tanges zu erwähnen, an ben bas Dhr, fo wie bas Auge an ben Münster, jeben Tag, jebe Stunde in Strafburg, im Elfaf erinnert wird. Bon früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester ber Bater selbst im Tanzen Unterricht gegeben, welches einen so ernsthaften Mann wunderlich genug hatte kleiden follen; allein er ließ fich auch dabei nicht ans ber Fassung bringen, unterwies uns auf bas bestimmtefte in ben Bositionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht hatte, um eine Mennet zu tangen, so blies er auf einer Flute-douce uns etwas Kakliches im Dreiviertel-Tact vor, und wir bewegten uns banach fo aut wir konnten. Auf bem frangosischen Theater hatte ich gleichfalls von Jugend auf, wo nicht Ballete, boch Solos und Bas-be-beur gesehen und mir bavon mancherlei wunderliche Bewegungen ber Fiffe und allerlei Sprlinge gemerkt. Wenn wir nun ber Menuet genug batten, fo erfuchte ich ben Bater um andere Tanzmufiken, bergleichen die Notenblicher in ihren Giguen und Murtis reichlich barboten, und ich erfand mir fogleich bie Schritte und übrigen Bewegungen bagu, indem ber Tact meinen Gliebern gang gemäß und mit benselben geboren war. Dieß beluftigte meinen Bater bis auf einen gewiffen Grad, ja er machte fich und uns manchmal ben Spaß, die Affen auf biefe Weise tanzen zu lassen. Rach meinem Unfall mit Gretchen und mahrend meines ganzen Aufenthalts in Leipzig fam ich nicht wieder auf den Plan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuet nothigte, Tact und Bewegung aus meinen Gliebern gewichen schien und ich mich weber ber Schritte, noch ber Figuren mehr erinnerte, so bag ich mit Schimpf und Schanden bestanden ware, wenn nicht der größere Theil der Zuschauer bebaubtet batte, mein ungeschicktes Betragen feb bloker Gigenfinn, in ber Absicht ben Franenzimmern alle Luft zu benehmen, mich wider Willen aufauforbern und in ihre Reibe au zieben.

Bahrend meines Aufenthalts in Frankfurt war ich von solchen Freuden ganz abgeschnitten; aber in Strafburg regte fich bald mit ber

übrigen Lebenslust die Tactfähigkeit meiner Blieber. An Sonn = und Werkeltagen schlenderte man keinen Luftort vorbei, ohne baselbst einen fröhlichen Saufen, zum Tanze verfammelt und zwar meistens im Rreise brebend, zu finden. Ingleichen waren auf ben Lanbbaufern Brivatballe, und man sprach schon von ben brillanten Redouten bes kommenden Winters: Hier ware ich nun freilich nicht an meinem Blat und ber Gesellschaft unultz gewesen: ba rieth mir ein Freund, ber febr gut walzte, mich erft in minber guten Gesellschaften zu üben, damit ich hernach in der besten etwas gelten konnte. Er brachte mich zu einem Tanzmeister, ber für geschickt bekannt war; biefer versprach mir, wenn ich nur einigermaßen die ersten Anfangsgründe wiederholt und mir zu eigen gemacht batte, mich bann weiter zu leiten. Er war eine von ben trodenen, gewandten französischen Naturen und nahm mich freundlich auf. 3d zahlte ihm ben Monat voraus und erhielt zwölf Billete, gegen bie er mir gewiffe Stunden Unterricht zusagte. Der Deanu mar ftreng, genau, aber nicht pedantisch; und da ich schon einige Borlibung hatte, so machte ich es ihm bald zu Danke und erhielt seinen Beifall.

Den Unterricht bieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr: er hatte nämlich zwei Töchter, beibe hubsch und noch unter zwanzig Bon Jugend auf in biefer Runft unterrichtet, zeigten fie fich barin febr gewandt und batten als Moitie auch bem ungeschickteften Scholaren balb zu einiger Bilbung verhelfen können. waren beide febr artig, sprachen nur französisch, und ich nahm mich von meiner Seite ausammen, um por ihnen nicht linkisch und lacherlich zu erscheinen. Ich hatte das Glud, daß auch fie mich lobten, immer willig waren nach ber kleinen Beige bee Baters eine Menuet ju tangen, ja fogar, was ihnen freilich beschwerlicher warb, mir nach und nach bas Balgen und Dreben einzulernen. Uebrigens schien ber Bater nicht viele Runden zu haben, und fie führten ein einsames Leben. Deghalb ersuchten fie mich manchmal nach ber Stunde bei ihnen zu bleiben und die Zeit ein wenig zu verschwaten; was ich benn auch gern that, um so mehr, als die jilingere mir wohl gefiel und sie sich überhaupt sehr anständig betrugen. Ich las manchmal aus einem Roman etwas vor, und fie thaten bas gleiche. Die ältere, bie so bubsch, vielleicht noch bubscher war als bie zweite, mir aber nicht so gut wie biese zusagte, betrug fich burchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. Sie war in ber Stunde

immer bei ber Hand und zog sie manchmal in die Länge; daher ich mich einigemal verpflichtet glaubte dem Bater zwei Billete anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Die jungere hingegen, ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war doch eher still sur sich und ließ sich durch den Bater herheirusen, um die ältere abzulösen.

Die Ursache bavon ward mir eines Abends beutlich. Denn als ich icht der ältesten nach vollendetem Tanz in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt sie mich zursich und sagte: Bleiben wir noch ein wenig hier, denn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Schwester hat eine Kartenschlägerin bei sich, die ihr offenbaren soll, wie es mit einem auswärtigen Frenzed beschaffen ist, an dem ihr ganzes Herz hängt, auf den sie alle ihte:Hoffenung gesetzt hat. Das meinige ist frei, suhr sie fort, und ich werde mich gewöhnen mussen, es verschmäht zu sehen.

Ich sagte ihr barauf einige Artigkeiten, indem ich versetzte, daß sie sich, wie es damit stehe, am ersten überzeugen könne, wenn sie die weise Frau gleichsalls befragte; ich wolle es auch thun: denn ich hätte schon längst so etwas zu ersahren gewünscht, woran mir bisher der Glaube gesehlt habe. Sie tadelte mich deshalb und betheuerte, daß nichts in der Welt sicherer seh als die Aussprüche dieses Orakels, nur müsse man es micht aus Scherz und Frevel, sondern nur in wahren Anliegenheiten befragen. Ich nöthigte sie jedoch zuletzt, mit mir in jenes Zimmer zu gehen, sobald sie sich versichert hatte, daß die Function vorbei seh.

Wir fanden die Schwester sehr aufgeräumt und auch gegen mich war sie zuthnlicher als sonst, scherzhaft und beinahe geistreich: benn da sie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sehn schien, so mochte sie es für unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Schwester — denn dafür hielt sie mich — ein wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute Bezahlung zugesagt, wenn sie ber ältern Schwester und auch mir das Wahrhafte sagen wollte. Mit den gewöhnlichen Borbereitungen und Ceremonien legte sie nun ihren Aram ans, und zwar, um der Schönen zuerst zu weissagen. Sie betrachtete die Lage der Karten sorgfältig, schien aber zu stoden und wollte mit der Sprache nicht herans.

Ich sehe schon, sagte bie jungere, bie mit ber Auslegung einer solchen magischen Tafel schon näher bekannt war, ihr zaubert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen; aber bas ift eine verwunschte Karte!

Wie altere wurde blaß, doch faßte ste sich und sagte: So sprecht nur! of wurd ja ben Ropf nicht tosten!

Die Alte, nach einem tiefen Seufzer; zeigte ihr nun an, daß fle liebe; daß sie nicht geliebt werde, daß eine andere Person dazwischen stehe, und was dergleichen Dinge mehr waren. Man sah dem guten Mädchen die Berlegenheit an. Die Alte glaubte die Sache wieder etwas zu verteffern, indem sie auf Briefe und Geld Hoffnung machte.

Briefe, sagte das schöne Kind, erwarte ich nicht, und Geld mag ich nicht. Wenn es wahr ist, wie ihr sagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Herz, das mich wieder liebt.

Wir wollen sehen, ob es nicht besser wird, versetzte die Alte, indem sie die Karten mischte und zum zweitenmal auflegte; allein es war vor unser aller Augen nur noch schlimmer geworden. Die Schöne stand nicht allein einsamer, sondern auch mit mancherlei Berdruß umgeben; der Freund war etwas weiter und die Zwischensiguren näher gerückt. Die Alte wollte zum drittenmal auslegen, in Hossinung einer bessern Ansicht; allein das schöne Kind hielt sich nicht länger, sie brach in unbändiges Weinen aus, ihr holder Busen bewegte sich auf eine gewaltsame Beise, sie wandte sich um und rannte zum Zimmer hinans. Ich wußte nicht, was ich thun sollte. Die Neigung hielt mich bei der Gegenwärtigen, das Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage war peinlich genug.

Tröften Sie Lucinben! fagte bie jungere: geben Sie ihr nach!

Ich zauberte; wie durfte ich sie trösten, ohne sie wenigstens einer Art von Reigung zu versichern, und konnte ich das wohl in einem solchen Augenblick auf eine kalte mäßige Weise!

Laffen Sie uns zusammen gebn! fagte ich zu Emilien.

Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird, versetzte biese.

Doch gingen wir, fanden aber die Thür verriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten wie wir wollten.

Wir muffen fie gewähren laffen, sagte Emilie, fie will nun nicht anders!

Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Bekanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Hestiges und Ungleiches und ihre Reigung zu mir zeigte sie am meisten baburch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! ich bezahlte die Alte reichlich für

bas Unheil, bas sie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: 3ch bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werbe.

Die Alte war bereit.

Laffen Sie mich nicht babei sehn! rief ich und eilte bie Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Muth hinzugehen. Den britten ließ mir Emilie durch einen Knaben, der mir schou manche Botschaft von den Schwestern gebracht und Blumen und Früchte dagegen an sie getragen hatte, in aller Frühe sagen, ich möchte hente ja nicht fehlen.

Ich kam zur gewöhnlichen Stunde und faud den Bater allein, der an meinem Tritten und Schritten, an meinem Gehen und Kommen, an meinem Tragen und Behagen noch manches ansbesserte und übrigens mit mir zufrieden schien. Die jüngste kam gegen das Ende der Stunde und tanzte mit mir eine sehr graziöse Menuet, in der sie sich außerordentlich angenehm bewegte; und der Bater versicherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Baar auf seinem Plane gesehen zu haben. Nach der Stunde ging ich wie gewöhnlich ins Wohnzimmer: der Bater ließ uns allein, ich vermisste Lucknden.

Sie liegt im Bette, sagte Emilie, und ich sehe es gern: haben Sie beshalb keine Sorge! Ihre Seelenkrankheit lindert sich am ersten, wenn sie sich körperlich für krank hält; sterben mag sie nicht gern und so thut sie alsdann, was wir wollen. Wir haben gewisse Hausmittel, die sie zu sich nimmt und ausruht; und so legen sich nach und nach die tobenden Bellen. Sie ist gar zu gut und liebenswärdig bei so einer eingebildeten Arankheit, und da sie sich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leidenschaft angegriffen ist, so stant sie sich allerhand romanenhaste Todesarten aus, vor denen sie sich auf eine angenehme Beise sürchtet, wie Kinder, denen man von Gespenstern erzählt. So hat sie mir gestern Abend noch mit großer Heftigkeit erklärt, daß sie diesmal gewiß sterden wilrde, und man sollte den undankbaren salschen Freund, der ihr erst so schot noch mit großer Heftigkeit erklärt, daß sie diesmal gewiß sterden wilrde, und man sollte den undankbaren salschen Freund, der ihr erst so schot noch men sieder zu ihr sühren, wenn sie wirklich ganz nahe am Tode sehr sie wolle ihm recht bittere Borwikrse machen und auch sogleich den Geist ausgeben.

Ich weiß mich nicht schuldig, rief ich aus, daß ich irgend eine Reigung zu ihr geäußert. Ich kenne jemand, der mir dieses Zeugniß am besten ertheilen kann.

Emilie lächelte und versetzte: Ich verstehe Sie, und wenn wir nicht klug und entschlossen sind, so kommen wir alle zusammen in eine üble Lage. Was werden Sie sagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter fortzusehen? Sie haben von dem letzten Monat allenfalls noch vier Billete, und mein Bater äußerte schon, daß er es unverantwortlich sinde, Ihnen noch länger Geld abzunehmen, es müßte denn sehn, daß Sie sich der Tanzkunst auf eine ernstlichere Weise widmen wollten; was ein junger Mann in der Welt branchte, besäßen Sie nun.

Und biefen Rath, Ihr Haus zu meiben, geben Sie mir, Emilie? versetzte ich.

Eben ich, fagte fie, aber nicht aus mir felbft. Boren Sie nur! Als Sie vorgestern wegeilten, ließ ich bie Rarte auf Sie fcblagen, und berfelbe Ausspruch wieberholte fich breimal und immer ftarter. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Bergnuglichem, von Freunden und großen Berren; an Gelb fehlte es auch nicht. Die Frauen bielten fich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester besonders stand immer am weitesten; eine andere ruckte Ihnen immer naber, tam aber nie an Ihre Seite: benn es stellte sich ein britter bazwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich mich unter ber zweiten Dame gedacht hatte; und nach biefem Bekenntniffe werben Sie meinen wohlmeinenben Rath am besten begreifen. Ginem entfernten Freund habe ich mein Berg und meine Band jugefagt, und bis jest liebte ich ihn liber alles; boch es ware möglich, daß Ihre Gegenwart mir bebeutender würde als bisher; und was wilrben Sie filr einen Stand amischen zwei Schwestern haben, babon Sie bie eine burch Reigung und die andere burch Ralte ungludlich gemacht batten, und alle biefe Qual um nichts und auf turze Zeit. wir nicht schon wüßten, wer Sie find und was Sie zu hoffen haben, so batte mir es bie Rarte aufs beutlichste vor Augen gestellt. wohl, fagte fie, und reichte mir die Hand. Ich zauberte.

Run, fagte sie, indem sie mich gegen die Thitre führte, damit es wirklich das letztemal set, daß wir uns sprechen, so nehmen Sie, was ich Ihnen sonst versagen würde. Sie sief mir um den Hals und kuste mich aufs zürtlichste. Ich umsaßte sie und drückte sie an mich.

In diesem Augenblick flog die Seitenthüre auf, und die Schwester sprang in einem leichten, aber anftändigen Nachtkleide hervor und rief: Du sollst nicht allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich sahren

und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein Herz, drückte ihre schwarzen Loden an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in dieser Lage. Und so sand ich mich denn in der Alemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweissagt hatte. Lucinde ließ mich los und sah mir ernst ins Gestätt. Ich wollte ihre Hand ergreisen und ihr etwas Freundliches sagen: allein sie wandte sich weg, ging mit starten Schritten einigemal im Zimmer auf und ab, und warf sich dann in die Ede des Sopha's. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen; und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist, und die, ob sie gleich in der Wirklichteit nichts Theatralisches hatte, sondern einer sebhasten jungen Französsn ganz angemessen war, dennoch nur von einer guten empsindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend Borwürfen. Es ist nicht das erste Herz, rief sie aus, das sich zu mir neigt, und das du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden eben so, der sich zulet unter meinen Augen mit dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viele tausend Thränen es mir gekostet hat. Diesen hast du mir nun auch weggesangen, ohne jenen sahren zu lassen; und wie viele verstehst du nicht auf einmal zu halten! Ich din offen und gutmittig, und jedermann glaubt mich dald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürsen: du bist versteckt und still, und die Leute glauben Wunder was hinter dir verborgen sey. Aber es ist nichts dahinter als ein kaltes selbstisches Herz, das sich alles auszuopfern weiß; das aber kennt niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verborgen liegt, so wenig als mein warmes treues Herz, das ich offen trage, wie mein Gesicht.

Emilie schwieg und hatte sich neben ihre Schwester gesetzt, die sich im Reben immer mehr erhitzte, und sich sider gewisse besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigentlich nicht frommte. Emilie dagegen, die ihre Schwester zu begütigen suchte, gab mir hinterwärts ein Zeichen, daß ich mich entsernen sollte; aber wie Eisersucht und Argwohn mit taussend Augen sehen, so schien auch Lucinde es bemerkt zu haben: sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit Hestigkeit. Sie stand vor mir und schien auf etwas zu sunnen. Darauf sagte sie: ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache keine weitern Ansprüche auf Sie. Aber du sollst ihn auch nicht haben, Schwester!

Sie faßte mich mit biesen Worten ganz eigentlich beim Kopf, undem fie mir mit beiben Händen in die Loden suhr, mein Gesicht an das ihre brudte und mich zu wiederholtenmalen auf den Mund tufte.

Run rief sie ans, fürchte meine Berwünschung! Unglück über Unglück sier Unglück sier Unglück sier und immer auf biesenige, die zum erstenmale nach mir diese Lippen klift! Bage es nun wieder mit ihm anzubinden! ich weiß, der Hinnel erhört mich diesmal. Und Sie, mein Herr, eilen Sie nun, eilen Sie, was Sie können!

Ich flog die Treppe himunter, mit dem festen Borfate bas Hans nie wieber zu betreten.

## Zehntes Buch.

Die beutschen Dichter, da sie nicht mehr als Gilbeglieber für Einen Mann standen, genossen in der bürgerlichen Welt nicht der mindesten Bortheile. Sie hatten weder Halt, Stand noch Ansehen, als in so fern sonst ein Berhältniß ihnen günstig war; und es kam daher bloß anf den Zusall an, ob das Talent zu Ehren oder Schanden geboren sehn sollte. Ein armer Erdensohn, im Gefühl von Geist und Fähigkeiten, mußte sich kimmerlich ins Leben hineinschleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten hatte, von dem augenblicklichen Bedürsniß gedrängt, vergenden. Das Gelegenheitsgedicht, die erste und ächteste aller Dichtarten, ward verächtlich auf einen Grad, daß die Nation noch jest nicht zu einem Begriff des hohen Werthes besselben gelangen kann, und ein Poet, wenn er nicht gar den Weg Glinthers einschlug, erschien in der Welt auf die traurigste Weise subordinirt, als Spasmacher und Schmaruter, so daß er sowohl auf dem Theater als auf der Lebensbühne eine Figur vorstellte, der man nach Belieben mitspielen konnte.

Sefellte sich hingegen die Muse zu Männern von Ansehen, so erhielten diese badurch einen Glanz, der auf die Geberin zurücksiel. Lebensgewandte Evelleute wie Hagedorn, stattliche Bürger wie Brockes, entschiedene Gelehrte wie Haller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Bornehmsten und Geschätztesten gleich. Besonders wurden auch solche Bersonen verehrt, die neben jenem angenehmen Talente sich noch als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Deschalb erfreuten sich Uz, Radener, Weise einer Achtung ganz eigener Art, weil man die heterogensten, selten mit einander verbundenen Eigenschaften hier vereint zu schätzen hatte.

Run follte aber die Zeit kommen, wo das Dichtergenie fich felbst gewahr würde, sich seine eigenen Berhältniffe selbst schife und ben Grund

ju einer unabhängigen Würbe ju legen verftunde. Alles traf in Rlopft o d' aufammen, um eine folche Epoche au begründen. Er war, von ber finnlichen wie von ber sittlichen Seite betrachtet, ein reiner Ilingling. Ernst und gründlich erzogen, legt er von Jugend au einen großen Werth auf fich felbst und auf alles mas er thut, und indem er bie Schritte seines Lebens bedächtig vorausmist, wendet er sich im Borgefühl ber ganzen Praft feines Innern gegen ben bochften benkbaren Gegenstand. Der Meffias, ein Name, ber unendliche Eigenschaften bezeichnet, sollte burch ibn aufs neue verherrlicht werben: ber Erlöfer follte ber Belb fenn, ben er burch irbische Gemeinheit und Leiben zu ben bochften himmlischen Triumphen zu begleiten gebachte. Alles was Göttliches, Englisches, Menschliches in ber jungen Seele lag, ward hier in Anspruch genommen. Er, an ber Bibel erzogen und burch ihre Praft genährt, lebt nun mit Erzvätern, Bropheten und Borläufern als Gegenwärtigen; boch alle find seit Jahrhunderten nur bagu berufen, einen lichten Kreis um ben Ginen au zieben, beffen Erniedrigung sie mit Staunen beschauen, und an beffen Berberrlichung sie glorreich Theil nehmen follen. Denn endlich. nach trüben und schrecklichen Stunden wird der ewige Richter fein Antlit entwölken, seinen Sohn und Mitgott wieder anerkennen, und biefer wird ihm bagegen bie abgewendeten Menschen, ja fogar einen abgefallenen Geift wieder zuführen. Die lebendigen himmel jauchzen in taufend Engelstimmen um ben Thron, und ein Liebesglanz übergießt bas Weltall, bas seinen Blid turz vorher auf eine gräuliche Opferstätte gesammelt bielt. Der himmlische Friede, welchen Rlopftod bei Conception und Ausführung . bieses Gebichtes empfunden, theilt sich noch jest einem jeden mit, ber bie erften gehn Gefänge liest, ohne bie Forberungen bei fich laut werben gu laffen, auf die eine fortrudende Bildung nicht gern Bergicht thut.

Die Wilrbe bes Gegenstandes erhöhte dem Dichter das Gefühl eigener Persönlichkeit. Daß er selbst dereinst zu diesen Shören eintreten, daß der Gottmensch ihn auszeichnen, ihm von Angesicht zu Angesicht den Dank für seine Bemühungen abtragen würde, den ihm hier schon jedes gefühlvolle fromme Herz durch manche reine Zähre lieblich genug entrichtet hatte: dieß waren so unschuldige kindliche Gesinnungen und Hosffungen, als sie nur ein wohlgeschaffenes Gemüth haben und hegen kann. So erward nun Klopstock das völlige Recht sich als eine geheiligte Person anzusehen, und so bestiss er sich auch in seinem Thun der ausmerksamsten

Reinigkeit. Roch in spätem Alter bennruhigte es ihn ungemein, daß er seine erste Liebe einem Frauenzimmer zugewendet hatte, die ihn, da sie einen andern heirathete, in Ungewisheit ließ, ob sie ihn wirklich geliebt habe, ob sie seinen werth gewesen set? Die Gestunungen, die ihn mit Meta verbanden, diese innige, ruhige Reigung, der kurze, heilige Shestand, des überbliebenen Gatten Abneigung vor einer zweiten Berbindung, alles ist von der Art, um sich desselben einst im Kreise der Seligen wohl wieder erinnern zu durfen.

Dieses ehrenhafte Berfahren gegen sich selbst ward noch dadurch erhöht, daß er in dem wohlgesinnten Dänemark in dem Hause eines großen und, auch menschlich betrachtet, vortresslichen Staatsmanns eine Zeit lang wohl ausgenommen war. Hier, in einem höhern Areise, der zwar in sich abgeschlossen, aber auch zugleich der äußern Sitte, der Ausmerkamkeit gegen die Welt gewidmet war, entschied sich seine Richtung noch mehr. Ein gesastes Betragen, eine abgemessene Rede, ein Lakonismus, selbst wenn er offen und entschiedend sprach, gaben ihm durch sein ganzes Leben ein gewisses diplomatisches, ministerielles Ansehen, das mit jenen zarten Naturgesinnungen im Widerstreit zu liegen schien, obgleich beide ans Siner Quelle entsprangen. Bon allem diesem geben seinen unglaublichen Einsluß gewinnen. Daß er jedoch persönlich andere Strebende im Leben und Dichten gesördert, ist kaum als eine seiner entschiedenen Eigenschaften zur Sprache gekommen.

Aber eben ein solches Förberniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Lust, hoffnungsvolle, vom Gläd nicht begünstigte Menschen vorwärts zu bringen und ihnen den Weg zu erleichtern, hat einen beutschen Mann verherrlicht, der in Absicht auf Würde, die er sich selbst gab, wohl als der zweite, in Absicht aber auf lebendige Wirkung als der erste genannt werden darf. Niemand wird entgehen, daß hier Gleim gemeint seh. Im Besitz einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wohnhaft an einem wohlgelegenen, nicht allzu großen, durch militärische, bürgerliche, literarische Betriebsamkeit belebten Orte, von wo die Einkunste einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne daß ein Theil derselben zum Bortheil des Platzes zurückblieb, sühste er einen lebhaften productiven Trieb in sich, der jedoch bei aller Stärke ihm nicht ganz genügte; beswegen er sich einem andern, vielleicht mächtigern Trieb hingab,

bem nämlich, andere etwas hervorbringen zu machen. Beide Thätigkeiten flochten sich während seines ganzen langen Lebens unablässig durch einander. Er hätte eben sowohl des Athemholens entbehrt, als des Dichtens und Schenkens, und indem er bedürftigen Talenten aller Art über frühere oder spätere Berlegenheiten hinans und dadurch wirklich der Literatur zu Ehren half, gewann er sich so viele Fremde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm seine breite Poesse gern gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten nichts zu erwiedern vermochte als Duldung seiner Gedichte.

Jener hohe Begriff nun, ben fich beibe Männer von ihrem Berth bilden burften, und wodurch andere veranlaßt wurden sich auch für etwas au balten, bat im Deffentlichen und Gebeimen sehr große und schöne Wirkungen hervorgebracht. Allein biefes Bewuftfehn, fo ehrwürdig es ift, flibrte für sie selbst, für ihre Umgebungen, ihre Reit ein eigenes Uebel herbei. Darf man beibe Männer nach ihren geiftigen Birkungen unbebenklich groß nennen, so blieben fie gegen bie Welt boch nur klein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ihre außern Berhaltniffe nichtig. Der Tag ift lang, und bie Nacht bazu; man kann nicht immer bichten, thun ober geben; ihre Zeit konnte nicht ausgefüllt werben, wie bie ber Beltleute, Bornehmen und Reichen: fie legten baber auf ihre besondern engen Buftande einen zu hohen Werth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Wichtigkeit, Die fle fich nur unter einander zugefteben mochten; sie freuten sich mehr als billig ihrer Scherze, bie, wenn fie ben Augenblid anmuthig machten, boch in ber Folge keineswegs filt bebeutend gelten konnten. Sie empfingen von andern Lob und Ehre wie fle verdienten, fle gaben solche zurlick, wohl mit Maß, aber boch immer zu reichlich; und eben weil sie fühlten, daß ihre Neigung viel werth set, fo gefielen fie fich, biefelbe wieberholt auszubruden, und ichonten bierbei weber Papier noch Dinte. So entstanden jene Briefwechsel, über beren Gebaltsmangel bie neuere Welt sich verwundert, ber man nicht verargen fann, wenn fie taum die Möglichkeit einfieht, wie vorzügliche Menschen sich au einer folden Wechselnichtigkeit ergöten konnten, wenn sie ben Bunfc laut werben läft, bergleichen Blätter möchten ungebruckt geblieben seyn. Allein man laffe jene wenigen Bande boch immer neben so viel andern auf bem Bucherbrette fteben, wenn man fich baran belehrt hat, baß ber vorzüglichste Mensch auch nur vom Tage lebt, und nur kummerlichen

Unterhalt genießt, wenn er sich zu sehr auf sich selbst zurückwirft und in die Fülle der äußern Welt zu greifen versäumt, wo er allein Rahrung für sein Wachsthum und zugleich einen Maßstab besselben sinden kann.

Die Thätigkeit jener Männer stand in ihrer schönsten Blüthe, als wir jungen Leute uns auch in unserm Kreise zu regen anfingen, und ich war so ziemlich auf dem Wege, mit jüngern Freunden, wo nicht auch mit ältern Personen, in ein solches wechselseitiges Schönethun, Geltenlassen, Heben und Tragen zu gerathen. In meiner Sphäre konnte das was ich hervorbrachte, immer für gut gehalten werden. Frauenzimmer, Freunde, Gönner werden nicht schlecht sinden was man ihnen zu Liebe unternimmt und dichtet: aus solchen Berbindlichkeiten entspringt zulest der Ansbruck eines leeren Behagens au einander, in dessen Phrasen sich ein Charakter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu höherer Tüchtigkeit gestählt wird.

Und so hatte ich von Glud zu sagen, daß durch eine unerwartete Bekanntschaft alles was in mir von Selbstgefälligkeit, Bespiegelungskuft, Eitelkeit, Stolz und Hochmuth ruhen oder wirken mochte, einer sehr harten Brüfung ausgesetzt ward, die, in ihrer Art einzig, der Zeit keineswegs gemäß, und nur desto eindringender und empfindlicher war.

Denn bas bebeutenbste Ereignif, mas die wichtigsten Folgen für mich haben sollte, war die Bekanntschaft und die daran fich knüpfende nabere Berbindung mit Berber. Er hatte ben Bringen von Solftein-Entin, ber fich in traurigen Gemuthezuständen befand, auf Reisen begleitet, und war mit ihm bis Strafburg gekommen. Unfere Societät, sobalb fie seine Gegenwart vernahm, trug ein großes Berlangen sich ihm zu nähern; und mir begegnete biek Glud querft gang unvermuthet und anfällig. 3ch war nämlich in ben Gasthof jum Geift gegangen, ich weiß nicht, welchen bebeutenben Fremben aufzusnchen. Gleich unten an ber Treppe fant ich einen Mann, ber eben auch hinaufzustelgen im Begriff war, und ben ich für einen Beiftlichen halten konnte. Sein gepubertes haar war in eine runde Lode aufgestedt; bas fowarze Rleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer schwarzer seibener Mantel, beffen Enbe er zusammengenommen und in die Tasche gestedt hatte. Dieses einigermaßen auffallende, aber boch im ganzen galante und gefällige Wefen, wovon ich schon batte sprechen boren, ließ mich feineswegs zweifeln, bag er ber

berihmte Ankömmling seh, und meine Anrede mußte ihn sogleich siberzengen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Ramen, der ihm von keiner Bedeutung sehn konnte; allein meine Offenheit schien ihm zu gefallen, indem er sie mit großer Freundlichkeit erwiederte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit sinden ließ. Es ist mir entfallen, wen wir damals besnahen; genug, beim Scheiden dat ich mir die Erlaubniß ans, ihn bei sich zu sehen, die er mir denn auch freundlich genug ertheilte.

3ch verfäumte nicht, mich biefer Bergfinstigung wiederholt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Beiches in seinem Betragen, das sehr schicklich und anständig war, ohne daß es eigentlich abrett gewesen ware. Gin rundes Beficht, eine bebeutenbe Stirn, eine etwas stumpfe Rafe, ein etwas aufgeworfener, aber bochft individuell angenehmer, liebenswürdiger Mund. Unter schwarzen Angenbraunen ein Baar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht verfehlten, obgleich bas eine roth und entzündet zu sehn pflegte. Durch mannichfaltige Fragen suchte er sich mit mir und meinem Buftanbe befannt ju machen, und feine Auziehungstraft wirkte immer stärker auf mich. 3ch war überhaupt sehr zutranlicher Natur, und vor ihm besonders hatte ich gar tein Geheimnig. Es währte jedoch nicht lange, als ber abstofende Buls feines Befens eintrat und mich in nicht geringes Diffbehagen versetzte. Ich erzählte ihm mancherlei von meinen Jugenbbeschäftigungen und Liebbabereien, unter anbern von einer Siegelsammlung, die ich hauptfächlich durch des correspondenzreichen Sausfreundes Theilnahme zusammengebracht. 3cb batte fie nach bem Staatstalenber eingerichtet, und war bei biefer Belegenheit mit sammtlichen Botentaten, größeren und geringeren Machten und Sewalten bis auf den Abel herunter wohl bekannt geworden, und meinem Gebächtniß waren biese heralbischen Zeichen gar oft, und vorzüglich bei ber Arönungsfeierlichkeit, zu Statten gekommen. Ich sprach von biesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein dieses ganze Interesse, sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinahe zu verleiben.

Bon biesem seinem Wibersprechungsgeiste sollte ich noch gar manches ausstehen: benn er entschloß sich, theils weil er sich vom Brinzen abzusondern gebachte, theils eines Augentibels wegen, in Stragburg zu verweilen. Dieses lebel ift eines ber beschwerlichsten und unangenehmsten, und um besto lästiger, als es nur durch eine schmerzliche, höchst verbrießliche und unsichere Operation geheilt werden kann. Das Thränensächen nämlich ist nach unten zu verschlossen, so das die darin enthaltene Feuchtigkeit nicht nach der Rase hin, und um so weniger absließen kann, als auch dem benachbarten Knochen die Dessung sehlt, wodurch diese Secretion naturgemäß erfolgen sollte. Der Boden des Säckhens muß daher aufgeschnitten und der Knochen durchbohrt werden, da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunkt, serner durch das eröffnete Säckhen und durch den damit in Berbindung gesetzten neuen Canal gezogen und täglich hin und wieder bewegt wird, um die Communication zwischen beiden Theilen herzustellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erst in jener Gegend äußerlich ein Einschnitt gemacht worden.

Berber war nun, vom Bringen getrennt, in ein eigenes Quartier gezogen; ber Entschluß war gefaßt, fich burch Lobstein operiren zu laffen. hier tamen mir jene Uebungen gut ju Statten, burch bie ich meine Empfinblichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich tonnte ber Operation beiwohnen, und einem fo werthen Manne auf mancherlei Beife bienftlich und behülflich febn. hier fant ich nun alle Urfache feine große Standhaftigkeit und Gebuld zn bewundern: benn weber bei ben vielfachen chirurgifchen Berwundungen, noch bei bem oftmals wiederholten schmerzlichen Berbande bewies er fich im minbesten verbrieflich, und er schien berjenige von uns zu sehn, ber am wenigsten litt; aber in ber Zwischenzeit hatten wir freilich ben Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich fage wir: benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Ramens Beglow, meistens Diefer war ein früherer Bekannter von Berber in Riga gewesen, und suchte fich, obgleich fein Jungling mehr, noch in ber Chirurgie unter Lobfteins Anleitung zu vervolltommnen. Berber tonnte allerliebst einnehmend und geiftreich febn; aber eben fo leicht eine verbriefliche Seite bervorkehren. Diefes Anziehen und Abstogen haben zwar alle Menschen ibrer Ratur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langfameren, andere in fchnelleren Bulfen; wenige konnen ihre Gigenheiten bierin wirflich bezwingen, viele jum Schein. Bas Berber betrifft, fo fcbrieb fich bas Uebergewicht feines wibersprechenben, bittern, biffigen humors gewiß von feinem Uebel und ben baraus entfpringenben Leiben ber. Diefer Fall kommt im Leben öfters vor, und man beachtet nicht genug bie moralische Wirtung trankhafter Zustände, und beurtheilt daher manche Charaktere sehr ungerecht, weil man alle Menschen für gesund nimmt, und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solchem Maße betragen sollen.

Die gange Beit biefer Cur besuchte ich herbern Morgens und Abends: ich blieb auch wohl gange Tage bei ihm, und gewöhnte mich in kurzem um so mehr an sein Schelten und Tabeln, als ich seine fconen und großen Eigenschaften, seine ausgebreiteten Renntnisse, seine tiefen Einsichten täalich mehr schätzen lernte. Die Einwirfung biefes gutmathigen Bolterers war groß und bebeutenb. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jungeren Tagen schon einen großen Unterschied macht; und ba ich ihn für das anerkannte was er war, da ich dasjenige zu schätzen suchte was er schon geleistet hatte, so mußte er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war ber Zustand nicht: benn altere Bersonen, mit benen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilben gesucht, vielleicht auch durch Nachgiebigkeit verzogen; von Berbern aber konnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte fich anstellen wie man wollte. Inbem nun also auf ber einen Seite meine große Neigung und Berehrung für ihn, und auf der andern das Difibehagen, bas er in mir erweckte, beständig mit einander im Streit lagen, so entstand ein Zwiespalt in mir, ber erste in seiner Art, ben ich in meinem Leben empfunden hatte. Da seine Gespräche jederzeit bedeutend maren, er mochte fragen, antworten ober fich sonft auf eine Beise mittheilen, so mußte er mich zu neuen Ansichten täglich, ja stimblich beförbern. Leipzig batte ich nur eber ein enges und abgezirkeltes Wesen angewöhnt. und meine allgemeinen Kenntniffe der beutschen Literatur konnten durch meinen Frankfurter Bustand nicht erweitert werben; ja mich hatten jene muftifc-religiöfen demifden Beschäftigungen in buntle Regioneu geführt, und was seit einigen Jahren in ber weiten literarischen Welt vorgegangen. war mir meistens fremd geblieben. Nun wurde ich auf einmal burch Berber mit allem neuen Streben und mit allen ben Richtungen befannt, welche baffelbe zu nehmen schien. Er selbst hatte fich schon genugsam berühmt gemacht, und burch feine Fragmente, die fritifden Balber und anderes unmittelbar an die Seite ber vorzüglichsten Manner gefest. welche seit längerer Reit die Angen bes Baterlands auf fich zogen. Bas in einem folden Beifte filr eine Bewegung, was in einer folden Ratur für eine Bahrung muffe gewesen sebn, läßt sich weber fassen noch

barstellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bebenkt, wie viele Jahre nachher, und was er alles gewirkt und geleistet hat.

Wir batten nicht lange auf biefe Beife zusammengelebt, als er mir vertraute, daß er sich um ben Breis, welcher auf die beste Schrift fiber ben Urfprung ber Sprachen von Berlin ausgesetzt war, mit zu bewerben gebenke. Seine Arbeit war schon ihrer Bollenbung nabe, und wie er eine febr reinliche Hand schrieb, so konnte er mir bald ein lesbares Manuscript beftweise mittheilen. 3ch hatte über solche Gegenstände niemals nachgebacht; ich war noch zu sehr in ber Mitte ber Dinge befangen, als baf ich hatte an Anfang und Ende benten follen. Auch schien mir bie Frage einigermaßen mußig: benn wenn Gott ben Menschen als Menschen erschaffen batte, so war ihm ja so gut die Sprache als ber aufrechte Bang anerschaffen; so gut er gleich merten mußte, bag er geben und greifen könne, so gut mußte er auch gewahr werben, daß er mit ber Reble zu fingen, und biefe Tone burch Bunge, Gaumen und Lippen noch auf verschiedene Weise zu modificiren vermöge. Bar ber Mensch göttlichen Ursprungs, so war es ja auch bie Sprache selbst, und war ber Menfc, in bem Umfreis ber Ratur betrachtet, ein naturliches Wefen, fo mar die Sprache gleichfalls nathrlich. Diese beiben Dinge konnte ich wie Seel' und Leib niemals auseinander bringen. Gukmild, bei einem ernben Realismus boch etwas phantastisch gesinnt, batte sich für ben göttlichen Ursprung entschieben, bas beißt, bag Gott ben Schulmeister bei ben ersten Menschen gespielt babe. Berbers Abhandlung ging baranf binans, ju zeigen, wie ber Menfc als Menfc wohl aus eigenen Rraften au einer Sprache gelangen könne und muffe. Ich las die Abhandlung mit großem Bergnügen und zu meiner besondern Kräftigung; allein ich ftand nicht boch genug, weber im Wiffen noch im Denten, um ein Urtheil barüber zu begrunden. 3ch bezeigte bem Berfaffer baber meinen Beifall, indem ich mur wenige Bemerkungen, Die aus meiner Sinnesweise berfloffen, binzufligte. Eins aber wurde wie bas andere anfgenommen; man wurde gescholten und getabelt, man mochte nun bedingt ober unbedingt austimmen. Der bide Chirurgus hatte weniger Gebuld als ich; er lehnte Die Mittheilung biefer Breisschrift humoriftisch ab und versicherte, bag er gar nicht eingerichtet seb, über so abstracte Materien zu benten. Er brang vielmehr aufs l'Hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Eur verlor unser Herber nicht an seiner Lebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Berhöhnung gewürzt gewesen wäre. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

> Wenn bes Brutus Briefe dir sind in Cicero's Briefen, Dir, ben die Tröster der Schulen von wohlgehobelten Brettern, Prachtgerüstete, trösten, doch mehr von außen als innen, Der von Göttern du stammst, bon Gothen oder vom Kothe, Goethe, sende mir sie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Ramen diesen Spaß erlandte; denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm siber und siber angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen.

Der erste Borwurf hingegen war gegründeter. Ich hatte nämlich die von Langer eingetauschten Autoren, und dazu noch verschiedene schöne Ausgaben aus meines Baters Sammlung mit nach Straßburg genommen und sie auf einem reinlichen Bücherbrett ausgestellt, mit dem besten Willen sie zu benutzen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thätigkeiten zersplitterte! Herder, der auf Bücher höchst ausmerkam war, weil er deren jeden Augenblick bedurfte, gewahrte beim ersten Besuch meine schöne Sammlung, aber auch bald, daß ich mich derselben gar nicht bediente; beswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Oftentation, bei Gelegenheit mich damit auszuziehen pstegte.

Noch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdener Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der italiänischen Schule nicht eingedrungen, aber Domenico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Humorist, und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Paradeln und stellte sie gern dar, mit viel Eigenheit, Geschmad und guter Laune; er sührte sie dadurch ganz ans gemeine Leben

heran, und die fo geistreichen, als naiven Einzelnheiten feiner Compositionen, durch einen freien Pinfel empfohlen, hatten sich mir lebendig eingedruckt. Ueber diesen meinen kindlichen Kunstenthusiasmus spottete Derber folgendergestalt:

Aus Sympathie Behagt mir besonders ein Meister: Domenico Feti heißt er. Der parodirt die biblische Parabel So hübsch zu einer Narrensabel, Aus Sympathie.
Du närrische Parabel!

Dergleichen mehr ober weniger heitere ober abstruse, muntere ober bittere Späse könnte ich noch manche anführen. Sie verdrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner Bilbung beitrug, höchlich zu schähen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen ausgegeben hatte, so sand ich mich gar bald darein, und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invectiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für mich gewesen wäre.

Ich ward mit der Poesse von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die hebräische Dichtkunst, welche er nach seinem Borgänger Lowth geistreich behandelte, die Bolkspoesse, deren Ueberlieserungen im Elsas auszusuchen er und antrieb, die ältesten Urkunden als Poesse, gaben das Zeugniß, daß die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Bölkergabe seh, nicht ein Privaterbtheil einiger seinen gebildeten Männer. Ich verschlang das alles, und je heftiger ich im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die interessantessen Stunden zusammen zu. Meine übrigen angesangenen Naturstudien suchte ich sortzussen, und da man immer Zeit genug hat, wenn man sie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreisache. Was die Fülle dieser wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, tann ich wohl sagen, daß alles, was Herber nachher allmählig ausgesihrt hat, im Keim angedeutet ward, und daß ich dadurch in die glückliche

Lage gerieth, alles was ich bisher gebacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu completiren, an ein Höheres anzuknühren, zu erweitern. Wäre herder methodischer gewesen, so hätte ich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die köstlichste Anleitung gesunden; aber er war mehr geneigt zu prüsen und anzuregen, als zu führen und zu leiten. So machte er mich zuerst mit Hamanns Schriften bekannt, auf die er einen so großen Werth setzte. Anstatt mich aber über dieselben zu belehren, und mir den Hang und Gang dieses außerordentlichen Geistes begreislich zu machen, so diente es ihm gewöhnlich nur zur Belustigung, wenn ich mich, um zu dem Berständniß solcher sibhlinischen Blätter zu gelangen, freilich wurderlich genug gebärdete. Indessen Allätter zu gelangen, freilich wurderlich genug gebärdete. Indessen schriften etwas zusagte, dem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es komme und wohin es sühre.

Nachdem die Cur länger als billig gedauert, Lobstein in seiner Behandlung zu schwanken und sich zu wiederholen anfing, so baß bie Sache tein Enbe nehmen wollte, auch Beglow mir icon beimlich anvertraut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Ausgang zu hoffen fet, so trübte sich bas ganze Berhältnift. Herber ward ungebuldig und migmuthig; es wollte ibm nicht gelingen, feine Thatigkeit wie bisber fortzufeten, und er mußte fich um fo mehr einschränken, ale man bie Schuld bes migrathenen dirurgischen Unternehmens auf Berbers allzugroße geistige Anstrengung und seinen ununterbrochenen lebhaften, ja luftigen Umgang mit uns zu schieben anfing. Genug, nach so viel Qual und Leiben wollte Die Kinftliche Thranenrinne fich nicht bilben und die beabsichtigte Communication nicht zu Stanbe tommen. Man fab fich genothigt, bamit bas Uebel nicht ärger wurde, bie Bunde zugeben zu laffen. Benn man mm bei ber Operation Berbers Standhaftigkeit unter folden Schmerzen bewunbern mußte, so hatte seine melancholische, ja grimmige Resignation in ben Bebanten, zeitlebens einen folchen Datel tragen ju muffen, etwas wahrhaft Erhabenes, wodurch er fich bie Berehrung berer, bie ihn schauten und liebten, fitr immer ju eigen machte. Diefes Uebel, bas ein fo bebeutenbes Angeficht entstellte, mußte ibm um fo ärgerlicher febn, als er ein vorzügliches Frauenzimmer in Darmstadt kennen gelernt und fich ihre Neigung erworben batte. Hauptfächlich in biefem Sinne mochte er fich jener Cur unterwerfen, um bei ber Rudreife freier, froblicher, wohlgebildeter vor seine Halbverlobte ju treten, und fich gemiffer und

unverbritchlicher mit ihr zu verbinden. Er eilte jedoch so bald als möglich von Straßburg wegzukommen, und weil sein bisheriger Aufenthalt so kostbar als angenehm gewesen, erborgte ich eine Summe Geldes für ihn, die er auf einen bestimmten Termin zu erstatten versprach.

Die Zeit verstrich, ohne daß das Geld ankam. Mein Gläubiger mahnte mich zwar nicht, aber ich war doch mehrere Wochen in Berlegenheit. Endlich kam Brief und Geld, und auch hier verläugnete er sich
nicht: denn anstatt eines Dankes, einer Entschuldigung enthielt sein
Schreiben lauter spöttliche Dinge in Anittelversen, die einen andern irre
oder gar abwendig gemacht hätten; mich aber rührte das nicht weiter, da
ich von seinem Werth einen so großen und mächtigen Begriff gesast hatte,
ber alles Widerwärtige verschlang, was ihm hätte schaden können.

Man foll jedoch von eigenen und fremden Fehlern niemals, am wenigsten öffentlich reben, wenn man nicht dadurch etwas Aligliches zu bewirken benkt; beschalb will ich hier gewisse zudringende Bemerkungen einschalten.

Dank und Undank gehören zu ben in ber moralischen Belt jeben Augenblid bervortretenben Ereignissen, worliber bie Menschen fich unter einander niemals beruhigen können. Ich pflege einen Unterschied zu machen zwifchen Richtbankbarkeit, Undank und Wiberwillen gegen ben Dank. Jene erfte ift bem Menfchen angeboren, ja auerschaffen: benn fie entspringt ans einer gludlichen, leichtstunigen Bergeffenheit bes Wiberwärtigen wie bes Erfreulichen, wodurch gang allein die Fortsetzung bes Lebens möglich Der Mensch bedarf so unendlich vieler aukern Bor - und Mitwirtungen zu einem leiblichen Dasehn, baf wenn er ber Sonne und ber Erbe, Gott und ber Natur, Borvorbern und Eltern, Freunden und Gefellen immer ben gebührenben Dant abtragen wollte, ihm weber Zeit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohlthaten zu empfangen und zu genießen. Läft nun freilich ber nathrliche Mensch jenen Leichtfinn in und über sich walten, so nimmt eine talte Gleichgultigkeit immer mehr überband, und man fieht ben Wohlthater aulest als einen Fremben an, ju beffen Schaben man allenfalls, wenn es uns nütlich ware, auch etwas unternehmen blirfte. Dieß allein kann eigentlich Unbank genannt werben, ber ans ber Robbeit entspringt, worin bie ungebildete Natur sich am Ende nothwendig verlieren muß. Biberwille gegen bas Danken jedoch, Erwiederung einer Bohlthat burch unmuthiges und verdriefliches Befen

ist sehr selten und kommt nur bei vorzäglichen Menschen vor, solchen, die mit großen Anlagen und dem Borgefühl derselben in einem niedern Stande oder in einer hülflosen Lage geboren, sich von Jugend auf Schritt für Schritt durchdrängen und von allen Orten her Hülfe und Beistand annehmen mütsen, die ihnen dann manchmal durch Plumpheit der Bohlthäter vergällt und widerwärtig werden, indem das was sie empfangen, irdisch, und das was sie dagegen leisten, höherer Art ist, so daß eine eigentliche Compensation nicht gedacht werden kann. Lessing hat bei dem schönen Bewustsen, das ihm in seiner besten Lebenszeit über irdische Dinge zu Theil ward, sich hierüber einmal derb, aber heiter ausgesprochen. Herder dagegen vergällte sich und andern immerfort die schönsten Tage, da er jenen Unmuth, der ihn in der Jugend nothwendig ergriffen hatte, in der Folgezeit durch Geisteskraft nicht zu mäßigen wußte.

Diese Forberung kann man gar wohl an sich machen: benn ber Bilbungsfähigkeit eines Menschen kommt bas Licht ber Natur, welches immer thätig ist ihn über seine Zustände aufzuklären, auch hier gar freundlich zu Statten; und überhaupt sollte man in manchen stttlichen Bildungsfällen die Mängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuernsten, weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in und durch blose Gewohnheit erregen, lebendig erhalten, ja zum Bedürsiss machen.

In einem biographischen Versuch ziemt es wohl, von sich selbst zu reden. Ich bin von Natur so wenig dankbar als irgend ein Mensch, und beim Vergessen empfangenen Suten konnte das heftige Gesthl eines augenblicklichen Misverhältnisses mich sehr leicht zum Undank verleiten.

Diesem zu begegnen gewöhnte ich mich zuwörderst, bei allem was ich besitze, mich gern zu erinnern, wie ich dazu gelangt, von wem ich es erhalten, es seh durch Geschenk, Tausch oder Kauf, oder auf irgend eine andere Art. Ich habe mich gewöhnt, beim Borzeigen meiner Sammlungen der Personen zu gedenken, durch deren Bermittelung ich das einzelne erhielt, ja der Selegenheit, dem Zusall, der entserntesten Beranlassung und Mitwirkung, wodurch mir Dinge geworden, die mir lieb und werth sind, Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Das was uns umgiebt, erhält dadurch ein Leben: wir sehen es in geistiger, liebevoller, genetischer Berknüpfung, und durch das Bergegenwärtigen vergangener Bustände

wird das augenblickliche Dasehn erhöht und bereichert; die Urheber ber Gaben steigen wiederholt vor der Einbildungstraft hervor, man verknüpft mit ihrem Bilde eine angenehme Erinnerung, macht sich den Undank unmöglich und ein gelegentliches Erwiedern leicht und wünschenswerth; zugleich wird man auf die Betrachtung desjenigen geführt, was nicht sinnlicher Besitz ist, und man recapitulirt gar gern, woher sich unsere böheren Gliter schreiben und dativen.

Ebe ich nun von jenem für mich fo bebeutenben und folgereichen Berhältniffe zu Berber ben Blid hinwegwende, finde ich noch einiges nachzubringen. Es war nichts natilrlicher, als bag ich nach und nach in Mittheilung beffen, mas bisher zu meiner Bilbung beigetragen, befonbers aber folder Dinge, bie mich noch in bem Augenblid ernftlich beschäftigten, gegen herber immer karger und karger ward: er batte mir ben Sbak an so manchem, was ich früher geliebt, verborben, und mich besonders wegen ber Freude, Die ich an Dvibs Metamorphofen gehabt, aufs ftrengste getabelt. Ich mochte meinen Liebling in Schutz nehmen wie ich wollte, ich mochte fagen, daß fur eine jugenbliche Phantafie nichts erfreulicher sehn könne, als in jenen beitern und berrlichen Gegenden mit Göttern und Halbgöttern zu verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer Leidenschaften zu febn; ich mochte jenes oben ermabnte Gutachten eines ernsthaften Mannes umständlich beibringen und folches burch meine eigene Erfahrung befräftigen: bas alles follte nicht gelten, es follte fich teine eigentliche, unmittelbare Babrbeit in diesen Gedichten finden; bier fet weber Griechenland noch Italien, weber eine Urwelt noch eine gebilbete, alles vielmehr fen Nachahmung bes schon Dagewesenen und eine manie rirte Darstellung, wie sie sich nur von einem Uebercultivirten erwarten laffe. Und wenn ich benn zulett behaupten wollte, mas ein vorzügliches Individuum hervorbringe, fen boch auch Natur, und unter allen Bölfern, früheren und spateren, sen boch immer nur der Dichter Dichter gewesen, so wurde mir bieg nun gar nicht gut gehalten, und ich mußte manches beswegen ausstehen, ja mein Dvid war mir beinah baburch verleibet: benn es ift teine Reigung, teine Gewohnheit fo ftart, baf fie gegen bie Migreben vorzuglicher Menschen, in bie man Bertrauen fett, auf die Länge sich erhalten konnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbebingt lieben barf, fieht es mit ber Liebe schon miß: lich aus.

Am forgfältigsten verbarg ich ihm bas Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich uach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es war Gos von Berlichingen und Rauft. Die Lebensbeschreibung bes erftern hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines roben, wohlmeinenben Selbstbelfers in wilber anarchischer Zeit erregte meinen tiefften Antheil. Die bebeutenbe Buppenspielfabel bes andern klang und summte gar vieltonig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wiffen umbergetrieben, und war frlib genug auf die Sitelkeit beffelben bingewiesen worben. 3ch batte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht, und war immer unbefriedigter und gequälter jurudgekommen. Run trug ich biefe Dinge, fo wie manche andere, mit mir berum und ergötte mich baran in einfamen Stunden, ohne jedoch etwas bavon aufzuschreiben. Am meisten aber verbarg ich vor Berber meine mpstisch-kabbalistische Chemie und was fich baranf bezog, ob ich mich gleich noch febr gern beimlich beschäftigte, fie consequenter anezubilben, als man fie mir überliefert batte. Bon poetischen Arbeiten glaube ich ibm bie Mitfoulbigen vorgelegt zu haben, boch erinnere ich mich nicht, daß mir irgend eine Zurechtweisung ober Ansmunterung von seiner Seite hierliber zu Theil geworben mare.

Aber bei biesem allem blieb er ber er war: was von ihm ausging wirkte, wenn auch nicht erfreulich, boch bebentend; ja seine Handschrift sogar übte auf mich eine magische Sewalt aus. Ich erinnere mich nicht, daß ich eins seiner Blätter, ja nur ein Couvert von seiner Hand, zerrissen ober verschleubert hätte; bennoch ist mir, bei den so mannichfaltigen Ort- und Zeitwechseln, kein Document jener wunderbaren, ahnungsvollen und glücklichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Herbers Anziehungskraft sich so gut auf andere als auf mich wirksam erwies, würde ich kaum erwähnen, hätte ich nicht zu bemerken, daß sie sich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das treue redliche Streben dieses Mannes mußte jeden, der nur irgend Gemüth hatte, höchlich interessieren, und seine Empfänglichkeit jeden, der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit reizen. Auch betrug sich herder gegen ihn nachsichtiger als gegen uns andere: denn seine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirkung, die auf ihn geschah, im Berhältniß zu stehen. Jungs Umschränktheit war von so viel gutem Willen, sein Bordringen von so viel Sanstheit und Ernst begleitet, daß

ein Berständiger gewiß nicht hart gegen ihn sehn und ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen, noch zum besten haben konnte. Auch war Jung durch herber dergestalt exaltirt, daß er sich in allem seinem Thun gestärkt und gesördert fühlte, ja seine Neigung gegen mich schien in eben diesem Maße abzunehmen; doch blieben wir immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von ber freundschaftlichen Krankenstube und von den allgemeinen Betrachtungen, welche eber auf Krankheit als auf Gefundheit bes Geiftes beuten, begeben wir uns in bie freie Luft, auf ben hoben und breiten Altan bes Münfters, als mare die Beit noch ba, wo wir jungen Gefellen uns öfters borthin auf ben Abend befcieben, um mit gefüllten Römern bie fcheibenbe Sonne zu begruffen. Sier verlor fich alles Gefprach in bie Betrachtung ber Gegenb; alsbann wurde die Schärfe der Augen geprüft und jeder bestrebte sich die entfernteften Gegenstände gewahr zu werben, ja beutlich zu unterscheiben: gute Fernröhre wurden zu Gulfe genommen und ein Freund nach bem anbern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und wertheste geworben; und schon fehlte es auch mir nicht an einem folden Blatchen, bas, ob es gleich nicht bedeutend in der Landschaft bervortrat, mich doch mehr als alles andere mit einem lieblichen Zauber an fich jog. Bei folchen Gelegenheiten ward nun burch Erzählung die Einbildungefraft angeregt und manche fleine Reife verabrebet, ja oft aus bem Stegreife unternommen, von benen ich nur eine ftatt vieler umftanblich erzählen will, ba fie in manchem Sinne filr mich folgereich gewefen.

Mit zwei werthen Freunden und Tischgenossen, Engelbach und Behland, beibe ans dem untern Esaß gebiltrig, begab ich mich zu Pferde nach Zabern, wo uns, bei schönem Wetter, der kleine freundliche Ort gar anmuthig anlachte. Der Anblick des bischöflichen Schlosses erregte unsere Bewunderung; eines neuen Stalles Weitläusigkeit, Größe und Pracht zeugten von dem übrigen Wohlbehagen des Besitzers. Die Herrlichkeit der Treppe überraschte uns, die Zimmer und Säle betraten wir mit Ehrsurcht; nur contrastirte die Person des Cardinals, ein kleiner zusammengefallener Mann, den wir speisen sahen. Der Blick in den Garten ist herrlich und ein Canal, drei Biertelstunden lang, schnurgerade auf die Mitte des Schlosses gerichtet, gibt einen hohen Begriff von dem

Sinn und ben Kräften ber vorigen Besitzer. Wir spazierten baran bin und wieder und genossen mancher Partien bieses schön gelegenen Ganzen, zu Ende ber herrlichen Elsasser Ebene, am Fuße ber Bogesen.

Nachbem wir uns nun an diesem geiftlichen Borpoften einer Buiglichen Macht erfreut und es une in feiner Region wohl febn laffen, gelangten wir fruh ben anbern Morgen zu einem öffentlichen Bert, bas bochst würdig ben Eingang in ein machtiges Ronigreich eröffnet. Bon ber aufgebenden Sonne beschienen erhob fich vor une bie berühmte Baberner Steige, ein Wert von unüberbentlicher Arbeit. Schlangenweife, über bie fürchterlichften Felfen aufgemauert, führt eine Chanffee, für brei Bagen neben einander breit genug, fo leife bergauf, daß man es taum empfindet. Die Barte und Glatte bes Wegs, Die geplatteten Erhöhungen an beiben Seiten für die Fugganger, Die fteinernen Rinnen jum Ableiten ber Bergwasser, alles ist so reinlich als kunftlich und bauerhaft hergerichtet, baß es einen genügenden Anblick gewährt. So gelangt man allmählig nach Bfalzburg, einer neuern Festung. Sie liegt auf einem mäßigen Bugel; bie Werte find elegant auf fomärzlichen Felfen von gleichem Gestein erbaut; die mit Rall weiß ausgestrichenen Fugen bezeichnen genau bie Größe ber Quabern und geben von ber reinlichen Arbeit ein auffallendes Reugnifi. Den Ort selbst fanben wir wie fich's fur eine Festung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Rirche geschmacvoll. 218 wir burch bie Straffen wandelten — es war Sonntags früh um Reun — borten wir Musit; man malzte icon im Wirthshause nach Bergensluft, und ba sich die Einwohner burch die große Theurung, ja durch die brobende hungerenoth in ihrem Bergnugen nicht irre machen liegen, fo ward auch unser jugenblicher Frohsinn teineswegs getrübt, als uns ber Bader einiges Brod auf die Reife verfagte und uns in den Gafthof verwies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren burften.

Sehr gern ritten wir nun wieder die Steige hinab, um dieses architektonische Wunder zum zweitenmal anzustaunen, und uns der erquidenden Ausstächt über das Essas nochmals-zu erfreuen. Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo uns Freund Wepland eine gute Aufnahme vordereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ist der Zustand einer kleinen Stadt sehr gemäß; die Familienverhältnisse sind näher und fühlbarer, das Hauswesen, das zwischen lästlicher Amtsbeschäftigung, städtischem Gewerd, Feld und Gartenban mit mäßiger Thätigkeit sich hin und wieder bewegt,

lädt uns ein zu freundlicher Theilnahme; die Gefelligkeit ist nothwendig, und der Fremde befindet sich in den beschränkten Kreisen sehr angenehm, wenn ihn nicht etwa die Nishelligkeiten der Einwohner, die an solchen Orten sühlbarer sind, irgendwo berühren. Dieses Städtchen war der Hauptplatz der Grafschaft Hanan-Lichtenberg, dem Landgrasen von Darmstadt unter französischer Hoheit gehörig. Eine daselbst angestellte Regierung und Kammer machten den Ort zum bedeutenden Mittelpunkt eines sehr schwen und wünschenswerthen sürstlichen Besthes. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Bauart des Orts, wenn wir heraustraten, um das alte Schloß und die an einem Hügel vortrefslich angelegten Gärten zu beschanen. Mancherlei Lustwäldschen, eine zahme und wilde Fasanerie und die Reste mancher ähnlichen Anstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenz ehemals milise gewesen sehn.

Doch alle diese Betrachtungen übertraf ber Anblid, wenn man von bem nabe gelegenen Baschberg bie völlig paradiesische Gegend überschaute. Diese Sobe, ganz aus verschiebenen Duscheln zusammengehäuft, machte mich zum erftenmal auf folche Documente ber Borwelt aufmertfam; ich hatte fie noch niemals in fo großer Maffe beisammen gesehen. Doch wendete sich ber ichauluftige Blid balb ausschlieflich in die Gegend. Man fteht auf bem letten Borgebirge nach bem Lanbe ju: gegen Norben liegt eine fruchtbare, mit Keinen Balbchen burchzogene Flache, und von einem ernften Gebirge begränzt, das sich gegen Abend nach Zabern bin erstreckt, wo man ben bischöflichen Balast und die eine Stunde davon liegende Abtei St. Johann beutlich erkennen mag. Bon ba verfolgt bas Auge bie immer mehr schwindende Bergkette ber Bogefen bis nach Suben hin. Wendet man fich gegen Norbost, so sieht man bas Schloft Lichtenberg auf einem Felsen, und gegen Sudost hat bas Auge bie unenbliche Flache bes Elfasses zu burchforschen, die sich in immer mehr abbuftenden Landschaftsgründen bem Beficht entzieht, bis zulett bie schwäbischen Gebirge schattenweise in ben Horizont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanberungen burch die Welt hatte ich bemerkt, wie bebeutend es seh, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich laufe. Man erlangt dadurch eine Uebersicht von jeder Flußregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Höhen und Tiesen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen

Leitfäben, welche sowohl bem Anschauen als bem Gedächtuß zu Hilse kommen, aus geologischem und politischem Ländergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich seierlichen Abschied von dem theuern Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lothringen zu wenden gedachten.

Der Abend ging hin in vertranlichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreuliche Gegenwart durch Erinnerung an eine bessere Bergangenheit zu erheitern suchte. Bor allem andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Name des letzten Grafen Reinhard von Hanau in Segen, dessen großer Berstand und Tüchtigkeit in allem seinem Thun und Lassen hervortrat, und von dessen Daseyn noch manches schöne Denkmal übrig geblieben war. Solche Männer haben den Borzug, doppelte Wohltäter zu sehn, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodan sitt die Zukunft, deren Gesühl und Muth sie nähren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwärts in das Gebirg wendeten, und bei Lütelstein, einem alten Bergichlog in einer febr bligelvollen Gegend, vorbeizogen, und in die Region der Saar und Mofel hinabstiegen, fing der Himmel an sich zu trüben, als wollte er uns den Zustand des raubern Westreiches noch fühlbarer machen. Das Thal ber Saar, mo wir werft Bodenheim, einen kleinen Ort antrafen, und gegenfiber Reusaarwerben, gut gebaut, mit einem Luftschloffe, erblicken, ift zu beiben Seiten von Bergen begleitet, die traurig beißen konnten, wenn nicht an ihrem Fuße eine unendliche Folge von Wiefen und Matten, die Subnau genannt, sich bis Saaralbe und weiterhin unübersehlich erstreckte. Große Gebäude eines ehemaligen Gestiltes ber Berzoge von Lothringen ziehen bier ben Blid an; fie bienen gegenwärtig, ju folden Ameden freilich febr wohl gelegen, als Meierei. Wir gelangten über Saargemund nach Saarbrild, und diese Kleine Residenz war ein lichter Bunkt in einem so felsig-waldigen Lande. Die Stadt, flein und bugelig, aber burch ben letten Furften wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Einbrud, weil bie Baufer alle grauweiß angestrichen find und die verschiedene Sobe berfelben einen mannichfaltigen Anblid gewährt. Mitten auf einem ichonen, mit ausehnlichen Gebäuden umgebenen Plate steht bie lutherische Rirche, in einem fleinen, aber bem Gangen entsprechenben Mafftabe. Die Borberfeite bes Schlosses liegt mit ber Stadt auf ebenem Boben, die hinterfeite bagegen am Abhange eines steilen Kelfens. Diefen bat man nicht allein terraffenweise abgearbeitet, um bequem in das Thal zu gelangen, sondern man bat fich auch unten einen länglich vierecten Gartenplat, burch Berbrangung bes Ruffes an ber einen und burch Abschroten bes Felsens an ber anbern Seite, verschafft, worauf benn biefer gange Raum erft mit Erbe ausgefüllt und bepflangt worben. Die Zeit biefer Unternehmung fiel in bie Epoche, ba man bei Gartenanlagen ben Architekten zu Rathe zog, wie man gegenwärtig bas Auge bes Lanbichaftsmalers zu Bulfe nimmt. Die gange Einrichtung bes Schloffes, bas Roftbare und Augenehme, bas Reiche und Zierliche beuteten auf einen lebenslustigen Besitzer, wie ber verstorbene Fürst gewesen war; ber gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Bräsident von Bunberobe empfing uns aufs verbindlichfte und bewirthete uns brei Tage beffer, als wir es erwarten burften. 3ch benutte die mancherlei Bekauntschaften, ju benen wir gelangten, um mich vielseitig ju unterrichten. Das genukreiche Leben bes vorigen Kürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannichfaltigen Anstalten, die er getroffen, um Bortheile, die ihm die Natur feines Landes barbot, zu benutzen. Hier wurde ich nun eigentlich in bas Interesse ber Berggegenben eingeweibt, und bie Luft an ölonomifden und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt. Wir borten bon ben reichen Dutweiler Steinkohlengruben, von Gifen- und Alaunwerken, ja fogar von einem brennenben Berge, und rufteten uns, biefe Bunber in ber Nabe ju beschauen.

Run zogen wir durch waldige Gebirge, die demjenigen, der aus einem herrlichen fruchtbaren Lande kommt, wilft und traurig erscheinen milsten, und die nur durch den innern Gehalt ihres Schooses uns anziehen können. Aurz hinter einander wurden wir mit einem einfachen und einem complicirten Maschinenwerke bekannt, mit einer Sensenschmiede und einem Drathzug. Wenn man sich an jener schon erfreut, daß sie sich an die Stelle gemeiner Hände setzt, so kann man diesen nicht genug bewundern, indem er in einem höhern organischen Sinne wirkt, von dem Verstand und Bewustssehn kaum zu trennen sind. In der Alaunhütte erkundigten wir uns genau nach der Sewinnung und Reinigung dieses so nöthigen Naterials, und als wir große Hausen eines weißen, setten, lodern, erdigen Wesens bemerkten und bessen Ausen ersosschen, antworteten die Arbeiter lächelnd, es seh der Schaum, der sich beim Alaunsieden obenauf

werfe, und ben herr Stauf sammeln laffe, weil er benfelben gleichfalls hoffe zu Gute zu machen.

Lebt Berr Stauf noch? rief mein Begleiter verwundert ans.

Man bejahte es und versicherte, daß wir nach unserm Reiseplan nicht weit von seiner einsamen Bohnung vorbeikommen würden.

Unfer Wog ging nunmehr an den Rinnen hinauf, in welchen das Alaunwasser heruntergeleitet wird, und an dem vornehmsten Stollen vordei, den sie Landgrube nennen, worans die berühmten Dutweiler Steinschlen gezogen werden. Sie haben, wenn sie trocken sind, die blane Farbe eines vankel angelausenen Stahls, und die schönste Irissolge spielt bei jeder Bewegung über die Oberstäche hin. Die sinstern Stollenschlünde zogen und jedoch um so weniger an, als der Gehalt derselben reichlich um und her ausgeschüttet lag. Nun gelangten wir zu offenen Gruben, in welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald darauf überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegniß.

Wir traten in eine Klamme, und fanden uns in ber Region bes brennenben Berges. Ein ftarter Schwefelgeruch umzog uns; Die eine Seite ber Soble mar nabezu glübend, mit rothlichem, weißgebranntem Stein bebedt; ein bider Dampf flieg aus ben Rlunfen bervor, und man fühlte bie Bipe bes Bobens auch burch bie ftarten Sohlen. Gin fo gufälliges Ereigniß — benn man weiß nicht, wie diese Strede sich entzündete — gewährt der Alaunfabrication den großen Bortheil, daß die Schiefer, woraus die Oberfläche bes Berges besteht, volltommen geröftet baliegen, und nur turz und gut ausgelaugt werben burfen. Die gange Rlamme war entstanden, bag man nach und nach bie calcinirten Schiefer abgeräumt und verbraucht batte. Wir kletterten aus dieser Tiefe bervor und waren auf bem Gipfel bes Berges. Ein anmuthiger Buchenwald umgab ben Blat, ber auf die Boble folgte und fich ihr zu beiben Seiten verbreitete. Mehrere Bäume stanben ichon verborrt, andere wellten in ber Rabe von andern, die, noch gang frisch, jene Gluth nicht ahnten, welche fich auch ihren Wurzeln bedrobend näherte.

Auf bem Platze bampften verschiebene Deffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm bieses Feuer bereits zehn Jahre burch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen ber Berg unterminirt ist. Es mag sich auch auf Klüsten burch frische Rohlenlager burchziehen; benn einige hundert Schritte weiter in den Wald gedachte

man bedeutende Merkmale von ergiebigen Steinkohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit gelangt, als ein starker Dampf den Arbeitern entgegendrang und sie vertrieb. Die Oeffnung ward wieder zugeworsen; allein wir fanden die Stelle noch rauchend, als wir daran vorbei den Beg zur Residenz unseres einstedlerischen Chemikers verfolgten. Sie liegt zwischen Bergen und Wäldern; die Thäler nehmen daselost sehr mannichstaltige und angenehme Krimmungen, rings umher ist der Boden schwarz und kohlenartig, die Lager gehen häusig zu Tage aus. Ein Kohlenphilosoph — philosophus per ignem, wie man sonst sagte — hätte sich wohl nicht schiedsticher ansiedeln können.

Wir traten vor ein kleines, zur Wohnung nicht übel dienliches Haus, und fanden Herrn Stauf, der meinen Freund sogleich erkannte und mit Alagen über die neue Regierung empfing. Freilich konnten wir aus seinen Reden vermerken, daß das Alaunwerk, sowie manche andere wohlgemeinte Anstalt, wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umstände die Unkosten nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemiker jener Zeit, die, bei einem innigen Gesühl dessen was mit Naturproducten alles zu leisten wäre, sich in einer abstrusen Betrachtung von Aleinigkeiten und Nebensachen gestelen und, bei unzulänglichen Kenntnissen, nicht fertig genug daszenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und mercantilischer Bortheil zu ziehen ist. So lag der Rutzen, den er sich von jenem Schaum versprach, sehr im weiten; so zeigte er nichts als einen Luchen Salmiak, den ihm der breunende Berg geliefert hatte.

Bereitwillig und froh, seine Klagen einem menschlichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich das hagere abgelebte Männchen in Einem Schuh und Einem Bantossel, mit herabhängenden, vergebens wiederholt von ihm herausgezogenen Strümpfen, den Berg hinauf, wo die Harzhütte steht, die er selbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen verfallen sieht. Dier sand sich eine zusammenhängende Ofenreihe, wo Steinkohlen abgeschweselt und zum Gebrauch dei Eisenwerken tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Harz auch zu Gute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und so unterlag den vielsachen Absichten alles zusammen. Bei Lebzeiten des vorigen Fürsten trieb man das Geschäft ans Liebhaberei, auf Hossuweisen wert, ben nach dem unmittelbaren Nutzen, der nicht nachzuweisen war.

Nachdem wir unsern Abepten seiner Einsamkeit überlaffen, eilten wir — benn es war schon spät geworden — ber Friedrichsthaler Glashütte zu, wo wir eine ber wichtigsten und wunderbarsten Werkthätigkeiten bes menschlichen Aunstzeschieß im Borübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr als biese bebeutenden Erfahrungen interessirten uns junge Bursche einige lustige Abenteuer, und bei einbrechender Finsterniss unweit Neukirch ein überraschendes Feuerwerk. Denn wie vor einigen Nächten an den Usern der Saar leuchtende Wolken Johanniswürmer zwischen Fels und Busch um uns schwebten, so spielten uns nun die funkenwersenden Essen ihr lustiges Feuerwerk entgegen. Wir betraten bei tieser Nacht die im Thalgrunde liegenden Schwelzhstten, und vergnsigten uns an dem selksamen Halbunkel dieser Bretterhöhlen, die nur durch des glühenden Ofens geringe Dessunge kümmerlich erleuchtet werden. Das Geräusch des Wassers und der von ihm getriebenen Blasbälge, das süchterliche Sausen und Pfeisen des Windstroms, der, in das geschwolzene Erz wilthend, die Ohren betäubt und die Sinne verwirrt, trieb uns endlich himveg, um in Neukirch einzukehren, das an dem Berg hinausgebaut ist.

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigkeit und Unruhe bes Tags konnte ich hier noch keine Rast finden. 3ch überließ meinen Freund einem gludlichen Schlafe und fuchte bas bober gelegene Jagbfchloß. Es blickt weit fiber Berg und Balber bin, beren Umriffe nur an bem beitern Rachthimmel zu erkennen, beren Seiten und Tiefen aber meinem Blick undurchbringlich waren. So leer als einfam ftanb bas wohlerhaltene Gebanbe; tein Caftellan, tein Jager mar ju finben. 3ch fag vor ben großen Glasthuren auf ben Stufen, die um bie gange Terraffe bergeben. Bier, mitten im Bebirg, über einer walbbewachsenen finstern Erbe, bie gegen ben beitern Borizont einer Sommernacht nur noch finfterer erschien, bas brennenbe Sterngewölbe über mir, faß ich an ber verlaffenen Stätte lange mit mir felbst, und glaubte niemals eine solche Ginsamteit empfunden zu haben. Wie lieblich überraschte mich baber aus ber Ferne ber Ton von ein paar Waldhörnern, ber auf einmal wie ein Balfambuft bie-ruhige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir bas Bild eines holben Befens, bas vor ben bunten Gestalten biefer Reisetage in ben Hintergrund gewichen war; es enthillte sich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Plate nach ber Berberge, wo ich Anstalten traf, mit bem Früheften abzureifen.

Der Rudweg wurde nicht benutt wie der Herweg. So eilten wir burch Zweibruden, bas, als eine schöne und mertwürdige Residenz wohl auch unsere Aufmerksamkeit verdient batte. Wir warfen einen Blid auf bas große, einfache Schloß, auf die weitläufigen, regelmäßig mit Linbenftämmen bepflanzten, zum Dreffiren ber Barforcepferbe wohleingerichteten Esplanaden, auf die großen Ställe, auf die Burgerbaufer, welche ber Fürft baute, um sie ausspielen zu laffen. Alles biefes, sowie bie Rleibung und Betragen ber Einwohner, besonders ber Frauen und Madden, deutete auf ein Berhaltniß in die Ferne, und machte ben Bezug auf Baris anschaulich, bem alles Ueberrheinische feit geraumer Zeit fich nicht entziehen Wir besuchten auch ben vor ber Stadt liegenden bergoglichen Reller, ber weitläufig ift, mit großen und funftlichen Faffern verseben. Bir jogen weiter, und fanden bas Land julest wie im Saarbrudischen: awischen wilden und rauben Bergen wenig Dörfer; man verlernt bier fich nach Getreibe umansehen. Den Hornbach jur Seite fliegen wir nach Bitfch, bas an bem bebeutenben Plate liegt, wo die Gewäffer fich scheiben, und ein Theil in die Saar, ein Theil bem Rheine gufällt; biefe lettern follten uns balb nach sich ziehen. Doch konnten wir bem Städtchen Bitsch, bas fich fehr malerisch um einen Berg herumschlingt, und ber obenliegenden Festung unfere Aufmerksamkeit nicht verfagen. Diese ift theils auf Felsen gebaut, theils in Felsen gehauen: Die unterirdichen Räume find besonders mertwürdig; bier ift nicht allein binreichenber Blat zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Bieh, sondern man trifft sogar große Gewölbe jum Exerciren, eine Mühle, eine Capelle und was man unter ber Erbe fonft forbern könnte, wenn die Oberfläche beunruhigt wilrbe.

Den hinabstiltrzenden Bächen folgten wir unnmehr durchs Bärenthal. Die dicken Wälder auf beiden Höhen find unbenutt: hier faulen Stämme zu Tausenden übereinander, und junge Sprößlinge keimen in Unzahl auf halbvermoderten Borsahren. Dier kam uns durch Gespräche einiger Fußbegleiter der Rame von Dieterich wieder in die Ohren, den wir schon öfter in diesen Waldsgegenden ehrenvoll hatten aussprechen hören. Die Thätigkeit und Gewandtheit dieses Mannes, sein Reichthum, die Benutzung und Anwendung desselben, alles erschien im Gleichgewicht; er konnte sich mit Recht des Erworbenen erfreuen, das er vermehrte, und das Berbiente genießen, das er sicherte. Je mehr ich die Welt sah, je mehr erfreute ich mich, außer den allgemein berühmten Namen, auch besonders

an benen, die in einzelnen Gegenden mit Achtung und Liebe genannt wurden; und so ersuhr ich auch hier bei einiger Nachfrage gar leicht, daß v. Dieterich früher als andere sich der Gebirgsschätze, des Sisens, der Kohlen und des Holzes, mit gutem Erfolg zu bedienen gewußt und sich einem immer wachsenden Wohlhaben herangearbeitet habe.

Rieberbrunn, wohin wir gelangten, war ein neues Zeugniß hiervon. Er hatte diesen kleinen Ort den Grafen von Leiningen und andern Theilbestigern abgekauft, um in der Gegend bedeutende Sisenwerke einzurichten. Hier in diesen von den Römern schon angelegten Bädern umspülte mich der Geist des Alterthums, dessen ehrwürdige Trümmer in Resten von Basreliess und Inschriften, Säulenknäusen und Schäften mir aus Bauerhösen, zwischen wirthschaftlichem Bust und Geräthe, gar wunbersam entgegenleuchteten.

So verehrte ich auch, als wir die nahe gelegene Wasenburg bestie: gen , an ber großen Felsmaffe, bie ben Grund ber einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die bem Mercur ein bantbares Gelübbe abstattet. Die Burg felbst liegt auf bem letten Berge von Bitfc ber gegen bas Land zu. Es find die Ruinen eines beutschen, auf romische Reste gebauten Schloffes. Bon bem Thurm liberfah man abermals bas ganze Elfaß, und bes Münfters beutliche Spite bezeichnete bie Lage von Straß-Bunachst jedoch verbreitete sich der große Hagenauer Forft, und die Thürme der Stadt ragten bahinter ganz deutlich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten burch Reichshofen, wo von Dieterich ein bedeutendes Schloß erbauen ließ, und nachdem wir, von ben Hügeln bei Niebermobern, ben angenehmen Lauf bes Moberflufichens am Sagenaner Balb her betrachtet hatten, ließ ich meinen Freund bei einer lächerlichen Steinkohlengrubenvisitation, die zu Dutweiler freilich etwas ernsthafter würde gewesen sehn, und ritt burch Hagenau, auf Richtwegen, welche mir bie Reigung fcon anbeutete, nach bem geliebten Sefenbeim.

Denn jene sämmtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegenb, und sodann wieder in ein heiteres, fruchtbares, frühliches Land konnten meinen innern Blick nicht fesseln, der auf einen liebenswürdigen anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch dießmal erschien mir der Herweg reizender als der Hinweg, weil er mich wieder in die Nähe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Herzen ergeben war, und welche so viel Achtung als Liebe verdiente. Mir seh jedoch, ehe ich meine Freunde zu

ihrer ländlichen Wohnung führe, vergönnt eines Umftandes zu erwähnen, ber fehr viel beitrug, meine Reigung und die Zufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie sehr ich in der neuern Literatur zurück sehn mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Franksurt geführt, aus den Studien, denen ich mich gewidmet hatte; und mein Aufenthalt in Straßburg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam Herder und brachte neben seinen großen Renntnissen noch manche Hilfsmittel, und überdieß auch neuere Schriften mit. Unter diesen kindigte er uns den Landpriester von Walessield als ein vortrefsliches Wert an, von dem er uns die bentsche Uebersetzung durch selbsteigene Borlefung bekannt machen wolle.

Seine Art zu lefen war gang eigen; wer ihn prebigen gehört bat, wird fich bavon einen Begriff machen können. Er trug alles, und fo auch biefen Roman, ernft und schlicht vor; völlig entfernt von aller bramatifch-mimischen Darftellung, vermied er sogar jene Mannichfaltigkeit, bie bei einem epischen Bortrag nicht allein erlaubt ift, sondern wohl geforbert wird: eine geringe Abwechselung bes Tons, wenn verschiebene Berfonen fprechen, wodurch bas was eine jede fagt, berausgehoben, und ber Banbelnbe von bem Erzählenben abgefonbert wird. Ohne monoton an febn, lieft Berber alles in einem Ton hinter einander folgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sonbern alles nur historisch ware, als wenn bie Schatten biefer poetischen Wefen nicht lebhaft vor ihm wirkten, fonbern nur fanft vorübergleiteten. Doch batte biefe Art bes Vortrags aus feinem Munde einen unendlichen Reig: benn weil er alles aufs tieffte empfand, und die Mannichfaltigfeit eines folden Werts bochzuschäten wufite, fo trat das ganze Berbienst einer Production rein und um fo beutlicher hervor, als man nicht durch scharf ausgesprochene Einzelnheiten geftort und aus der Empfindung geriffen wurde, welche das Banze gewähren follte.

Ein protestantischer Landgeistlicher ist vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Idpile; er erscheint, wie Melchisedech, als Priester und König in Einer Person. An den unschuldigsten Zustand, der sich auf Erden benten läßt, an den des Ackermanns, ist er meistens durch gleiche Beschäftigung, so wie durch gleiche Familienverhältnisse geknüpft; er ist Bater, Handherr, Landmann, und so vollsommen ein Glied der Gemeine. Auf diesem reinen, schönen, irdischen Grund ruht sein böherer

Bernf; ibm ift übergeben die Menfchen ins Leben zu führen, fur ihre geistige Erziehung zu forgen, fie bei allen Sauptepochen ihres Dasenns zu fegnen, fie zu belehren, zu fraftigen, zu tröften, und wenn ber Troft für die Gegenwart nicht andreicht, die Hoffnung einer glücklichern gutunft beranzurufen und zu verbürgen. Dente man fich einen folden Mann mit rein menschlichen Gesinnungen, ftart genug, um unter teinen Umständen davon zu weichen, und schon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Kestigkeit nicht erwarten kann; gebe man ihm Die zu seinem Amte nothigen Renntniffe, so wie eine beitere, gleiche Thätigkeit, welche fogar leibenschaftlich ift, indem fie keinen Augenblich verfäumt bas Gute zu wirken - und man wird ihn wohl ausgestattet baben. Bugleich aber füge man bie nothige Befchranktheit bingu, bag er nicht allein in einem Meinen Preise verharren, sondern auch allenfalls in einen Heinern übergeben moge; man verleibe ibm Gutmutbigleit, Berföhnlichkeit, Standhaftigkeit, und was sonst noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, und über bieß alles eine heitere Rachgiebigkeit und lächelnde Dulbung eigener und fremder Fehler: so bat man bas Bilb unferes trefflichen Batefielb fo ziemlich beisammen.

Die Darstellung bieses Charatters auf seinem Lebensgange burch Freuden und Leiden, bas immer machfende Intereffe ber Fabel burch Berbindung bes gang Natürlichen mit bem Sonderbaren und Seltsamen, macht biesen Roman zu einem ber besten, bie je geschrieben worben; ber noch überdieß ben großen Borzug bat, daß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne driftlich ift, bie Belohnung bes guten Willens, bes Bebarrens bei bem Rechten barftellt, bas unbebingte Autrauen auf Gott bestätigt und ben enblichen Triumph bes Guten über bas Bose beglaubigt, und bieß alles ohne eine Sour von Frommelei ober Bedantismus. Bor beiden hatte ben Berfaffer ber bobe Sinn bewahrt, ber fich bier burchgangig als Fronie zeigt, wodurch biefes Werkchen uns eben fo weife als liebenswürdig entgegentommen muß. Der Berfaffer, Dr. Golbimith, bat ohne Frage große Einficht in die moralische Welt, in ihren Werth und in ihre Bebrechen; aber zugleich mag er nur bankbar anerkennen, daß er ein Engländer ift, und die Bortheile, die ihm fein Land, feine Nation barbietet, hoch anrechnen. Die Familie, mit beren Schilberung er fich beschäftigt, steht auf einer ber letten Stufen bes burgerlichen Behagens, und boch tommt fie mit bem Söchsten in Berührung: ihr enger Rreis, ber fich noch

mehr verengt, greift durch ben nathrlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des englischen Lebens schwimmt dieser kleine Kahn, und in Wohl und Wehe hat er Schaden oder Hülfe von der ungeheuern Flotte zu erwarten, die um ihn hersegelt.

Ich kann voraussetzen, daß meine Leser dieses Werk kennen und im Gedächtniß haben; wer es zuerst hier nennen hört, so wie der, welcher aufgeregt wird es wieder zu lesen, beide werden mir danken. Für jene bemerke ich nur im Borübergehen, daß des Landgeistlichen Hausstrau von der thätigen guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichts sehlen läßt, aber auch dassur auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schön und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen fleißigen, dem Bater nacheisernden, etwas herben Sohn, Moses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn Berber bei seiner Borlesung eines Fehlers beschuldigt werben konnte, so war es ber Ungebuld; er wartete nicht ab, bis ber Zuhörer einen gewissen Theil des Berlaufs vernommen und gefaßt hätte, um richtig dabei empfinden und gehörig benten zu tonnen; voreilig wollte er fogleich Birtungen seben, und boch war er auch mit diesen unzufrieden, wenn sie bervortraten. Er tabelte bas Uebermaß von Gefühl, bas bei mir von Schrift au Schritt mehr überfloß. 3ch empfand als Menfc, als junger Menfch; mir war alles lebendig, wahr, gegenwärtig; er, ber blog Gehalt und Form beachtete, fab freilich wohl, baf ich vom Stoff übermaltigt ward: und das wollte er nicht gelten laffen. Peglows Reflexionen zunächft, die nicht von den feinsten waren, wurden noch übler aufgenommen; besonders aber ergurnte er fich über unsern Mangel an Scharffinn, bag wir bie Contrafte, beren fich ber Berfaffer oft bedieut, nicht voraussaben, uns davon rühren und hinreißen ließen, ohne ben öfters wieberkehrenden Aunstgriff zu merten. Daß wir aber gleich zu Anfang, wo Burchell, indem er bei einer Erzählung aus ber britten Person in die erste übergeht, sich zu verrathen im Begriff ift, daß wir nicht gleich eingefehen ober wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er ber Lord, von bem er spricht, selbst feb, verzieh er uns nicht, und als wir zuletzt, bei Entbedung und Berwandlung bes armen klimmerlichen Wanberers in einen reichen machtigen Berrn uns findlich freuten, rief er erft jene Stelle gurud, die wir nach ber Abficht bes Autors überhört hatten, und hielt über unfern Stumpffinn eine

gewaltige Strafpredigt. Man fieht hierans, daß er das Wert bloß als Kunftproduct anfah, und von uns das gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuftänden wandelten, wo es wohl erlaubt ift, Kunstwerke wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen.

Ich ließ mich durch Herders Invectiven keineswegs irre machen; wie benn junge Leute das Glüd oder Unglüd haben, daß, wenn einmal etwas auf sie gewirft hat, diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden muß, woraus denn manches Gute, sowie manches Unheil entsteht. Gedachtes Werk hatte bei mir einen großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich sühlte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Gesinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Unglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt, und so zum Besig einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewußtsehn kommen, genug, es machte mir sin dangenblic viel zu schafsen; keineswegs aber hätte ich erwartet, alsobald aus dieser singirten Welt in eine ähnliche wirkliche versetzt zu werden.

Mein Tifchgenoffe Bepland, ber fein ftilles fleifiges Leben baburch erbeiterte, daß er, aus bem Elfaß geburtig, bei Freunden und Berwandten in ber Gegend von Zeit zu Zeit einsprach, leiftete mir auf meinen kleinen Ercurfionen manchen Dienft, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Familien theils perfonlich; theils burch Empfehlungen einführte. Diefer batte mir öfters von einem Landgeiftlichen gesprochen, ber nabe bei Drusenbeim, feche Stunden von Stragburg, im Befitz einer guten Pfarre mit einer verständigen Frau und ein paar liebenswürdigen Tochtern lebe. Die Gaftfreibeit und Anmuth biefes Saufes ward immer babei bochlich geruhmt. So viel bedurfte es taum, um einen jungen Ritter anzureigen, ber sich schon angewöhnt hatte, alle abzumfifigenden Tage und Stunden an Bferbe und in freier Luft augubringen. Also entschloken wir uns auch zu dieser Partie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei ber Einführung weber Gutes noch Bofes von mir fagen, ilberhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, fogar erlauben, wo nicht schlecht, boch etwas armlich und nachläffig gekleibet zu erscheinen. Er willigte barein und versprach fich felbft einigen Spaf bavon.

Es ist eine verzeihliche Grille bebentenber Menschen, gelegentlich einmal äußere Borglige ins Berborgene zu stellen, um ben eigenen innern menschlichen Gehalt besto reiner wirten zu laffen; beswegen hat bas

Incognito ber Filieften und die barans entspringenden Abenteuer immer etwas bochit angenehmes: es erscheinen verkleibete Gottheiten, Die alles Gute, was man ihrer Perfonlichkeit erweist, boppelt hoch amechnen burfen und im Fall find, bas Unerfreuliche entweber leicht zu nehmen ober ihm ausweichen zu können. Daß Impiter bei Bhilemon und Baucis, Beinrich ber Bierte nach einer Jagdpartie unter seinen Bauern sich in ihrem Incognito wohlgefallen, ift gang ber Natur gemäß, und man mag es gern; baf aber ein junger Menfch ohne Bebeutung und Ramen fich einfallen laft. aus bem Incognito einiges Bergnugen ju gieben, möchte mancher für einen unverzeihlichen Hochmuth auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist von Gefinnungen und Sandlungen, in wiefern fie lobenswerth ober tabelnswirbig, fondern wiefern fie fich offenbaren und ereignen können, fo wollen wir filtr biegmal, unferer Unterhaltung zu Liebe, bem Jingling feinen Dantel verzeihen, um fo mehr; als ich hier anführen muß, bag von Ingend auf in mir eine Lust mich zu verkleiben selbst burch ben ernsten Bater erregt worben.

Auch dießmal hatte ich mich, theils durch eigene ältere, theils durch einige geborgte Kleidungsstücke und durch die Art die Haare zu kämmen, wo nicht entstellt, doch wenigstens so wunderlich zugestutzt, daß mein Freund unterwegs sich des Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Haltung und Gebärde solcher Figuren, wenn sie zu Pferde sitzen und die man Lateinische Ritter nennt, vollkommen nachzuahmen wußte. Die schäne Chaussee, das herrlichste Wetter und die Rähe des Rheins gaben uns den besten Humor. In Drusenheim hielten wir einen Augenblick an, er, um sich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle zurstazurussen, aus der ich gelegentlich zu fallen sürchtete. Die Gegend hier hat den Charalter des ganz freien ebenen Elsasses. Wir ritten einen anmuthigen Fußpfad über Wiesen, gelangten bald nach Sesenheim, ließen unsere Pferde im Wirthshause und gingen gelassen nach dem Pfarrhose.

Laß bich, sagte Wehland, indem er mir das Haus von weitem zeigte, nicht irren, daß es einem alten und schlechten Bauernhause ähnlich steht; inwendig ist es besto junger.

Wir traten in ben Hof; das Ganze gefiel mir wohl: benn es hatte gerade das, was man malerisch nennt und was mich in der niederländischen Kunft so zanderisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwerk auslibt. Haus und Scheune und Stall befanden fich in bem Zustande bes Berfalls, gerade auf bem Punite, wo man unschläffig, zwischen Erhalten und Reuanfrichten zweiselhaft, bas eine unterläft, ohne zu bem andern gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe so im Hose. Wir sanden den Bater, einen kleinen, in sich gekehrten, aber doch freundlichen Mann, ganz allein; denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß uns willsommen, dot uns eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein Freund eilte die Frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserm Wirth allein.

Sie wundern sich vielleicht, sagte er, daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle so schlecht quartiert finden: das kommt aber, suhr er fort, von der Unentschlossenheit. Schon lange ist mir's von der Gemeine, ja von den oberen Stellen zugesagt, daß das Hans nen aufgerichtet werden soll; mehrere Riffe sind schon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworfen und keiner ausgesührt worden. Es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu fassen weiß.

Ich erwiederte ihm, was ich filt schieklich hielt, um seine Hossung zu nähren und ihn aufzumuntern, daß er die Sache stärker betreiben möchte. Er suhr darauf fort, mit Bertrauen die Personen zu schildern, von denen solche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakterzeichner war, so konnte ich doch recht gut begreifen, wie das ganze Geschäft stoken mußte. Die Zutraulichkeit des Mannes hatte was Eigenes: er sprach zu mir als wenn er mich zehn Jahre gekannt hätte, ohne daß irgend etwas in seinem Blick gewesen wäre, woraus ich einige Ausmerksamkeit auf mich hätte muthmaßen können.

Endlich trat mein Freund mit der Mutter herein. Diese schien mich mit ganz andern Augen anzusehen. Ihr Gesicht war regelmäßig und der Ansbruck besselben verständig; sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sehn. Ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr als solchen Jahren geziemt; sie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches angenehmes Ansehen.

Die älteste Tochter tam baranf lebhaft hereingestilrmt; sie fragte nach Friederiken, so wie die andern beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seit dem alle brei fortgegangen. Die Tochter suhr wieder zur Thüre hinaus, um die Schwester zu suchen; die Wutter brachte uns einige Erfrischungen, und Wepland

setzte mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewußte Personen und Berhältnisse bezog, wie es zu geschehen pflegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenkommen, von den Gliedern eines großen Cirkels Erkundigung einziehen und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und ersuhr nuumehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu versprechen hatte.

Die alteste Tochter tam wieber haftig in die Stube, unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war besorgt um sie und schalt auf diese ober jene bose Gewohnheit; nur ber Bater sagte gang rubig; Lakt sie immer geben! sie kommt schon wieder! In diesem Augenblick trat fie wirklich in die Thure; und da ging fürwahr an diesem ländlichen himmel ein allerliebster Stern auf. Beibe Tochter trugen fich noch beutich. wie man es zu nennen pflegte; und biefe fast verbrängte Rationaltracht fleibete Friederiken besonders gut. Ein turges weißes rundes Rockhen mit einer Falbel, nicht länger als daß die netteften Füßchen bis an die Anöchel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieber und eine schwarze Taffetfourze - fo fant fie auf ber Granze zwischen Bauerin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hatte, schritt fie, und beinabe fchien für die gewaltigen blonden Bopfe bes niedlichen Röpfchens ber Sals ju gart. Aus heitern blauen Augen blidte fie febr beutlich umber, und bas artige Stumpfnäschen forschte fo frei in bie Luft, als wenn es in ber Welt teine Sorge geben tonnte; ber Strobbut bing ihr am Arm, und fo batte ich bas Bergnilgen, fie beim erften Blid auf einmal in ihrer gangen Anmuth und Lieblichkeit zu feben und zu erkennen.

Ich fing nun an meine Rolle mit Mäßigung zu spielen, halb beschämt, so gute Menschen zum Besten zu haben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit sehlte: benn die Mädchen setten jenes Gespräch sort und zwar mit Leibenschaft und Laune. Sämmtliche Nachbarn und Berwandte wurden abermals vorgesührt, und es erschien meiner Einbildungstraft ein solcher Schwarm von Onkeln und Tanten, Bettern, Basen, Kommenden, Gehenden, Gevattern und Gästen, daß ich in der belebtesten Welt zu hausen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen; die Mutter betrachtete mich jedesmal, so oft sie kam und ging; aber Friederike ließ sich zuerst mit mir in ein Gespräch ein, und indem ich umherliegende Noten aufnahm und durchsah, fragte sie, ob ich auch spiele? Als ich es besahte, ersuchte sie mich etwas vorzutragen; aber der

Bater ließ mich nicht bazu tommen: benn er behauptete, es seh schicklich, bem Gaste zuerst mit irgend einem Musikfilid ober einem Liebe zu bienen.

Sie spielte verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Ckavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Nun sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlich trauxiges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heiterer Frende: wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Clavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie uns aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser: und Schweizerlieden hören, die klingen schon besser, die klingen

Beim Abendeffen beschäftigte mich eine Borftellung, Die mich schon früher überfallen hatte, bergestalt, daß ich nachbenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigkeit der ältern Schwester und die Anmuth der jungern mich oft genug ans meinen Betrachtungen schüttelten. Deine Berwunderung war über allen Ausbruck, mich fo gang leibhaftig in ber Bakefieldschen Familie zu finden. Der Bater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne verglichen werben; allein wo gabe es auch feines Bleichen! Dagegen stellte sich alle Birbe, welche jenem Sbegatten eigen ift, bier in der Gattin dar: man kounte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen; man bemerkte bei ihr bie Folgen einer guten &: ziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, beiter und einlabenb. Satte bie ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war fie boch wohl gebaut, lebhaft und eber heftig; fie zeigte sich überall thätig und ging ber Mutter in allem an bie Sand. Friederiten an bie Stelle von Brimrofe's Sophie zu feten, war nicht schwer: benn von jener ift wenig gefagt, man gibt nur zu, baf fie liebenswürdig fen; biefe mar es wirtlich. Wie nun baffelbe Geschäft, berfelbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ahnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervorbringt, fo tam and hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, mas in ber Bate field'ichen Familie fich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zulett ein längst angeklindigter und von dem Bater mit Ungebuld erwarteter jungerer Sohn ins Zimmer fprang und fich breift zu uns feste, inbem er von ben Gaften wenig Notig nahm, fo enthielt ich mich taum auszurufen: Mofes, bift bu auch ba!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ausicht jenes Land und Kamilienfreifes, indem von mancherlei luftigen Begebenheiten, die bald ba balb bort vorgefallen, bie Rebe war. Friederite, die neben mir faß, nahm baber Gelegenheit mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, Die es mohl zu besuchen ber Mühe werth sen. Da immer ein Geschichtchen bas andere hervorruft, so konnte ich nun auch mich besto besser in bas Gefprach mifchen und abnliche Begebenheiten erzählen, und weil hierbei ein guter Landwein feineswegs gefcont wurde, fo ftand ich in Gefabr ans meiner Rolle zu fallen, wefthalh ber vorsichtigere Freund ben schönen Monbschein zum Borwand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher benn auch svaleich beliebt murbe. Er bot ber altesten ben Arm, ich ber jungsten, und so zogen wir burch bie weiten Fluren, mehr ben himmel über uns jum Gegenstande habend als bie Erbe, Die sich neben nns in ber Breite verlor. Frieberitens Reben jeboch hatten nichts Mondscheinhaftes: burch die Rlarheit, womit sie sprach, machte sie Nacht jum Tage, und es war nichts barin, was eine Empfindung angebeutet ober erweckt hatte; nur bezogen fich ihre Aengerungen mehr als bisher auf mich, indem sie sowohl ihren Zuftand als die Gegend und ihre Befannten mir von ber Seite vorstellte, wiefern ich fie wilrbe tennen lernen: benn fie hoffe, sette fie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen und sie wieder besuchen wurde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingekehrt seb.

Es war mir sehr angenehm, stillschweigend der Schilderung zuzuhören, die sie von der kleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von den Menschen, die sie besonders schätzte. Sie brachte mir dadurch einen klaren und zugleich so liebenswürdigen Begriff von ihrem Zustand bei, der sehr wunderlich auf mich wirkte: denn ich empfand auf einen tiesen Berdruß, nicht früher mit ihr geledt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neidisches Gestühl gegen alle, welche das Glüd gehabt hatten sie disher zu umgeben. Ich paste sogleich, als wenn ich ein Recht dazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilderungen von Männern, sie mochten unter Ramen von Nachbarn, Bettern oder Gevattern auftreten, und lenkte bald das dalb dorthin meine Bermuthung; allein wie hätte ich was entbeden sollen in der völligen Unbekanntschaft aller Bershältnisse! Sie wurde zuletzt immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar so gut zu, und da sich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gestätsbildung aber so wie die übrige Welt in Dämmerung schwebte,

so war es mir, als ob ich in ihr Herz fabe, bas ich höchst rein finden mußte, da es sich in so unbefangener Geschwätzigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbstgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel darauf zu gute, mich mit der Achnlichkeit der Primrose'schen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies.

Fürwahr, rief er aus, das Mährchen ist ganz beisammen! Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag sich die Ehre anthun, für Herrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben die Bösewichter nicht so nöthig haben als in Romanen, so will ich für dießmal die Rolle des Ressen übernehmen, nud mich besser aufführen als er.

Ich verließ jedoch sogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch sehn mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirklich nicht verrathen habe. Er betheuerte Rein, und ich durfte ihm glauben. Sie hätten fich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tischgesellen erkundigt, der in Straßburg mit ihm in einer Benston speise und von dem man ihnen allerlei verkehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie versprochen seh? Er verneinte das alles.

Filrwahr, versetzte ich, eine solche heiterkeit von Natur aus ist mir unbegreiflich. Hätte ste geliebt und verloren und fich wieder gefaßt, oder wäre fle Braut, in beiben Källen wollte ich es gelten laffen.

So schwatzen wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter als es tagte. Das Berlaugen sie wieder zu sehen, schien mir unsüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich sieber die verwülnschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Kleidungsstüde anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir; denn alles war ja auf diesen Effect berechnet. Mit meinen Haaren wäre ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich mich zuletzt in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die kurzen Aermel mir das abgeschmackteste Ansehen gaben, siel ich besto entschiedener in Berzweislung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte, da denn immer ein Theil lächerlicher anssah als der andere.

Ueber biefer Toilette war mein Freund aufgewacht und blickte, mit

ber Aufriedenheit eines guten Gewissens und im Gefilhl einer freudigen Hoffmung für ben Tag, aus ber gestopften feibenen Dede. 3ch hatte ichon feine habiden Reiber, wie fie über ben Stuhl hingen, längft beneibet, und ware er von meiner Taille gewesen, ich batte sie ihm vor ben Augen weggetragen, mich braufen umgezogen und ihm meine verwunschte Hille, in ben Garten eilend, zuruckgelaffen; er hatte guten humor genug gehabt, fich in meine Rleiber zu fteden, und bas Mahrchen ware bei fruhem Morgen zu einem luftigen Enbe gelangt. Daran war aber nun gar nicht ju benken, fo wenig als wie an irgend eine schickliche Bermittelung. In ber Riaur, in ber mich mein Freund für einen awar fleißigen und geschickten, aber armen Studiosen der Theologie ausgeben konnte, wieder vor Friederiken himutreten, die gestern Abend au mein verkleibetes Gelbst so fremblich gesprochen hatte, bas war mir ganz ummöglich. Aergerlich und finnend stand ich da und bot all mein Erfindungsvermögen auf; allein es verließ mich. Als nun aber gar ber behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile firirt hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Rein! es ift mahr, bu fiehst gang verwunscht aus! versetzte ich heftig: Und ich weiß was ich thue: leb' wohl und entschuldige mich!

Bift bu toll! rief er, indem er ans dem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Thilre hinaus, die Treppe himuter, ans Haus und Hof, nach der Schenke; im Ru war mein Pferd gesattelt und ich eilte in rasendem Unmuth galoppirend nach Drusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich mun in Sicherheit glanbte, ritt ich langsamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entfernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Hossnung sie bald wiederzussehen. Doch verwandelte sich dieses stille Gesühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schwell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pserd zu nehmen; da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen und meine Bergebung erbitten konnte.

Sben wollte ich meinem Pferbe bie Sporen geben, um diesen Borsatz anszusühren, als mir ein anderer und, wie mir dauchte, sehr glidtlicher Gedanke burch ben Geist fuhr. Schon gestern hatte ich im Gasthofe au Densenheim einen sehr sanber gekleiveten Wirthssohn bemerkt, ber auch heute frith, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem Hose begrüßte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich stücktig an mich selbst erinnert. Gedacht, gethan! Mein Pserd war kaum umgewendet, so besand ich mich in Densenheim; ich brachte es in den Stall, und machte den Burschen kurz und gut den Bortrag, er solle mir seine Pleider borgen, weil ich in Sesenheim etwas Lustiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Borschlag mit Frenden an und lobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle; sie wären so brav und gut, besonders Mamsell Riedchen, und auch die Eltern sähen gerne, daß es immer lustig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich ausmerksam, und da er mich nach meinem Aufzug sitr einen armen Schlucker halten mochte, so sagte er: Wenn Sie sich instaniren wollen, so ist das der rechte Weg.

Wir waren inbessen schon weit in unserer Umkleibung gekommen, und eigentlich sollte er mir seine Festragekleiber gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuberzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmud da, warf mich in die Brust, und mein Freund schien sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten.

Topp, Herr Bruber! fagte er, indem er mir die Sand hinreichte, in die ich wader einschlug, tomme er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte sich vergreifen!

Meine Haare, die nunmehr wieder ihren völligen Wuchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so sand ich's lustig, seine dichtern Augenbraunen mit einem gebrannten Korkstöpsel mäßig nachzuahmen und sie in der Mitte näher zusammenzuziehen, um mich bei meinem räthselhaften Gornehmen auch äußerlich zum Räthsel zu bilden.

Habt ihr nun, sagte ich, als er mir ben bebänderten Hut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine naturliche Weise dort anmelden könnte?

Gut! versetzte er: aber ba milffen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erhieten, den Ruchen der Fran Pfarrin zu bringen; den mögen Sie dann hinsibertragen. Poffahrt muß Roth leiden und der Spaß denn auch.

Ich entschloß mich zu warten; aber biese zwei Stunden wurden mir unendlich lang und ich verging vor Ungeduld, als die britte verfloß, ehe

ber Auchen aus dem Ofen kam. Ich empfing ihn endlich ganz warm, und eilte, bei dem schönsten Sonnenschein, mit meinem Creditiv davon, noch eine Strecke von meinem Ebenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehute und mir vorbehielt, ihm die seinigen wieder zuzustellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer saubern zusammengeknührten Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegenkommen sah. Mein Derz war beklommen, wie sich's eigentlich unter dieser Jade nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Athem und suchte zu überlegen, was ich beginnen solle; und nun bemerkte ich erst, daß das Terrain mir sehr zu Statten kam: denn sie gingen auf der andern Seite des Baches, der, so wie die Wiesenstreisen, durch die er hinlief, zwei Fuspsade ziemlich auseinander hielt. Als sie gegen mir über waren rief Friederike, die mich schon kange gewahrt hatte: George, was bringst du?

Ich war king genug, bas Gesicht mit bem Hute, ben ich abnahm, zu bedecken, indem ich die belabene Serviette Poch in die Höhe hielt.

Ein Kindtauftuchen! rief sie dagegen. Wie geht's der Schwester? Guet, sagte ich, indem ich, wo nicht Elsassisch, doch fremd zu reden suchte.

Trage ihn nach Hause! sagte die Aelteste: und wenn du die Mutter nicht sindest, gieb ihn der Magd; aber warte auf uns, wir kommen bald wieder; hörst du!

Ich eilte meinen Pfab hin, im Frohgefühl ber besten Hoffnung, daß alles gut ablaufen musse, da der Ansang glücklich war, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. Ich sand niemand weber im Haus noch in der Rüche; den Herrn, den ich beschäftigt in der Studirstube vermuthen konnte, wollte ich nicht aufregen: ich setzte mich deshalb auf die Bank vor der Thüre, den Kuchen neben mich, und drückte den hut ins Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. hier an dieser Schwelle wieder zu fitzen, über die ich vor kurzem in Berzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entdedung zu erwarten, vor der mir das Herz klopfte, und doch, in diesem zweidentigen Falle, eine Entdedung ohne Beschämung; dann gleich zum

Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner berzenigen, die gestern belacht worben waren! Liebe und Roth sind doch die besten Meister; hier wirkten sie ausammen, und ber Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magb tam aber aus ber Scheune getreten.

Run! find die Ruchen gerathen? rief fie mich an. Bie geht's ber Schwefter?

Alles guet, sagte ich, und beutete auf den Luchen, ohne aufzusehen. Sie faste die Serviette und murrte: Run was hast du heute wieder? bat Bärbchen wieder einmal einen andern angesehen? Las es uns nicht entgelten! Das wird eine saubere Ehe werden, wenn's so fortgeht.

Da sie ziemlich laut sprach, kam ber Pfarrer aus Fenster und fragte, was es gebe? Sie bedeutete ihn; ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich den Hut wieder übers Gesicht. Als er etwas Freundliches gesprochen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach dem Garten und wollte eben hineintreten, als die Pfarrin, die zum Hofthore hereinkam, mich anries. Da mir die Sonue gerade in's Gesicht schien, so bediente ich mich abernsals des Bortheils, den mir der Hut gewährte, grüßte sie mit einem Scharrfuß; sie aber ging in das Haus, nachdem sie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weggehen, ohne etwas genossen zu haben. Ich ging nunmehr in dem Garten auf und ab; alles hatte bisher den besten Ersolg gehabt, doch holte ich tief Athem, wenn ich dachte, daß die jungen Leute nun bald herankommen würden. Aber unvermuthet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als sie mir ins Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im Munde stockte.

Ich suche Georgen, sagte sie nach einer Pause: und wen finde ich! Sie find es, junger Herr? wie viel Gestalten haben Sie benn?

Im Ernst nur Eine, versetzte ich, jum Scherz so viel Sie wollen. Den will ich nicht verberben, lächelte sie: geben Sie hinten jum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt; dann tehren Sie zuruck und ich will den Spaß schon eingeleitet haben.

Ich that's; allein da ich aus den Heden der Dorfgärten herans war und die Wiesen hingehen wollte, kamen gerade einige Landleute den Fußpfad her, die mich in Berlegenheit setzten. Ich lenkte deshalb nach einem Wäldchen, das ganz nahe eine Erderhöhung bekrönte, um mich darin bis zur bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zu

Muthe, als ich hineintrat! benn es zeigte sich mir ein reinlicher Plats mit Banken, von beren jeder man eine hübsche Aussicht in die Gegend gewann. Hier war das Dorf und der Kirchthurm, hier Drusenheim und dahinter die waldigen Rheininseln, gegenüber die Bogesischen Gebirge und zulett das Straßburger Münster. Diese verschiedenen himmelhellen Gemälde waren durch buschige Rahmen eingesaßt, so daß man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres sehen konnte. Ich sehte mich auf eine der Bänke und bemerkte an dem stärkten Baum ein kleines längliches Brett mit der Inschrift: Friederikens Ruhe. Es siel mir nicht ein, daß ich gekommen sehn könnte, diese Ruhe zu stören: denn eine auskeimende Leidenschaft hat das Schöne, daß, wie sie sich ihres Ursprungs unbewußt ist, sie auch keinen Gedanken eines Endes haben, und wie sie sich freh und beiter sühlt, nicht ahnen kann, daß sie wohl auch Unheil stiften dürfte.

Raum hatte ich Zeit gehabt mich umzusehen, und verlor mich eben in füße Träumereien, als ich jemand kommen hörte; es war Friederike selbst.

George, was machst bu bier? rief fie von weitem.

Richt George! rief ich, indem ich ihr entgegenlief: aber einer, ber taufendmal um Berzeihung bittet.

Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich zusammen und fagte nach einem tiefern Athemholen: Garstiger Mensch, wie erschreden Sie mich!

Die erste Maste hat mich in die zweite getrieben, rief ich aus: jene ware unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hatte, zu wem ich ging; diese vergeben Sie gewiß; benn es ist die Gestalt von Menschen, denen Sie so freundlich begegnen.

Ihre bläßlichen Wangen hatten sich mit dem schönsten Rosenrothe gefärbt. Schlimmer sollen Sie's wenigstens nicht haben als George! Aber lassen Sie uns sigen! Ich gestehe es, der Schreck ist mir in die Glieder gesahren. Ich seste mich zu ihr, äußerst dewegt.

Wir wiffen alles bis heute früh durch Ihren Freund, sagte fie: nun erzählen Sie mir das weitere!

Ich ließ mir das nicht zweimal sagen, sondern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen Figur, mein Fortstürmen aus dem Hause so komisch, daß sie herzlich und anmuthig lachte; dann ließ ich das übrige solgen, mit aller Bescheidenheit zwar, doch leidenschaftlich genug, daß es gar wohl für eine Liebeserklärung in historischer Form hätte gelten können.

Das Bergnilgen sie mieber zu finden, seierte ich zulett mit einem Ausse auf ihre Hand, die sie in den meinigen ließ. Hatte sie dem gestrigen Mondscheingang die Unkosten des Gesprächs übernommen, so erstattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Seite. Das Bergnilgen, sie wiederzusehen und ihr alles sagen zu können, was ich gestern zursichielt, war so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachdenkend und schweigend war. Sie holte einigemal tief Athem, und ich bat sie aber- und abermal um Berzeihung wegen des Schrecks, den ich ihr verursacht hatte. Wie lange wir mögen gesessen, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten wir Riekchen! Riekchen! rusen. Es war die Stimme der Schwester.

Das wird eine schöne Geschichte geben, sagte bas liebe Madchen, zu ihrer völligen Heiterkeit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite ber, fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb/ zu verbergen: wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt.

Die Schwester trat in ben Plat, aber nicht allein; Bepland ging mit ihr, und beibe, ba fie uns erblickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen sähen, oder einem Ungeheuer begegneten, bessen Wissgestalt zugleich empörend und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem so grimmigen Entsetzen befallen werden, als dasjenige ist, das uns ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Augen sehen, das wir moralisch unmöglich glaubten.

Bas heißt bas? rief jene mit ber Hastigkeit eines Erschrockenen: was ist bas? Du mit Georgen! Hand in Hand! Wie begreif ich bas?

Liebe Schwester, versetzte Friederike ganz bebenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab; er hat dir auch was abzubitten, du mußt ihm aber zum voraus verzeihen.

Ich verstehe nicht, ich begreife nicht, sagte die Schwester, indem sie den Kopf schüttelte und Wehland ansah, der, nach seiner stillen Art, ganz ruhig da ftand und die Scene ohne irgend eine Aenßerung betrachtete. Friederike stand auf, und zog mich nach sich.

Richt gezaubert! rief fie: Parbon gebeten und gegeben!

Run ja! fagte ich, indem ich ber Aeltesten ziemlich nahe trat: Barbon habe ich von Nöthen!

Sie fuhr gurud, that einen lauten Schrei, und wurde roth über

und über; dann warf sie sich aufs Gras, lachte überlaut, und wollte sich gar nicht zufrieden geben.

Wenland lächelte behaglich und rief: Du bist ein excellenter Junge! Dann schlittelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Händedruck hatte etwas Herzeliches und Belebendes; doch war er auch mit diesem sparsam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Ruchweg nach bem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen veranlaßt worden. Friederike hatte sich von dem Spaziergange zuletzt abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen; und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschick, Friederiken eiligst zu holen, weil das Mittagsessen bereit seh.

Die Schwester zeigte ben ausgelassensten Humor, und als sie erfuhr, baß die Mutter bas Geheimniß schon entbeckt habe, rief sie aus: Nun ist noch übrig, daß Bater, Bruder, Knecht und Magd gleichfalls angessührt werden.

Als wir uns an bem Gartenzaun befanden, mußte Friederike mit dem Freund voraus nach dem Hause gehen. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt, und Olivie — so mag auch hier die ältere Schwester heißen — rief ihr zu: Warte! ich habe dir was zu sagen! Mich ließ sie an der Hede stehen und ging zu dem Mädchen. Ich saß sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie bildete ihr ein, George habe sich mit Bärben überworsen, und schiene Lust zu haben sie zu heirathen. Das gesiel der Dirne nicht übel; nun ward ich gerusen und sollte das Gesagte bekräftigen. Das hübsche derbe Kind senkte die Augen nieder, und blieb so, dis ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblicke, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlausen und sie seinen katen daß sie nicht ins Haus gerieth und Lärm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe.

Unterwegs traf Olivie auf ben Knecht, welcher ber Magb gut war; ich hatte inbessen bas Mädschen ereilt und hielt sie fest.

Denke einmal! welch ein Glud! rief Olivie. Mit Barben ift's aus und George beirathet Liefen.

Das habe ich lange gedacht, fagte ber gute Rerl, und blieb ver- briefilich ftehen.

Ich hatte bem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur darauf ankomme, den Bapa anzussihren. Wir gingen auf den Burschen los, der sich umkehrte und sich zu entfernen suchte; aber Liese holte ihn herbei und auch er machte, indem er enttäuscht ward, die wunderlichsten Gebärden.

Wir gingen zusammen nach dem Hause. Der Tisch war gedeckt und der Bater schon im Zimmer. Olivie, die mich hinter sich hielt, trat an die Schwelle und sagte: Bater, es ist dir doch recht, daß George hente mit uns ist? Du mußt ihm aber erlauben, daß er den Hut aufbehält. Meinetwegen! sagte der Alte: aber warum so was Ungewöhnliches? hat er sich beschädigt?

Sie zog mich vor wie ich stand und ben Hnt aufhatte. Nein! sagte ste, indem sie mich in die Stube führte, aber er hat eine Bogelhede darunter, die möchten hervorfliegen und einen verteufelten Sput machen; benn es sind lauter lose Bögel.

Der Bater ließ sich ben Scherz gefallen, ohne baß er recht wußte, was es heißen sollte. In dem Augenblick nahm sie mir den Hut ab, machte einen Scharrfuß, und verlangte von mir das Gleiche. Der Alte sah mich an, erkannte mich, kam aber nicht aus seiner priesterlichen Fassung.

Ei, ei! Herr Candidat! rief er aus, indem er einen drohenden Finger aufhob: Sie haben geschwind umgesattelt und ich verliere über Nacht einen Gehülfen, der mir erst gestern so treulich zusagte, manchmal die Wochenkanzel für mich zu besteigen.

Darauf lachte er von herzen, hieß mich willfommen und wir setzen uns zu Tische. Moses kam um vieles später; benn er hatte sich, als ber verzogene jüngste, angewöhnt, die Mittagsglode zu verhören. Außerbem gab er wenig Acht auf die Gesellschaft, auch kaum wenn er widersprach. Man hatte mich, um ihn sicherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, sondern an das Ende des Tisches gesetzt, wo George manchmal zu siehen pflegte. Als er, mir im Rücken, zur Thüre hereingekommen war, schlug er mir derb auf die Achsel und sagte: George, gesegnete Nahlzeit!

Schönen Dant, Junter! erwiederte ich.

Die frembe Stimme, bas frembe Beficht erfcredten ibn.

Was fagst du? rief Olivier sieht er seinem Bruber nicht recht ähnlich? Ja wohl, von hinten, versetzte Moses, ber sich gleich wieder zu fassen wußte, wie allen Leuten.

Er fab mich gar nicht wieber an und beschäftigte fich bloß, bie

Gerichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch gelegentlich aufzustehen und fich in Hof und Garten etwas zu schaffen zu machen.

Zum Nachtische trat der wahrhafte George herein und belebte die ganze Scene noch mehr. Man wollte ihn wegen seiner Eisersucht aufziehen und nicht billigen, daß er sich an mir einen Rival geschaffen hätte; allein er war bescheiden und gewandt genug und mischte auf eine halb dusselieg Weise sich, seine Braut, sein Ebenbild und die Mamsells dergestalt durch einander, daß man zuletzt nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und daß man ihn das Glas Wein und ein Stück von seinem eigenen Kuchen in Ruhe gar zu gern verzehren ließ.

Nach Tifche war bie Rebe, bag man spazieren geben wolle, welches boch in meinen Bauerkleibern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber hatten schon beute früh, als sie erfuhren, wer so übereilt fortgelaufen war, fich erinnert, daß eine ichone Betefche eines Betters im Schrant hange, mit ber er bei feinem hiersenn auf bie Jagb zu geben pflege. Allein ich lehnte es ab, außerlich zwar mit allerlei Spagen, aber innerlich mit bem eiteln Gefühl, daß ich ben guten Eindruck, den ich als Bauer gemacht, nicht wieder burch ben Better gerstören wolle. Der Bater batte fich entfernt, fein Mittagsschläfchen zu halten; bie Mutter mar in ber Banshaltung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that ben Borschlag, ich folle etwas erzählen, worein ich sogleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube und ich trug ein Mährchen vor, das ich bernach unter bem Titel: Die neue Melufine aufgefchrieben babe. Es verhält fich jum neuen Baris wie ungefahr ber Jungling jum Anaben, und ich würde es hier einrücken, wenn ich nicht ber ländlichen Birklichkeit und Einfalt, die uns hier gefällig umgibt, burch wunderliche Spiele ber Phantafie ju ichaben fürchtete. Benug mir gelang, mas ben Erfinder und Erzähler folder Broductionen belohnt, die Rengierde zu erregen, die Aufmerksamkeit zu fesseln, zu voreiliger Auflösung undurchbringlicher Rathsel zu reizen, die Erwartungen zu täuschen, burch bas Seltsamere, bas an die Stelle bes Seltsamen tritt, ju verwirren, Mitleib und Furcht zu erregen, beforgt zu machen, zu rühren und endlich burch Umwendung eines scheinbaren Ernstes in geistreichen und beitern Scherz bas Gemuth zu befriedigen, ber Einbildungstraft Stoff zu neuen Bilbern und bem Berftanbe ju fernem Nachbenten ju hinterlaffen.

Sollte jemand fünftig biefes Mabrchen gebrudt lefen und zweifeln, ob es eine folche Wirkung habe hervorbringen konnen, fo bebenke berfelbe. bag ber Mensch eigentlich nur berufen ift in ber Gegenwart zu wirken. Schreiben ift ein Digbrauch ber Sprache, ftille für fich lefen ein trauriges Surrogat ber Rebe. Der Mensch wirft alles was er vermag, auf ben Menfchen burch feine Berfonlichkeit, die Jugend am ftartften auf die Jugenb; und hier entspringen auch bie reinften Birtungen. es, welche bie Welt beleben und weber moralisch noch physisch aussterben laffen. Mir war von meinem Bater eine gewiffe lehrhafte Rebseligkeit angeerbt, von meiner Mutter bie Gabe, alles was bie Einbildungsfraft bervorbringen, faffen tann, beiter und traftig barzustellen, befannte Mährchen aufzufrischen, andere zu erfinden und zu erzählen, ja im Ergablen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift wurde ich der Gesellschaft mehrentheils unbequem: benn wer mag gern die Meinungen und Besinnungen bes anbern boren, besonders eines Junglings, beffen Urtheil, bei ludenhafter Erfahrung, immer unzulänglich erfcheint. Meine Mutter bingegen batte mich zur gefellschaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Mährchen hat für die Ginbildungstraft schon einen boben Reig, und ber geringste Gehalt wird vom Berftande bantbar aufaenommen.

Durch solche Darstellungen, die mir gar nichts kosteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergötte die Ingend und zog die Ausmerksamkeit älterer Personen auf mich. Rur mußte ich in der Societät, wie sie gewöhnlich ist, solche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu sehr an Lebeusgenuß und freier Geistessörderung dadurch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durchs ganze Leben, mit einer dritten verdunden, mit dem Bedürsniß mich sigürsich und gleichnisweise auszudrücken. In Rücksicht dieser Eigenschaften, welche der so einssichtige als geistreiche Dr. Gall, nach seiner Lehre, an mir anerkannte, betheuerte derselbe, ich seh eigentlich zum Bolksredner gedoren. Ueber diese Eröffnung erschraf ich nicht wenig: denn hätte sie wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Nation nichts zu reden sand, alles übrige was ich vornehmen konnte, leider ein versehlter Beruf gewesen.

## Goethe's

## sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Achtzehnter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta's cher Berlag. 1851.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart.

## Aus meinem Leben.

Bahrheit und Dichtung.

Dritter Theil.

Es ift bafür geforgt, baß bie Baume nicht in ben Simmel wachfen.

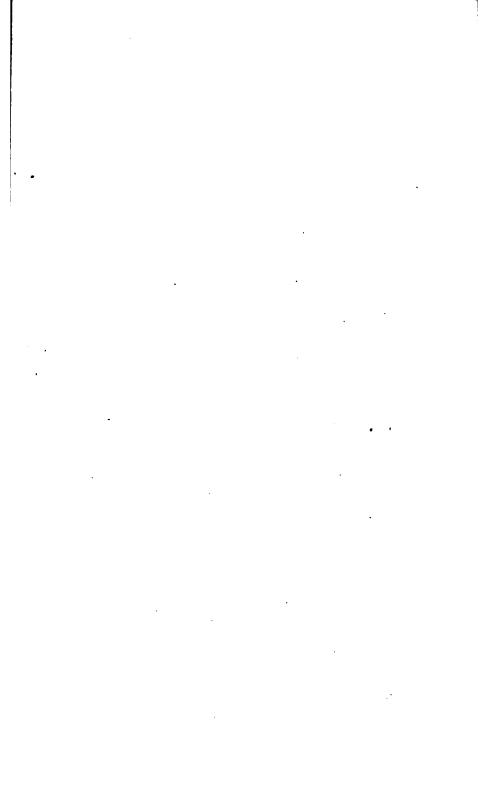

## Gilftes Buch.

Rachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmuthig genug wechselte, sah ich meine Hörerinnen, die sich schon disher ganz eigen theilnehmend erwiesen hatten, von meiner seltsamen Darstellung auss äußerste verzaubert. Sie daten mich inständig, ihnen das Mährchen auszuschreiben, damit sie es östers unter sich und vorlesend mit andern wiederholen könnten. Ich versprach es um so lieber, als ich dadurch einen Borwand zu Wiederholung des Besuchs und der Gelegenheit zu näherer Berbindung mir zu gewinnen hosste. Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick und alle mochten stühlen, daß nach einem so lieber Sorge besreite mich mein Freund, der sich sir und die Erlaubniß erbat, sogleich Abschied nehmen zu dürsen, weil er, als ein sleißiger und in seinen Studien solgerechter akademischer Bürger, diese Racht in Orusenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu sehn wünsche.

Unser Rachtquartier erreichten wir beibe schweigenb; ich, weil ich einen Biberhaken im Herzen fühlte, ber mich zurückzog, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, bas er mir, als wir angelangt waren, sogleich mittheilte.

Es ist doch wunderlich, sing er an, daß du gerade auf dieses Mahrchen verfallen bist. Hast du nicht bemerkt, daß es einen ganz besondern Eindruck machte?

Freilich! versetzte ich darauf: wie hätte ich nicht bemerken follen, daß bie ältere bei einigen Stellen mehr als billig lachte, die jüngere den Kopf schüttelte, daß ihr euch bebeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus beiner Fassung gekommen wärest. Ich läugne nicht, es hätte mich fast

irre gemacht: benn es suhr mir burch ben Kops, daß es vielleicht unschidlich seh, den guten Kindern solche Frazen zu erzählen, die ihnen besser unbekannt blieben, und ihnen von den Männern so schlechte Begriffe zu geben, als sie von der Figur des Abenteurers sich nothwendig bilden müssen.

Keineswegs! versetzte jener: du erräthst es nicht; und wie solltest du's errathen? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so underkannt, als du glaubst: denn die große Gesellschaft um sie her giedt ihnen zu manchem Nachdenken Anlaß, und so ist überrhein gerade ein solches Spepaar, wie du es, nur übertrieden und mährchenhaft, schilderst: Er gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der Hand tragen könnte. Ihr übriges Berhältniß, ihre Geschichte past ebensalls so genau zu deiner Erzählung, daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Personen kenntest und sie schallhaft dargestellt hättest? Ich versicherte nein; und du wirst wohl thun, das Mährchen ungeschrieden zu lassen. Durch Zögern und Borwände wollen wir schon eine Entschuldigung sinden.

Ich verwunderte mich sehr: denn ich hatte weder an ein die grheinisches, noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hätte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Spässen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen, und so glaubte ich, sollte es auch andern sehn, wenn ich sie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst. Denn der zur Thätigkeit geborene Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten: das gelingt denn auch ganz gut, die irgend ein physisches oder moralisches hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß als nöthig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren; das Medicinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aufschloß, doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Sewohnheit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Ausmerksamkeit widmen: dem in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb und zu Ehren gesschehen. Aber alles dieß wäre zu tragen und fortzussukhren gewesen, hätte nicht das was Herder mir auferlegt, unendlich auf mir gelastet. Er hatte

ben Borhang gerriffen, ber mir die Armuth ber beutschen Literatur bebedie; er hatte mir so manches Borurtheil mit Grausamkeit zerstört: an bem vaterländischen Himmel blieben nur wenige bebeutende Sterne, indem er bie übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte; ja was ich von mir felbst hoffen und wähnen tonnte, hatte er mir bermagen verklimmert, daß ich an meinen eigenen Fähigkeiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Beit jedoch rif er mich fort auf ben herrlichen breiten Weg, ben er felbst zu burchwandern geneigt war, machte mich aufmerkam auf feine Lieblingsschriftsteller, unter benen Swift und hamaun obenan ftanben, und schüttelte mich fraftiger auf, als er mich gebeugt batte. Bu biefer vielsachen Berwirrung nunmehr eine angehende Leibenschaft, Die, indem sie mich zu verschlingen brobte, zwar von jenen Bustanben mich abziehen, aber wohl schwerlich barüber erheben konnte. Dazu tam noch ein körperliches Uebel, daß mir nämlich nach Tische die Reble wie zugeschnürt war; welches ich erft später sehr leicht los wurde, als ich einem rothen Wein, ben wir in ber Benflon gewöhnlich und fehr gern tranken, entfagte. Diese unerträgliche Unbequemlichkeit batte mich auch in Sesenheim verlaffen, fo bag ich mich bort boppelt vergnügt befand; als ich aber zu meiner ftabtifchen Diat zurfickehrte, stellte fie fich zu meinem großen Berbruß fogleich wieder ein. Alles dieß machte mich nachdenklich und mürrisch, und mein Aenferes mochte mit bem Innern übereinstimmen.

Berbrieslicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Uebel sich heftig eingesmben hatte, wohnte ich dem Klinicum bei. Die große Heiterteit und Behaglichkeit, womit der verehrte Lehrer und von Bett zu Bett sührte, die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurtheilung des Gangs der Krankheit überhaupt, die schöne Hippokratische Bersahrungsart, wodurch sich ohne Theorie, aus einer eigenen Ersahrung die Gestalten des Wissens herausgaden, die Schlußreden, mit denen er gewöhnlich seine Stunden zu krönen pflegte, das alles zog mich zu ihm und machte mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Ritze hineinsah, um desto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Zustände im Begriffe verwandeln lernte, durch welche die Heilung, die Wiederherstellung menschlicher Gestalt und Wesens als möglich erschien. Er mochte mich wohl, als einen sellstamen jungen Wenschen, besonders ins Auge gesaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu seinen Stunden hinssührte, verziehen haben. Diesmal schloß

er seinen Bortrag nicht wie sonst mit einer Lehre, die sich auf irgend eine beobachtete Krankheit bezogen hätte, sondern sagte mit Heiterkeit: Meine Herren! wir sehen einige Ferien vor uns. Benutzen Sie dieselben, sich auszummntern; die Studien wollen nicht allein ernst und sleißig, sie wollen auch heiter und mit Geisteskreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern Sie zu Fuß und zu Pferde das schöne Land! Der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen.

Es waren imfer eigentlich nur zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sehn konnte; möge dem andern dieses Recept eben so eingelenchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören, und eilte was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und mich sauber herauszuputen. Ich schiefte nach Wehland; er war nicht zu sinden. Dieß hielt meinen Entschluß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstalten, und ich kam nicht so früh weg als ich gehofft hatte. So start ich auch ritt, sidersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Racht war windig und schauerlich; ich sprengte zu, um nicht die morgen früh auf ihren Aublick warten zu müssen.

Es war schon spat, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Wirth, auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht set, ficherte mich, die Franenzimmer feben eben erft nach Saufe gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; benn ich hatte gewünscht, ber einzige zu senn. 3á eilte nach, um wenigstens fo fpat noch als ber erfte zu erscheinen. Зá fand bie beiben Schwestern vor ber Thire sitzenb; sie schienen wicht fehr verwimbert, aber ich war es, als Friederike Olivien ins Dhr fagte, so ieboch bag ich's borte: Sabe ich's nicht gefagt? Da ift er! Sie führten mich ins Zimmer und ich fand eine Keine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die ältere bei Licht besah, brach sie in ein lautes Gelächter aus, benn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, ersuhr ich den andern Morgen. Friederike hatte vorausgesagt, daß ich

kommen würde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Eintreffen einer Ahnung, selbst einer traurigen? Alle Borgefühle, wenn sie durch das Ereigniß bestätigt werden, geben dem Menschen einen höhern Begriff von sich selbst, es seh nun, daß er sich so zart sühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharssung, um nothwendige, aber doch ungewisse Berknüpsungen gewahr zu werden. Oliviens Lachen blieb anch kein Geheinmiß; sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgekommen, mich dießmal geputzt und wohl ausstaffirt zu sehen: Friederike hingegen sand es vortheilhaft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunsch ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike jum Spazierengehen; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles jum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Rädchens der herrlichen Sommtagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschätzbare Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich ihr beizustehen, daß alle Bergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden.

Gewöhnlich, sagte sie, zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet, so daß zuletzt für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreifen, und für den andern, im Tanze sich auszurasen.

Wir entwarfen bemnach unfern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glode nach der Kirche rief, wo ich dem an ihrer Seite eine etwas trodene Predigt des Baters nicht zu lang fand.

Beitverkurzend ist immer die Rabe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Borzuge, die sie so eben ausst freieste vor mir entwickelte, besonnene Heiterkeit, Naivetät mit Bewustseyn, Frohstum mit Boraussehen, Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Neußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien heiterkeit eher Eintrag thaten.

Seitbem jenes leibenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt — benn jebe Weihe enthält ja beibes — hatte ich mich,

abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Mabchen zu kilfen, weil ich foldes auf eine merhörte geistige Weise zu beschäbigen filrchtete. übermand baber jebe Lüsternheit, burch die fich ber Jüngling gebrungen fliblt, biefe viel ober wenig fagende Gunft einem reizenden Madchen abzugewinnen. Aber felbst in ber sittigften Gefellschaft erwartete mich eine läftige Brufung. Eben jene, mehr ober minber geistreichen, fogenannten Meinen Spiele, burch welche ein munterer jugenblicher Rreis gefammelt und vereinigt wird, sind großentheils auf Pfander gegrundet, bei beren Einforberung die Riffe keinen unbebeutenden Lösewerth haben. 3ch hatte mir mm ein- filr allemal vorgenommen, nicht zu füssen, und wie uns irgend ein Mangel ober Sinderniß ju Thatigkeiten aufregt, ju benen man fich sonst nicht hingeneigt hatte, so bot ich alles auf, was an mir von Talent und Humor war, mich burchanwinden und babei vor der Gesellschaft und für die Gesellschaft eher zu gewinnen als zu verlieren. Wenn zu Einlösung eines Bfandes ein Bers verlangt werben follte, fo richtete man die Forberung meist an mich. Run war ich immer vorbereitet und wußte bei folder Gelegenheit etwas zum Lobe ber Wirthin, ober eines Frauenzimmers, bie fich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sid, daß mir allenfalls ein Ruf anferlegt wurde, so fuchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war; und ba ich Zeit gehabt hatte, vorher barilber nachzubenken, fo fehlte es mir nicht an mannichfaltigen Zierlichkeiten; boch gelangen bie aus bem Stegreife immer am beften.

Als wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gäste schon lustig durch einander, die Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plate ind und führte. Dort sand man eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Dier wußte ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnte, Spiele ohne Pfänder und Pfänderlösungen ohne Kisse zu bereiten und durchzussichen.

Meine Aunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nöthiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Berhältniß zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnt haben, und sich nun schalkhaft alle Mähe gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Cirkeln eine angehende Reisung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher

zusammenzubringen, eben so wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemilht ist, sie wieder anseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nust oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich komte mit einiger Aufmerksamkeit an viesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, bergestalt daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselke blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehen, daß sie ihnen wohlthätig seh und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die ältere der Mutter bei; alles was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von Friederiken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Franenspersonen, die ums im Zimmer besonders wohl gefallen, andere die sich besser im Freien ansnehmen; Friederike gehörte zu den letzteren. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wem sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hindewegte; die Anmuth ihres Betragens schien mit der beblitunten Erde, und die unverwüsslische Heiterkeit ihres Antlitzes mit dem blanen himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie anch mit nach Hause, und es ließ sich bald demerken, daß sie Berwirrungen anszugleichen und die Eindricke Keiner umangenehmer Zusälligkeiten leicht wegzulösschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Person sinden kam, ist die, zu sehen, daß sie andere erfreut. Friederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Auf Spaziergängen schwebte sie, ein beledender Seist, hin und wieder, und wußte die Lüden auszusüllen, welche hie und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegstiegt, so schien auch sie ihre Art und Weise am dentlichsten auszudrücken, wenn sie etwas Bergessens zu holen, etwas Berlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizurusen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Nain und Watten leichten Laufes hineilte. Dabei kam sie niemals außer Athem, und blied völlig im Sleichzgewicht; daher nusste die allzugroße Sorge der Eltern sür ihre Brust manchem übertrieben scheinen.

Der Bater, ber uns manchmal burch Wiesen und Felber begleitete, war östers nicht günstig gepaart. Ich gesellte mich begihalb zu ihm, und

er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen Ban des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten köme, um darüber nachzudenken und eine und die andere Berbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es seh leicht sie zu ersehen, und erbot mich zur Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zufrieden, und bei der nötstigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen auszuregen er dem auch sogleich sorteilte, damit ja der Fuß- und Bollstab morgen früh bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, sagte Friederike: Sie sub techt gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen, und nicht wie die anderu, die dieses Gespräch schon überdrüffig sind, ihn zu meiden oder davon abzudrechen. Freisich nuß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Ban nicht wünschen; er wärde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und und auch. Nenes Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen würde es bei und nicht wohler sehn; sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirthen; dort sänden wir und in einem weitern Ramme beengt. So steht die Sache: aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sehn; ich danke es Ihnen von Herzen.

Ein anderes Franenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es; benn sie hatte überhaupt wenig gelesen: sie war in einem heitern sittlichen Lebensgenuß ausgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Watesield auf der Zunge, allein ich wagte nicht ihr ihn anzubieten; die Aehnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend.

Ich lese sehr gern Romane, sagte fle; man findet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte.

Die Ausmessung ves Hauses geschah des andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von Statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Bater sagte mir seine Abstat und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Ris in der Stadt mit mehr Bequemlichseit zu versertigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, umd die sechs Stunden schienen keine Entserung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence

nach Drusenheim zu fahren und sie durch dieses Fuhrwert so wie durch ordentliche und außerordentliche Boten in Berbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen follte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frilhesten Stunden — dem an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschicht und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Borzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hossung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehen.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Rurufs von Seiten bes braven Lehrers; er hatte mich burch jene Worte jur rechten Zeit fo aus bem Grunde curirt, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehen Lust hatte. Der Briefwechsel mit Friederiken wurde lebhafter. mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich follte mich auf längere Beit einrichten. Ich that es, indem ich einen tuchtigen Mantelfack auf die Diligence pacte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Rähe. Ich traf eine große und luftige Gefellschaft, nahm ben Bater bei Seite, Aberreichte ibm ben Riff, Aber ben er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei ber Ausarbeitung gebacht batte; er war aufer sich vor Bergnilgen, besonders lobte er die Reinlichkeit ber Zeichmung: Die hatte ich von Jugend auf gelibt und mir biekmal auf bem schönften Bapier noch besondere Mithe gegeben. biefes Bergnigen wurde unferm guten Wirthe gar balb verkummert, ba er gegen meinen Rath in ber Freude seines Bergens ben Rif ber Gefellschaft vorlegte. Weit entfernt, baran die erwünschte Theilnahme zu äußern, achteten die einen diese köstliche Arbeit gar nicht; andere, die etwas von ber Sache zu versteben glaubten, machten es noch schlimmer, fie tabelten ben Entwurf als nicht kunftgerecht, und als ber Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, bandhabten fle biefe faubern Blätter als Brouillons, und einer jog mit barten Bleiftiftftrichen feine Berbefferungevorschlage bergeftalt berb über bas garte Bapier, baf an Wieberherstellung ber ersten Reinheit nicht zu benten war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Bergustgen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kanm zu trösten, so sehr ich ihn auch versslicherte, daß ich sie selbst nur für Sutwürfe gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allem ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksfamkeit gegen den Bater eben so sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgäste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Berdruß in ihrer Rähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überdieten trachtete, und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie auslichten. Man hatte schon beim Frühftlick den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzten Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln und allen schmedte es, nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war gränzenlos glücklich an Friederikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gesühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt; sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Rach Tische suchte man den Schatten; gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Pfänderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Pfänder ging alles jeder Art ins übertriebene: Gebärden die man verlangte, Handlungen die man ausüben, Aufgaden die man lösen sollte, alles zeugte von einer verwegenen Lust, die keine Gränzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen neckschen Sinfall; sie erschien mir lieblicher als je: alle hypochondrischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu küssen, versäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Frende.

Die Hoffnung ber Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt; sie ließ sich hören und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Dreben war Ansang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Rationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen

Shre genng, und Friederike, welche tanzte wie fie ging, sprang und lief, war sehr erfreut an mir einen sehr gelibten Bartner zu finden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber balb Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zurebete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschäbigten uns burch einen einsamen Spaziergang Hand in Hand, und an jenem stillen Blate durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Bersicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Aeltere Bersonen, die vom Spiel aufgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abend-Collation kam man eben so wenig zu sich selbst: es ward die tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten so wie an andern Ausmunterungen zum Trinken sehste es so wenig als am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhiptes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich auswedte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Rene den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pstegen. Meine Einbildungskraft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar. Ich seine Aussen, wie ste, nach dem hestigsten Ausse, leidenschaftlich von mir zurlicktritt, mit glühender Wange, mit sunkelnden Augen jene Berwünschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedroht werden soll, und wodurch ste unwissend Fremde, Schuldlose bedroht. Ich sehe Friederiken gegen ihr über stehen, erstarrt vor dem Anblick, bleich, und die Folgen jener Berwülnschung sühlend, von der sie nichts weiß. Ich sinde mich in der Mitte, so wenig im Stande, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen, als jenen Unglück weissanden. Die zurte Gesundheit Friederikens schien den gedrohten Unfall zu bescheunigen, und num kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte liber alle Berge zu sehn.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im Hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dinkel unterhielt bei mir jenen Aberglanden; meine Lippen, geweiht oder verwünscht, kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magsichen Borzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ihn aufgäbe.

Rummehr aber war alles verloren und unwiederbringlich: ich war in einen gemeinen Zustand zurückgekehrt, ich glaubte das liebste Wesen verletzt, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Berwünschung, anstatt daß ich sie hatte loswerben sollen, von meinen Lippen in mein eigenes Herz zurückgeschlagen.

Das alles raste zusammen in meinem burch Liebe und Leibenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, besonders im Gegensatz mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Berzweiflung stühlte, die ohne Gränzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tagslicht mich an, und alle Mächte der Racht überwindend, stellte mich die hervortretende Somme wieder auf meine Fliße; ich war bald im Freien und schnell erzunickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andere Bähnen, verliert sehr leicht an seiner Sewalt, wenn er, statt unserer Sitelkeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt, und diesem zarten Wesen eine bose Stunde machen will: wir sehen alsdam recht gut, daß wir ihn loswerden können, sobald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichtet, je mehr alles, was wir ihm entziehen, zu unserm Bortheil gereicht. Der Andlich Friederikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, alles machte mir Vorwürse, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtwögel bei mir beherdergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verschencht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annäherndes zutrauliches Betragen machte mich durch und durch sund sohn, und ich sand nuich recht glücklich, daß sie mir dießmal beim Abschied öffentlich, wie andern Freunden und Berwandten, einen Auß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstremungen, aus denen ich mich oft durch einen jest regelmäßig eingeleiteten Brieswechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Auch in Briesen blieb sie immer dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend ressectiven, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder, gehend, kommend, laufend, springend, so leicht austräte als sicher. Auch ich schrieb sehr gern an sie: denn die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persöulichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglande hatte völlig weichen mitsen. Er gründete sich zwar auf Eindrücke früherer Jahre, allein der Geist des Tags, das Rasche ber Ingend, der Umgang mit kalten verständigen Männern, alles war

ihm ungünstig, so daß sich nicht leicht jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hätte, dem nicht ein Bekenntniß meiner Grille vollkommen lächerlich gewesen wäre. Allein das Schlimmste war, daß jener Wahn, indem er floh, eine wahre Betrachtung über den Zustand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute bestuden, deren frühzeitige Neigungen sich keinen dauerhaften Erfolg versprechen dürsen. So wenig war mir geholsen, den Irrthum loszusehn, daß Verstand und Ueberlegung mir nur noch schlimmer in diesem Falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Werth des tresslichen Mädchens kennen lernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes vielleicht auf immer verlieren sollte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als Fremd Wehland die Schalkheit beging, den Landpriester von Bakesield nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Borlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu fassen und las so heiter und freimuthig, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Bergleichung genöthigt zu sehn. Hatten sie zu Raimund und Melustnen komische Gegenbilder gesunden, so erblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäslichte. Man gestand sich's nicht ausdrücklich, aber man verläugnete es nicht, daß man sich unter Geistes- und Gestühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empsinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle; und in diesem Gestihl ist der Grund alles Edlen aufzusuchen: was uns filr eine wirkliche zugetheilt seh, ersahren wir nur allzudentlich; was die zweite betrifft, darüber können wir selten ins Klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im himmel, in der Gegenwart oder in der Zuhmst suchen, so bleibt er deßhalb doch innerlich einem ewigen Schwanten, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, dies er ein- sür allemal den Entschluß faßt zu erkaren, das Rechte seh das was ihm gemäß ist.

Unter die lästlichsten Bersuche sich etwas Höheres anzubilden, sich einem Höhern gleichzustellen, gehört wohl der jugendliche Erieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen: er ist höchst unschuldig, und was man auch dagegen eifern mag, höchst unschäblich; er unterhält uns in Beiten, wo

wir vor Langerweile umfommen ober zu leibenschaftlicher Unterhaltung greifen mußten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaben der Romane! Und was ist es denn für ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher junger Mann sich an die Stelle der Berson setzt, der es besser und schlechter geht als ihm felbst? ist denn das dürgerliche Leben so viel werth, oder verschlingen die Bedürfnisse des Tags den Menschen so ganz, daß er jede schöne Forderung von sich ablehnen soll?

So sind, als kleine Nebenzweige ber romantisch poetischen Fictionen, die historisch poetischen Taufnamen, die sich an die Stelle der heiligen, nicht selten zum Aergernis der tausenden Geistlichen, in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweisel anzusehen. Auch dieser Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu adeln ist löblich, und diese Berknikpsung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet sogar über das ganze Leben der Person einen anmuthigen Schimmer. Ein schoses Kind, welches wir mit Wohlgesallen Bertha nennen, wilrden wir zu beleidigen glanden, wenn wir es Urselblandine nennen sollten. Gewis, einem gebildeten Menschen, geschweige benn einem Liebhaber, würde ein solcher Name auf den Lippen stoden. Der kalt und einseitig urtheilenden Welt ist nicht zu verargen, wenn sie alles was phantastisch hervortritt, sit lächerlich und verwerslich achtet; der benkende Remer der Menscheit aber mus es nach seinem Werthe zu wilrdigen wissen.

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen Ufer des Aheins war diese Bergleichung, zu der sie ein Schall genöthigt batte, von den anmuthigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn tnan sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Reigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten wie im Schattenriß erkennt und mit bestderlicher Immigkeit zu sassen zu numarmen strebt.

Die Gewohnheit zusammen zu sehn besestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehen und gehen, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, die etwas zuställig fürs Leben bestätigt, besser als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte sowohl auf Friederikens Gesunnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes wunderlichen Enthaltens selbst von unschuldigen Liebtofungen ein glinstiges Borurtheil gefaft batte, völlig vertrauen zu können. Man ließ ums unbeachtet, wie es überhaupt bort und bamals Sitte war, und es bing von uns ab, in kleinerer ober größerer Gesellschaft Die Gegend zu burchstreifen und die Freunde ber Rachbarfchaft zu befuchen. Dieffeits und jenseits bes Rheins, in Sagenau, Fort-Louis, Philippsburg, ber Ortenau, fant ich die Bersonen gerftreut, Die ich in Sesenheim vereinigt gesehen, jeden bei fich als freundlichen Birth, gastfrei und so gern Ruche und Reller, als Garten und Weinberge, ja die ganze Gegend aufschließend. Die Rheininseln waren benn auch öfters ein Ziel unserer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmbergigkeit die Millen Bewohner des flaren Rheines in den Reffel, auf den Roft, in bas siedende Fett, und batten uns bier in den traulichen Fischerbutten vielleicht mehr als billig angestebelt, hatten uns nicht die entsetzlichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder weggetrieben. biefe unerträgliche Störung einer ber fconften Luftpartien, wo fonft alles gludte, wo die Neigung der Liebenden mit dem guten Erfolge des Unternehmens nur zu wachsen schien, brach ich wirklich, als wir zu fruh, ungeschieft und ungelegen nach Saufe tamen, in Gegenwart bes guten geiftlichen Baters in gottesläfterliche Reben ans und versicherte, bag biefe Schnaken allein mich von bem Gebanken abbringen touten, als babe ein guter und weiser Gott bie Welt erschaffen. Der alte fromme Berr rief mich bagegen ernftlich zur Ordnung und verftändigte mich, daß diefe Miden und anderes Ungeziefer erft nach bem Falle unferer erften Eltern entstanden, ober wenn beren im Paradiese gewesen, baselbft nur angenehm gefummt und nicht gestochen hatten. 3ch fühlte mich awar fogleich befanftiat: bem ein Borniger ift wohl zu begiltigen, wenn es uns gludt ihn jum Lächeln ju bringen; ich versicherte jeboch, es habe bes Engels mit bem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um bas fündige Chepaar ans bem Garten zu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben mir vorzustellen, daß bieg burch große Schnaken-bes Tigris und Euphrat geschehen fety. Und fo hatte ich ihn wieder jum Lachen gebracht; benn ber gute Dann verftand Spaß, ober ließ ihn wenigstens vorlibergeben.

Ernsthafter jedoch und herzerhebenber war der Genuß der Tags- und Jahrszeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der

Wigansart hingeben, um biese Alarheit bes reinen Himmels, biesen Glanz ber reichen Erbe, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Nähe zu genießen. Monate lang beglikkten und reine ätherische Morgen, wo der Himmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit überstülfsigem Thau getränkt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einsach werde, thürmten sich oft Wolken über die entsernten Berge bald in dieser, dalb in sener Gegend. Sie Kanden Tage, sa Wochen lang, ohne den reinen Himmel zu trüben, und selbst die vorübergehenden Gewitter erquickten das Land und verherrlichten das Grün, das schon wieder im Sonnenschein glänzte, ehe es noch abtrocknen konnte. Der doppelte Regendogen, zweisardige Säume eines dunkelgranen, beinahe schwarzen himmlischen Bandstreisens waren herrlicher, sarbiger, entschiedener, aber auch flüchtiger als ich sie irgend beobachtet.

Unter biesen Umgebungen trat unversehens die Lust zu dichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter: sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhältniffe wegen Boch öfters nach ber Stadt zurfidzukehren genöthigt mar, fo entfprang baburch für unsere Reigung ein neues Leben, bas uns vor allem Unangenehmen bewohrte, was an folde kleine Liebeshändel als verbriekliche Folge fich gewöhnlich zu schließen pflegt. Entfernt von mir arbeitete fie filt mich und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich zurudtame; entfernt von ihr beschäftigte ich mich für sie, um burch eine neue Sabe, einen neuen Einfall ihr wieber neu an fenn. Gemalte Banber waren bamals eben erft Mobe geworden; ich malte ihr gleich ein paar Stude und fendete fie mit einem kleinen Gebicht voraus, ba ich biegmal langer als ich gedacht ausbleiben mußte. Um auch die bem Bater gethane Busage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Berfprechen ju halten, beredete ich einen jungen Bauverftanbigen, ftatt meiner ju arbeiten. Diefer batte fo viel Luft an ber Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr burch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer fo angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundriff, Anfrif und Durchschnitt bes Baufes: Dof und Garten war nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber sehr mäßiger Anschlag war bingugefligt, um die

Möglichkeit ber Ausführung eines weitläufigen Unternehmens als leicht und thulich vorzuspiegeln.

Diefe Beugniffe unferer frembicaflicen Bemubungen verschafften uns ben liebreichsten Empfang; und ba ber gute Bater fah, bag wir ben besten Willen hatten ihm zu bienen, fo trat er mit noch einem Wunsche bervor: es war ber, seine awar bubsche, aber einfarbige Chaise mit Blumen und Zierrathen ausstaffirt zu fehn. Wir ließen uns bereitwillig finden. Farben, Binfel und sonstige Bedürfnisse wurden von den Arämern und Apothelern ber nächsten Stäbte berbeigeholt. Damit es aber auch an einem Bakefielb'schen Difflingen nicht fehlen inochte, fo bemerkten wir nur erft, als alles auf bas fleißigste und bunteste gemalt war, bag wit einen falfden Firmif genommen batten, ber nicht trodnen wollte; Connent fcbein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten! Man mufte fich inbeffen eines alten Rumbeltaftens bebienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Bergierung mit mehr Mübe wieder abzureiben, als wir fie aufgemalt hatten. Die Unluft bei biefer Arbeit vergrößerte fich noch, als mis die Mädchen um Gottes willen baten, langsam und vorsichtig zu versahren, um den Grund zu schonen: welcher benn boch nach biefer Operation zu feinem urfprünglichen Glanze nicht wieder zurückzubringen war.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Dr. Brimrose und seine liebenswürdige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glud, sowohl ums als auch Freunden und Nachdarn; Hochzeiten und Kindtausen, Richtung eines Gebäudes, Erbschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verklindigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste- und letztemal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen befand gerade im Augenblicke ührer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten uns eben dessalb schneller vorsibergeeilt und früher verschwunden.

Rum sollte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Brilfung ausstehen. Ich will es Prilfung nennen, obgleich dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häuserin der Stadt, von gutem Ansehen und Ruf und in behaglichen Bermögensumständen. Die jungen Städter waren öfters in Sesenheim. Die ältern Bersonen, Mitter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Anmuth der Töchter, selbst von meinem Einfluß, daß sie mich erst wollten kennen lernen, und nachdem ich sie öfters besucht und auch dei ihnen wohl empfangen war, und nuch auch alle steinmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme schuldig zu sehn glaubten.

Lange ward darliber hin und her gehandelt. Die Mutter konnte sich schwer, von der Haushaltung trennen, Olivie hatte einen Abschen vor der Stadt. In die sie nicht paste, Friederike keine Reigung dahin; und so verzögerte sich die Sache, die sie sie sie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich: siel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man stellt dam lieber in der Stadt und mit einigem Zwanze als gar nicht sehen wollte. Und so fand ich num meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu sehen gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem Humenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte disher erschien — ich sah sie mm zum erstenmal in städtischen, zwar weiten Zimmern, ober doch in der Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Borzellanpuppen.

Das Berhältnig zu bem was man liebt, ift fo entschieben, bag bie Umgebung wenig fagen will; aber bag es bie gehörige, naturliche, gewohnte Umgebung seb bieß verlangt bas Gemuth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in ben Wiberspruch bes Angenblicks finden. Das anständige ruhig eble Betragen ber Mutter pafte vollfommen in biefen Rreis, fle unterschied fich nicht von den Abrigen Frauen; Olivie dagegen bewies sich ungebuldig, wie ein Fift auf bem Strande. Wie fie mich sonst in bem Garten anrief ober auf bem Felbe bei Seite wintte, wenn fle mir etwas Befonberes zu fagen hatte, fo that fle auch bier, indem fie mich in eine Fenstertiefe jog; fie that es mit Berlegenheit und ungeschickt, weil fie fliblte, daß es nicht paste, und es boch that. Sie hatte mir bas Unwichtigste von ber Welt ju fagen, nichts als was ich fcon wußte, bag es ihr entfeplich web fen, daß sie sich an den Rhein, über den Rhein, ja in die Türkei wünsche. Friederike bingegen war in biefer Lage bochft merkwürdig. genommen pafte fle auch nicht hinein, aber bieß zeugte für ihren Charafter, daß sie, anstatt sich in diesen Zustand zu kinden, umbewußt den Zustand nach sich modelte. Wie sie sie auf dem Lande mit der Gesellschaft gebarte, so that sie es auch hier. Jeden Augenblick wußte sie zu beleben. Ohne zu bennruhigen setzte sie alles in Bewegung und beruhigte gerade dadurch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Sie erfüllte damit vollkommen den Wunsch der städtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Canapé aus, Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen sehn wollten. War dieses zur Genüge geschehen, so wurde die Garderobe, der Schnuck und was die städtischen, französlisch gekleideten Nichten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Neid bewundert. Auch mit mir machte Friederike stad; leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen andern Borzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wilnsche eher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ühren Diener anerkannte.

Diefe Dienerschaft nahm fle einen ber folgenden Tage mit Buversicht in Anspruch, als fie mir vertrante, die Damen wünschten mich lefen zu boren. Die Töchter bes Haufes hatten viel bavon ergahlt; benn in Sefenheim las ich was und wann man's verlangte. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Rube und Aufmerksamkeit auf mehrere Stunden. Dieß ging man ein, und ich las an einem Abend ben ganzen Samlet ummterbrochen, in ben Sinn bes Studs einbringend wie ich es mur vermochte, mit Lebhaftigleit und Leibenschaft mich ausbrildenb, wie es ber Ingend gegeben ift. 3ch erntete großen Belfall. Friederike batte von Beit zu Beit tief geathmet und ihre Wangen eine fliegende Rothe Aberzogen. Diese beiben Symptome eines bewegten gartlichen Bergens, bei scheinbarer Beiterkeit und Rube von außen, waren mir nicht unbekamt und ber einzige Lobn, nach bem ich ftrebte. Gie sammelte ben Dant, baf sie mich veranlaft batte, mit Frenden ein, und versagte sich, nach ihrer zierlichen Weise, ben kleinen Stolz nicht, in mir und burch mich geglänzt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dauern, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht sehlen; aber die reichen Hülfsquellen, die auf dem Lande so ergiebig sind, versiegten bald in der Stadt, und der Zustand ward um so peinlicher, als die ältere nach und nach ganz aus der Fassung kam. Die beiden Schwestern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche

sich beutsch trugen. Friederike hatte sich niemals anders gedacht und glaubte überall so recht zu senn, sie verglich sich nicht; aber Olivien war es gang unerträglich, fo mägbehaft ausgezeichnet in biefer vornehm erscheis nenben Gesellschaft einberzugeben. Auf bem Lande bemerkte sie taum bie städtische Tracht an andern, fie verlangte sie nicht; in ber Stadt konnte sie die ländliche nicht ertragen. Dieß alles zu bem übrigen Geschicke stäbtischer Frauenzimmer, zu den hundert Aleinigkeiten einer ganz entgegengesetzten Umgebung, wühlte einige Tage so in bem leibenschaftlichen Bufen, daß ich alle schmeichelnde Aufmerksamkeit auf sie zu wenden hatte, um fie, nach bem Wimsche Friederikens, zu begutigen. Ich fürchtete eine leibenschaftliche Scene: ich sah ben Augenblick, ba fie fich mir zu Fliffen werfen und mich bei allem Beiligen beschwören werbe, sie aus biesem Buftanbe zu retten. Sie war himmlisch gut, wenn sie sich nach ihrer Beise behaben komte; aber ein folder Zwang fette fie gleich in Difbehagen und komte fle zuletzt bis zur Berzweiflung treiben. Num suchte ich zu beschleunigen was die Mutter mit Olivien wünschte und was Friederiken nicht zuwider Diefe im Gegensate mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich sagte ihr, wie sehr ich mich freue, sie unverändert und auch in biefen Unigebingen so frei wie ben Bogel auf ben Zweigen zu finden. Sie war artig genug zu erwiebern, bag ich ja ba fen; fie wolle weber hinaus noch herein, wenn ich bei ihr wäre.

Enblich sah ich sie absahren und es siel mir wie ein Stein vom Herzen: benn meine Empfindung hatte den Zustand von Friederiken und Olivien getheilt; ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt wie diese, aber ich sühlte mich doch keineswegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Straßburg gegangen war, um zu promoviren, so gehörte es freilich unter die Unregelmäßigkeiten meines Lebens, daß ich ein solches Hauptgeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen des Examens hatte ich mir auf eine sehr leichte Weise bei Seite geschafft; es war nun aber auch an die Disputation zu benken: denn von Frankfurt abreisend hatte ich meinem Bater versprochen und mir selbst sest vorgesetzt, eine solche zu schreiben. Es ist der Fehler berjenigen, die manches, ja viel vermögen, daß sie sich alles zutrauen, und die Ingend muß sogar in diesem Falle sehn, damit nur etwas aus ihr werde. Eine Uebersicht der Rechtswissenschaft und ihres ganzen Fachwerts hatte ich mir so ziemlich verschafft; einzelne rechtliche Gegenstände interessirten mich

hinlanglich; und ich glaubte, da ich mir den braven Levser zum Borbild genommen hatte, mit meinem kleinen Menschenverstand ziemlich burchzu-Es zeigten sich große Bewegungen in ber Jurisprubem: es follte mehr nach Billigfeit geurtheilt werben; alle Gewohnheiterechte fab man täglich gefährdet, und besonders bem Criminalwefen ftand eine große Beranderung bevor. Was mich felbst betraf, so fühlte ich wohl, daß mir au Ausfüllung jener Rechtstopit, die ich mir gemacht batte, unenblich vieles fehle; das eigentliche Wiffen ging mir ab, und teine innere Richtung brangte mich zu biesen Gegenständen. Auch mangelte ber Anstoß von außen, ja mich hatte eine ganz andere Facultät mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Interesse finden sollte, so mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werden, das mir fruchtbar schien und Aussichten gab. Go hatte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch fogar barauf gesammelt, und nahm auch meine Collectaneen vor, überlegte bas was ich behaupten, bas Schema, wonach ich bie einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals, und arbeitete fo eine Beit tang; allein ich war klug genug balb zu feben, bag ich nicht forttommen tonne und bag, um eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein besonderer und lang anhaltender Fleiß erforderlich sen, ja daß man nicht einmal ein foldes Besonderes mit Glud vollführen werbe, wenn man nicht im gangen wo nicht Meister, boch wenigstens Altgefelle feb.

Die Freunde, benen ich meine Berlegenheit mittheilte, sanden mich lächerlich, weil man über Theses eben so gut, ja noch besser als über einen Tractat disputiren könne; in Strasburg set das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg sehr geneigt sinden, allein mein Bater, dem ich besthalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, das ich, wie er meinte, sehr wohl aussertigen könnte, wenn ich nur wollte, und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Ich war nun genöthigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu wersen, und etwas zu wählen, das mir geläusig wäre. Die Kirchengeschichte war mir sast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher der Conslict, in welchem sich die Kirche, der öfsentsich anerkannte Gottesdienst, nach zwei Seiten hin bessindet und immer besinden wird, höchlich interessirt. Denn einmal liegt sie in ewigem Streit mit dem Staat, über den sie sich erheben, und sodamn mit den Einzelnen, die sie alle zu sich versammeln will. Der Staat von seiner Seite will ihr die Oberherrschaft nicht zugestehen, und die

Einzelnen widerfeten fich ihrem Bwangsrechte. Der Staat will alles qu öffentlichen, allgemeinen Zweden, ber Einzelne zu bauslichen, berglichen, gemilthlichen. 3ch war von Kindheit auf Zeuge folder Bewegungen gewefen, wo die Geiftlichkeit es bald mit ihren Oberen, bald mit ber Gemeine verbarb. Ich hatte mir daber in meinem jugendlichen Sinne festgesett, bak ber Staat, ber Gesetzgeber bas Recht babe einen Cultus zu bestimmen, nach welchem die Beiftlichkeit lehren und fich benehmen folle, bie Laien hingegen sich außerlich und öffentlich genan zu richten hatten; übrigens follte die Frage nicht febn, was jeder bei fich bente, fühle ober finne. Daburch glaubte ich alle Collisionen auf einmal gehoben zu baben. Ich wählte befihalb zu meiner Disputation bie erfte Salfte biefes Themas, bag nämlich ber Gesetzgeber nicht allein berechtigt, fonbern verpflichtet sen, einen gewissen Cultus festzuseten, von welchem weber bie Beiftlichkeit, noch die Laien sich lossagen blirften. 3ch führte bieses Thema theils historisch, theils rafonnirend aus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen burch Heerführer, Könige und mächtige Manner eingeführt worben, ja bag biefes fogar ber Fall mit ber driftlichen fen. Das Beifpiel bes Brotestantismus lag ja gang nabe. 3ch ging bei biefer Arbeit um fo tubner zu Werte, als ich fie eigentlich nur meinen Bater zu befriedigen schrieb, und nichts fehnlicher wünschte und hoffte, als bag fie bie Cenfur nicht paffiren möchte. Ich hatte noch von Behrifch ber eine untiberwindliche Abneigung, etwas von mir gebruckt zu feben, und mein Umgang mit Herber hatte mir meine Unzulänglichkeit nur allzubeutlich aufgebeckt, ja ein gewiffes Miftrauen gegen mich felbft mar baburch völlig zur Reife gefommen.

Da ich diese Arbeit fast ganz aus mir selbst schöpfte, und das Latein geläusig sprach und schrieb, so versloß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, sehr angenehm. Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; die Darstellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich sie mit einem guten Lateiner durch, der, ob er gleich meinen Styl im ganzen nicht verbessern konnte, doch alle auffallenden Mängel mit leichter Hand vertilgte, so daß etwas zu Stande kam, daß sich auszeigen ließ. Sine reinliche Abschrift wurde meinem Bater sogleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommenen Gegenständen ausgestährt worden seh, jedoch mit der Kühnheit des Unternehmens als ein

völlig protestantisch Gesmuter wohl zufrieden war. Mein Seltsames wurde geduldet, meine Anstrengung gelobt, und er versprach sich von der Bekanntmachung dieses Werkchens eine vorzägliche Wirkung.

Ich überreichte nun meine Befte der Facultät, und diefe betrug sich glitcklicherweise so klug als artig. Der Dekan, ein lebhafter gescheibter Dann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging bann jum Bebenklichen berfelben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln wußte und damit schloß, daß es nicht rathlich sehn möchte, biese Arbeit als akademische Differtation bekannt zu machen. Der Aspirant habe sich ber Facultät als einen bentenben jungen Mann gezeigt, von bem fie bas Beste hoffen blirfe; sie wolle mich gern, um bie Sache nicht aufzuhalten, über Theses bisputiren laffen. Ich könne ja in ber Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege ober weiter ausgearbeitet, lateinisch ober in einer andern Sprache herausgeben; dieß würde mir, als einem Brivatmann und Brotestanten, überall leicht werben, und ich batte mich bes Beifalls um besto reiner und allgemeiner alsvann zu erfrenen. Raum verbarg ich bem guten Manne, welchen Stein mir fein Bureben vom Herzen wälzte; bei jedem neuen Argument, das er vorbrachte, um mich burch seine Weigerung nicht zu betrüben ober zu erzürnen, warb es mir immer leichter im Gemuth und ihm zulett auch, als ich gang unerwartet seinen Grunben nichts entgegensetzte, fie vielmehr bochft einleuchtenb fand und versprach, mich in allem nach seinem Rath und nach seiner Anleitung zu benehmen. Ich fette mich nun wieber mit meinem Repetenten zusammen. Theses wurden ausgewählt und gedruckt, und die Disputation ging, unter Opposition meiner Tifchgenoffen, mit großer Luftigleit, ja Leichtfertigkeit vorkber; ba mir benn meine alte Uebung, im Corpus Juris aufzuschlagen, gar febr zu Statten tam, und ich filr einen wohlunterrichteten Menfchen gelten tomite. Ein guter bertommlicher Schmans befchlog bie Reierlichkeit.

Mein Bater war indessen sehr unzufrieden, daß dieses Werkhen nicht als Disputation ordentlich gebruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Franksurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die mur stizzirt seh, klinstig weiter ausgeführt werden müßte. Er hob zu diesem Zweie das Manuscript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Papieren gesehen.

Meine Bromotion war am 6. August 1771 geschehen; ben Tag barauf ftarb Schöpflin im funfunbsiebzigsten Jahre. And ohne nähere Berubrung hatte berfelbe bedeutend auf mich eingewirkt: benn vorzügliche mitlebende Manner find ben größeren Sternen ju vergleichen, nach benen, so lange sie nur über bem Horizont steben, unfer Auge sich wendet, und - sich gestärtt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergomt ift solche Bollkommenheiten in sich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflin ein vortheilhaftes Aeuferes verlieben, schlanke Gestalt, freundliche Augen, redseligen Mund, eine burchaus angenehme Gegenwart. Auch Geistesgaben ertheilte sie ihrem Liebling nicht kärglich, und sein Glud war, ohne bag er sich milbfam angestrenat bätte, die Rolge angeborener und ruhig ausgebildeter Berbienfte. Er gehörte ju ben gludlichen Menfchen, welche Bergangenheit und Gegenwart zu vereinigen geneigt sind, die dem Lebensinteresse bas historische Wissen anzuknüpfen versteben. Im Babenichen geboren, in Bafel und Strafburg erzogen, geborte er bem parabiefischen Rheinthal ganz eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Baterlande. Auf bistorische und antiquarische Gegenstände hingewiesen, ergriff er sie munter burch eine gludliche Borstellungstraft, und erhielt sie in sich burch bas beguemste Gebächtnift. Lern= und lehrbegierig wie er mar, ging er einen gleich vorschreitenden Studien = und Lebensgang. Run emergirt und eminirt er bald ohne Unterbrechung irgend einer Art; er verbreitet fich mit Leichtigkeit in ber literarischen und burgerlichen Welt; benn biftorifche Renntnisse reichen überallbin, und Leutseligkeit schließt sich überall Er reist burd Deutschland, Holland, Frankreich, Italien, tommt in Berlibrung mit allen Gelehrten feiner Beit; er .unterhalt bie Flirften, und nur, wenn burch feine lebhafte Rebfeligkeit bie Stunden ber Tafel, ber Audienz verlängert werben; ist er den Hofleuten lästig. wirbt er fich bas Bertrauen ber Staatsmänner, arbeitet für fie bie grundlichsten Debuctionen, und findet so überall einen Schauplat für seine Ta-Man wlinfeht ihn an gar manchem Orte festzuhalten; allein er beharrt bei seiner Treue filr Strakburg und den frangösischen Hof. Seine unverrudte beutsche Redlichkeit wird auch bort anerkannt, man schützt ibn sogar gegen ben mächtigen Brator Klinglin, ber ihn beimlich ansembet. Gefellig und gesprächig von Natur, verbreitet er fich, wie im Wiffen und Geschäften, so auch im Umgange, und man begriffe kaum, wo er alle Beit hergenommen, wüßten wir nicht, daß eine Abneigung gegen Die Frauen ihn burch fein ganges Leben begleitet, wodurch er fo manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gesimten gludlich vergeudet werden.

Uebrigens gehört er auch als Autor bem gemeinen Wesen, und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Neben und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierlichkeit gewidmet, ja sein großes Wert Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Bergangen- heit wieder hervorrust, verblichene Gestalten auffrischt, den behauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, erloschene, zerstückte Inschristen zum zweitenmal vor die Angen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft; in Baden und der Pfalz behält er die ins höchste Alter einen ummterbrochenen Einsluß; in Marmheim stiftet er die Alademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident derselben bis an seinen Tod.

Senähert habe ich mich biesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Racht, da wir ihm ein Fackelständen brachten. Den mit Linden überwöldten Hof des alten Stiftgebändes erfüllten unsere Bechseuer mehr mit Rauch, als daß sie ihn erleuchtet hätten. Nach geendigtem Musikgeräusch kam er herab und trat unter und; und hier war er recht an seinem Plate. Der schlant und wohl gewachsene heitere Greis stand mit leichtem freiem Wesen würdig vor und und hielt und werth gemug, eine wohlgedachte Rede, ohne Spur von Iwang und Pedantismus, väterlich liedevoll auszusprechen, so daß wir und in dem Augenblick etwas dünkten, da er und wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öffentlich anzureden so sit berusen war. Wir ließen unsewe Zusriedenheit überlaut vernehmen; Trompeten und Paukenschall erklang wiederholt, und die allerliebste, hossenungsvolle akademische Plebs verlor sich mit innigem Bedagen nach Hause.

Seine Schiller und Studienverwandten, Roch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Berhältniß. Meine Liebhaberei zu alterthümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen nuch das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werke über Essaß vielsach enthielt. Son dieses Werk hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gefunden, näher kennen gelernt, und nunmehr vollkommen gefördert, konnte ich mir, bei größeren und kleineren Excursionen, das Aheinthal als römische Besitzung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Borzeit mir wachend ausmalen.

Raum batte ich mir bierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin

zu den Denkmalen der Mittelzeit hinwies und mit den daher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Documenten bekannt machte, ja eine Neigung zu den sogenannten Minnesingern und Heldendichtern einzuslößen suchte. Diesem wackern Manne, so wie Herrn Roch, din ich viel schnlidig geworden; und wenn es ihrem Willen und Bunsche nach gegangen wäre, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdanken müssen. Damit werhielt es sich aber solgendergestalt.

Schöpflin, ber fich in ber höbern Sphare bes Staatsrechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Einfluß wohl kannte, welchen folche und verwandte Studien bei Bofen und in Cabinetten einem fabigen Ropfe au verschaffen geeignet sub, flibite eine unliberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen ben Buftanb bes Civiliften, und hatte bie gleiche Gefinnung ben Seinigen eingeflößt. Obengenannte beibe Männer, Freunde von Salzmann, hatten auf eine liebreiche Weise von mir Kenntnik genommen. Das leidenschaftliche Ergreifen äußerer Gegenstände, die Darftellungsart, womit ich die Borzüge berfelben berandzubeben und ihnen ein besonderes Interesse zu verleihen wußte, schätzten sie bober als ich selbst. Meine geringe, ich fann wohl fagen, nothburftige Beschäftigung mit bem Civilrechte war ihnen nicht unbemertt geblieben; fie tamten mich genng, um zu wiffen, wie leicht ich bestimmbar set; aus meiner Lust zum alabemischen Leben hatte ich auch tein Geheimniß gemacht, und fle bachten mich baber für Geschichte, Staats recht, Rebeitunft, erft mir im Borfibergeben, bann aber entschiebener, ju erwerben. Strafburg felbft bot Bortheile genug. Eine Aussicht auf Die beutsche Ramlei in Bersailles, ber Borgang von Schöpflin, teffen Berbieust mir freilich unerreichbar schien, follte gwar nicht gur Nachahmung, boch zur Nacheiferung reizen und vielleicht baburch ein ahnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches sowohl bem, ber fich beffen ruhmen bürfte, erfpriefilich, als andern, die es für fich zu gebrauchen bachten, nutlich sebn könnte. Diese meine Gonner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Gebächtnift und auf meine Rabiakeit, ben Sinn ber Spracen ju faffen, einen großen Werth, und suchten hanptfachlich baburch ihre Abfichten und Boricblage an motiviren.

Wie nun ans allem biesem nichts geworben, und wie es gekommen, baß ich wieder von der französischen Seite auf die deutsche herlibergetreten, gedenke ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum Uebergange einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenige Biographien, welche einen reinen, ruhigen, stäten Fortschritt des Individuums darstellen können. Unser Leben ist, wie das Sanze in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreisliche Weise aus Freiheit und Nothwendigkeit zusammengesetzt. Unser Wollen ist ein Borausverklinden dessen, was wir unter allen Umständen thum werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und dessach verweist man uns mit Recht aufs Quia.

Die französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uedung wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Run wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen und zog Strasburg zum abermaligen akademischen Ausenthalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hossmungen ersahren, und von dieser Sprache, diesen Sitten eher ab- als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich siberhaupt eines guten Betragens besleißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reben anfangen, nachsichtig; sie werden niemand über irgend einen Fehler auslachen oder ihn deshalb ohne Umschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache geschndigt wird, so haben sie Art, eben dasselbe, was man gesagt hat, mit einer andern Wendung zu wiederholen und gleichsam höslich zu bekräftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ansbrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen und auf diese Weise den Verständigen und Ausmerksamen auf das Rechte und Gehörige zu sühren.

So sehr man nun, wenn es einem Ernst ist, wenn man Selbstverlängnung genug hat sich für einen Schüler zu geben, hierbei gewinnt und gesörbert wird, so sählt man sich doch immer einigermaßen gedemikthigt, und, da man doch auch im der Sache willen redet, ost allzusehr unterbrochen, ja abgelenkt, und man läst umgeduldig das Gespräch sallen. Dieß begegnete besonders mir vor andern, indem ich immer etwas Interessantes zu sagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den Ausdruck zurückgewiesen sehn wollte — ein Fall, der bei mir öster eintrat, weil mein Französisch viel buntscheiger war als das irgend eines andern Fremden. Bon Bedienten, Kammerdienern

und Schildwachen, jungen und alten Schauspielern, theatralischen Liebbabern. Bauern und Belben batte ich mir die Rebensarten, so wie die Accentuationen gemerkt, und biefes babylonische Ibiom sollte fich burch ein wunderliches Ingrediens noch mehr verwirren, indem ich den framöstfchen reformirten Geiftlichen gern auborte und ihre Rirchen um fo lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bodenheim baburch nicht allein erlaubt, sondern geboten mar. Aber auch hiermit sollte es noch nicht genug sebn: benn als ich in ben Ilmalingsiahren immer mehr auf bie Deutschheit bes sechzehnten Jahrhunderts gewiesen ward, so schloß ich gar balb auch die Franzosen jener berrlichen Spoche in diese Neigung mit ein. Montaigne, Ampot, Rabelais, Marot waren meine Freunde und erregten in mir Antheil und Bewunderung. Alle biefe verschiebenen Elemente bewegten sich nun in meiner Rebe chaotisch burch einander, so bag für ben Buhörer bie Intention über ben wunderlichen Ausbruck meift verloren ging, ja daß ein gebildeter Franzose mich nicht mehr höflich zurechtweisen, sonbern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vorbem in Leipzig, nur bag ich mich biegmal nicht auf bas Recht meiner Batergegend, so gut als andere Provingen, ibiotisch zu sprechen, zuruckziehen konnte, sondern bier auf frembem Grund und Boben mich einmal bergebrachten Gefeten fligen follte.

Bielleicht hatten wir uns auch wohl hierin ergeben, wenn uns nicht ein bofer Genius in die Ohren geraunt hatte, alle Bemfihungen eines Fremben, französisch zu reden, würden immer ohne Erfolg bleiben: bem ein gestbtes Ohr hore den Deutschen, den Italianer, den Englander unter seiner französischen Maste gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schoof der einzig sprachseligen Kirche ausgenommen.

Rur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen Herrn von Grimm, aber selbst Schöpflin sollte den Gipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er früh die Nothwendigkeit, sich vollkommen französisch auszudrücken, wohl eingesehen; sie dilligten seine Neigung sich jedermann mitzutheilen, besonders aber die Großen und Bornehmen zu unterhalten, lobten sogar, daß er auf dem Schauplatz wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und sich möglichst zum französischen Gesellschafter und Nedner auszudilden gesucht. Was hilft ihm aber das Berläugnen seiner Muttersprache, das Bemühen um eine fremde? Niemand kam er es recht machen. In der Gesellschaft will man ihn eitel

finden: als wenn sich jemand ohne Selbstgefühl und Selbstgefälligkeit andern mittheilen möchte und könnte! Sodam versichern die seinen Weltund Sprachkenner, er disserire und bialogire mehr, als daß er eigentlich conversire: jenes ward als Erb- und Grundsehler der Deutschen, dieses als die Cardinaltugend der Franzosen allgemein anerkannt. Als öffentlichem Redner geht es ihm nicht besser: läßt er eine wohl ausgearbeitete Rede an den König oder die Fürsten drucken, so passen das Unfranzösise ihm, als einem Protestanten, gram sind, und zeigen das Unfranzösische seiner Wendungen.

Anstatt uns nun hieran zu trösten und, als grünes Holz, dasjenige zu ertragen, was dem dürren auflag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzengen uns vielmehr an diesem aufsallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens seh, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gedunden sind. Wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als dieher mit Gewalt und Ernst der Wuttersprache zu widmen.

Auch hierzu sanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Essas war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine lieberselle Anhänglichleit an alte Bersassung, Sitte, Sprache, Tracht sollte übrig geblieden sehn. Wenn der Uederwundene die Hälfte seines Dasens nothgedrungen verliert, so rechnet er sich's zur Schmach, die andere Hälfte freiwillig aufzugeden: er hält daher an allem sest, was ihm die vergangene gute Beit zurückrusen und die Hossmung der Wiederkehr einer glücklichen Spoche nähren kann. Gar manche Einwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene Keine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen beutscher Kürsten, die unter französischer Hoheit ansehnliche Strecken Landes besassen, stets vermehrt und recrutirt wurden: dem Bäter und Söhne hielten sich Studieres oder Geschäfts wegen länger oder kluzer in Straßburg auf.

An unserm Tische ward gleichsalls nichts wie beutsch gesprochen. Salzmann brückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz ans, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollsommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Inglings aufstellen können; Meher von Lindau schlenderte lieber auf gut deutsch,

als daß er sich auf gut französisch hätte zusammennehmen sollen, und wennt unter den übrigen anch mancher zu gallischer Sprache und Sitte himmeigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Bou der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhältnissen. Iwar wußten wir von unserer Reichsversassung nicht viel Löbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesetzlichen Mißbräuchen bestehe, erhoben uns aber um desto höher über die französische gegenwärtige Berfassung, die sich in lauter gesetzlosen Mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse und gestatten mitse, daß eine gänzliche Beränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blidten wir hingegen nach Norden, so lenchtete uns von dort Friedrich, ber Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu dreben schien. Sein Uebergewicht in allem offenbarte sich am stärtsten, als in der französischen Armee das preußische Exercitium und sogar der preußische Stock eingesührt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Borliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthung empfanden, das ihm seine französischen Poeten, Philosophen und Literatoren Berdruß zu machen sortsuhren und wiederholt erklärten, er seh nur als Eindringling anzusehen und zu behandeln.

Was uns aber von den Franzosen gewaltiger als alles andere entsernte, war die wiederholte unhösliche Behauptung, daß es den Dentschen überhaupt, so wie dem nach französischer Enltur strebenden Könige, an Geschmad sehle. Ueber diese Redensart, die wie ein Refrain sich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir uns durch Richtachtung zu deruhigen; austlären darüber konnten wir uns aber um so weniger, als man uns versichern wollte, schon Menage habe gesagt, die französischen Schriftsteller besäßen alles, nur nicht Geschmad; so wie wir denn auch aus dem jetzt lebenden Paris zu ersahren hatten, daß die neuesten Autoren sämmtlich des Geschmads ermangelten und Boltaire selbst diesem höchsten Tadel nicht ganz entgeben könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen, wollten wir daher nichts gelten sassend dessehrheit und Aufrichtigkeit des Geschließ und den raschen derben Ausdrud dessehrheit und Aufrichtigkeit des Geschließ und den raschen derben Ausdrud dessehen,

Freundschaft, Liebe, Britderschaft, Trägt die sich nicht von selber vor? war Losung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer kleinen akademischen horbe zu erkennen und zu erquiden pflegten. Diese Maxime lag zum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns benn freilich manchen Abend Better Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht versehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere zufällige Anlässe und persönliche Eigenheiten sinden, so hatte die französische Literatur an sich selbst gewisse Eigenschaften, welche den strebenden Ikugling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch beides kann die nach Lebensgemuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergötzt werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiösen Unruhen sowohl als die änsern Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüthe gestanden haben. Durch günstige Umstände sen auf einmal eine reichliche Ernte gereift und glüdlich eingebracht worden, dergestalt daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich mur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen mitssen.

Indessen war aber boch auch gar manches veraltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden mußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit nenem Interesse, dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden und Boltaire ließ die jetzt dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Händen, Corneille's Werke herausgegeben, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Borgänger gewesen seh, den er, der allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht haben sollte.

Und eben dieser Boltaire, das Wunder seiner Zeit, war nun selbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Neben ihm existirten und vegetirten noch, in mehr oder weniger thätigem und glücklichem Alter, viele Literatoren, die nach und nach verschwanden. Der Einsluß der Societät auf die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn die beste Gesellschaft, bestehend aus Bersonen von Geburt, Rang und Bermögen, wählte zu einer ihrer Hauptunterhaltungen die Literatur und diese ward dadurch ganz gesellschaftlich und vornehm. Standespersonen und Literatoren bildeten sich wechselsweise

und mußten fich wechselsweise verbilben: benn alles Bornehme ift eigent= lich ablehnend, und ablehnend warb auch die frangofische Kritit, verneinend, berunterziehend, mikrebend. Die bobere Rlaffe bediente fich folder Urtheile gegen bie Schriftsteller; bie Schriftsteller, mit etwas weniger Anstand, verfuhren so unter einander; ja gegen ihre Gömer. Ronnte man bem Bublicum nicht imponiren, fo fuchte man es zu überraschen ober burch Demuth au gewinnen; und so entsprang, abgesehen bavon, was Rirche und Staat im Immerften bewegte, eine folde literarische Gabrung, baf Boltaire felbst seiner vollen Thatigkeit, seines gangen Uebergewichts beburfte, um fich über bem Strom ber allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon hieß er laut ein altes eigenwilliges Rind, feine unermubet fortgesetzen Bemühungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Altere; gewiffe Grundfate, auf benen er feine gange Lebendzeit bestanden, beren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr fchaten und ehren; ja feinen Gott, burch beffen Bekenntnig er fich von allem atheistischen Wesen loszusagen fortsuhr, ließ man ibm nicht mehr gelten: und so mußte er selbst, ber Altvater und Batriarch, gerabe wie fein jungster Mitbewerber, auf ben Augenblid merten, nach neuer Sunft haschen, seinen Freunden zu viel Gutes, feinen Feinden zu viel Uebels erzeigen und unter bem Schein eines leibenschaftlich mahrheitsliebenben Strebens, unwahr und falfc banbeln. War es benn wohl ber Dabe werth, ein fo thatiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden follte, als es angefangen batte? Wie unerträglich ein folder Buftand fet, entging feinem boben Beifte, feiner garten Reigbarteit nicht; er machte fich manchmal fprung = und ftofweise Luft, ließ feiner Laune ben Bügel ichiegen und bieb mit ein paar Fechterftreichen über bie Schunt, wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig gebarbeten: benn jedermann glaubte ihn zu überfeben, obicon niemand es ihm gleich thun kounte. Ein Bublicum, bas immer nur bie Urtheile alter Manner bort, wird gar au leicht altklug, und nichts ift ungulänglicher als ein reifes Urtheil, von einem unreifen Beifte aufgenommen.

Uns Jänglingen, benen, bei einer bentschen Natur und Wahrheitsliebe, als beste Führerin im Leben und Lernen bie Reblichkeit gegen ums selbst und andere immer vor Augen schwebte, war die parteiische Unredlichkeit Boltaire's und die Berbildung so vieler würdigen Gegenstände immer mehr zum Berbruß, und wir bestärkten uns täglich in der Abneigung gegen ihn. Er hatte die Religion und die heiligen Bücher, worauf sie gegründet ist, um den sogenannten Pfassen zu schaden, niemals genug herabsetzen können und mir dadurch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die Ueberlieserung einer Sündsluth zu entkräften, alle versteinerten Nuscheln läugnete, und solche nur für Naturspiele gelten ließ, so verlor er gänzlich mein Bertrauen: dem der Augenschein hatte mir auf dem Baschberge deutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, abgetrocknetem Meeresgrund, unter den Erwien seiner Ureinwohner besinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Bellen kedeckt; ob vor oder während der Sündsschuth, das konnte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal war ein ungeheurer See, eine unübersehliche Bucht gewesen: das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kenntniß der Länder und Gebirge vorzuschreiten, es möchte sich daraus ergeben was da wollte.

Bejahrt. also und vornehm war an sich selbst und durch Boltaire bie französische Literatur. Laßt uns diesem merkolixbigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thatiges und geselliges Leben, auf Bolitit, auf Erwerb im großen, auf bas Berhältnif zu ben herren ber Erbe und Benutzung biefes Berbaltniffes, bamit er felbst zu ben Berren ber Erbe gebore, babin war pon Ingend auf Boltaire's Bunfch und Bemühung gewendet. bat sich jemand so abhängig gemacht, um unabhängig zu sehn. gelang es ihm, die Geifter zu unterjochen; die Nation fiel ihm zu. gebens entwidelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungehenern Haß; nichts gereichte zu seinem Schaben. Den Hof zwar konnte er nie mit sich verföhnen, aber bafür waren ihm fremde Könige zinsbar. Ratharina und Friedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Danemart, Boniatowsti von Bolen, Beinrich von Breufen, Carl von Brannfoweig bekannten fich als seine Bafallen; sogar Bapfte glaubten ihn burch einige Rachgiebigkeiten kirren zu muffen. Dag Joseph ber Zweite fich von ihm abhielt, gereichte biefem Fürsten nicht einmal jum Ruhme: benn es bätte ihm und feinen Unternehmungen nicht geschabet, wenn er, bei so schönem Berftanbe, bei fo herrlichen Gestimmingen, etwas geiftreicher, ein befferer Schäter bes Beiftes gewesen ware.

Das was ich hier gebrängt und in einigem Zusammenhange vortrage, tonte zu jener Zeit als Ruf des Augenblicks, als ewig zwiespältiger

Mißklang, unzusammenhängend und unbelehrend in umsern Ohren. Immer hörte man nur das Lob der Borsahren. Man sorderte etwas Sutes, Neues; aber immer das Neueste wollte man nicht. Kaum hatte auf dem längst erstarrten Theater ein Patriot national-französische, herzerhebende Gegenstände dargestellt, kaum hatte die Belagerung von Calais sich einen enthussastischen Beisall gewonnen, so sollte schon dieses Stück mitsammt seinen vaterländischen Gesellen hohl und in jedem Sinne verwerflich sehn. Die Sittenschildberungen des Destouches, an denen ich mich als Rnabe so oft ergötzt, hieß man schwach; der Rame dieses Ehrenmannes war verschollen: und wie viel andere Schriftseller müste ich nicht nennen, um derentwillen ich den Borwurf, als urtheile ich wie ein Provinzler, habe erdulden müssen, wenn ich gegen jemand, der mit dem neuesten literarischen Strome dahinfuhr, irgend einen Antheil an solchen Wännern und ihren Werten gezeigt hatte.

So wurden wir andern deutschen Gesellen dem immer verdrießlicher. Rach unsern Gesunungen, nach unserer Natureigenheit liebten wir die Eindrücke der Gegenstände sestzuhalten, sie nur langsam zu verarbeiten, und wenn es ja sehn sollte, sie so spät als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Ausmerken, durch fortgesetzte Beschäftigung lasse sich allen Dingen etwas abgewinnen, und man müsse durch beharrlichen Eiser doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Urtheil zugleich der Grund besselben aussprechen lasse. Auch verkannten wir nicht, daß die große und herrliche französische Welt und manchen Bortheil und Gewinn darbiete: denn Rousseau hatte und wahrhaft zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein Schickal, so war er doch genöthigt, den größten Lohn für alles was er geleistet, darin zu finden, daß er unerkannt und vergessen in Baris leben durste.

Wenn wir von den Enchklopädisten reden hörten, oder einen Band ihres ungeheuern Werts aufschlugen, so war es uns zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spuhlen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht, und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor alkem Aug' und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreislichkeit einer auf das mannichfaltigste in einander greisenden Anstalt, in Betrachtung dessen Nock selbst dazu gehört, um ein Stille Tuch zu sertigen, sich den eigenen Rock selbst verleidet sühlt, den man auf dem Leide trägt.

Diberot war nabe genug mit uns verwandt; wie er benn in alle

dem, weßhalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an seine Seine Naturkinder sedoch, die er mit großer rednerischer Kunst heranszuheben und zu abeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackern Wildbiebe und Schleichhändler entzückten uns; und diese Gesindel hat in der Folge auf dem deutschen Parnaß nur allzu sehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Etelbegriff verdreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch biese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr brängten sie uns zur Natur.

Diese höchste Aufgabe einer jeden Kunft ist burch ben Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ift, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliches übrig bleibt.

Als ein ibeelles Local hatte die Bühne, durch Anwendung der perspectivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen, den höchsten Bortheil erlangt; und nun wollte man diesen Gewinn unthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Studenwände sormiren. Wit einem solchen Bühnenlocal sollte denn auch das Stüdselbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die französischen Schauspieler hatten im Luftspiel ben Gipfel bes Kunstwahren erreicht. Den Aufenthalt in Paris, die Beobachtung bes Aensern der Hosente, die Berbindung der Acteurs und Actricen durch Liebeshändel mit den höheren Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schicklichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpflanzen, und hieran hatten die Raturfreunde wenig auszusehen; doch glaubten sie einen großen Borschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichsalls zu höherem Ausdruck bedienten, und so die umaathrlichen Berse zugleich mit der unnathrlichen Declamation und Gesticulation allmählig verbammten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstreichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herkommens abgelenkt werden konnte.

Es stellte sich nämlich bem Schaufpieler Lecain, ber seine Selben mit besonderem theatralischen Anstand, mit Erhebung und Rraft spielte, und fich vom Ratlirlichen und Gewöhnlichen entfernt bielt, ein Dann gegenliber, mit Namen Aufresne, ber aller Unnatur ben Krieg erklärte und in seinem tragischen Spiel bie bochfte Bahrheit auszubruden suchte. Diefes Berfahren mochte zu bem bes übrigen Parifer Theaterversonals nicht vaffen. Er stand allein, jene bielten sich an einander geschloffen; und er, bartnäckig genng auf seinem Sinne bestehend, verließ lieber Paris und tam burch Strafburg. Dort faben wir ihn die Rolle des August im Cinna, bes Mithribat und andere bergleichen mit ber mahrsten natikrlichften Birbe spielen. Als ein schöner großer Mann trat er auf, mehr schlant als start, nicht eigentlich von imposantem, aber von eblem gefälligem Wefen. Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne talt zu seyn, und traftig genug, wo es erforbert wurde. Er war ein sehr gelibter Rünftler, und von ben wenigen, die das Rünftliche gang in die Ratur und die Natur gang in die Kunst zu verwandeln wissen. sind es eigentlich, deren misverstandene Borzüge die Lehre von der falschen Natitrlichkeit jeberzeit verantaffen.

Und so will ich benn auch noch eines kleinen, aber merkwärdig Spoche machenden Werks gebenken: es ist Roussean's Phymalion. Biel könnte man darüber sagen: benn diese wunderliche Production schwankt gleichfalls zwischen Natur und Kunft, mit dem falschen Bestreben, diese in jene aufzulösen. Wir sehen einen Klinstler, der das Bolltommenste geleistet hat, und doch nicht Befriedigung darin sindet, seine Idee außer sich kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben verlieben zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden: er will das Söchste was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Act der Sinnlichkeit zerstören.

Alles bieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, bas auf und einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum: und so ward von vielen Seiten auch jene beutsche literarische Resolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewußt und uns bewußt, willig oder unwillig, unaufhaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu werden, hatten wir keinen Trieb noch Hang; über religiöse Gegenstände glaubten wir und selbst aufgeklärt zu haben, und so war der heftige Streit französsischer Philosophen mit dem Pfassenthum und ziemlich gleichgültig. Berdotene, zum Feuer verdammte Bücher, welche damals großen Lärm machten, übten keine Wirkung auf und. Ich gedenke statt aller des Système de la nature, das wir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich sehn könnte: es kam und so grau; so einmerisch, so todtenhast vor, daß wir Mühe hatten seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauberten. Der Berfasser glaubt sein Buch ganz eigens zu empsehlen, wenn er in der Vorrede versichert, daß er, als ein abgelebter Greis, so eben in die Grube steigend, der Mitz und Nachwelt die Wahrheit verkünden wolle.

Wir lachten ihn and: benn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschätzt werde, was liebenswürdig und gut an ihr ist. "Alte Kirchen haben dunkle Gläser! — Wie Kirschen und Beeren schmeden, muß man Kinder und Sperlinge fragen!"
dieß waren unsere Lust- und Leibworte; und so schien und jenes Buch, als die rechte Quintessenz der Greisenheit, unschmadhaft, ja abgeschmadt. Alles sollte nothwendig sehn und deswegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gesstanden wir freilich, daß wir uns den Nothwendigkeiten der Tage und Rächte, der Jahrszeiten, der klimatischen Einslüsse, der physischen und animalischen Zustände nicht wohl entziehen könnten; doch sühlten wir etwas in uns, das als vollkommene Willkür erschien, und wieder etwas, das sich mit dieser Willkür ins Gleichgewicht zu sesen suchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werben, uns von den äußeren Dingen, ja von uns felbst immer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Wort Freiheit klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn cs einen Irrthum bezeichnete.

Reiner von uns hatte bas Buch hinausgelesen; benn wir fanden uns in der Erwartung getäuscht, in der wir es aufgeschlagen hatten. Spstem der Natur ward angekündigt, und wir hofften also wirklich etwas von der Natur, unserer Abgöttin, zu erfahren. Physik und Chemie, Himmels.

und Erbbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie, und so manches andere hatte nun seit Jahren und bis auf ben letzten Tag und immer auf bie geschmildte große Welt hingewiesen, und wir batten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thalern, Fliffen und Meeren, und von allem was darin lebt und webt, das Rähere fo wie das Allgemeinere erfahren. Daß hierbei wohl manches vorkommen muffte, mas bem gemeinen Menschen als schäblich, ber Geiftlichkeit als gefährlich, bem Staat als unzuläffig erscheinen mochte, baran hatten wir keinen Zweifel, und wir hofften, biefes Buchlein follte nicht unwürdig bie Keuerprobe bestanden baben. Allein wie bohl und leer ward uns in dieser triften atheistischen Salbnacht zu Muthe, in welcher bie Erbe mit allen ihren Gebilben, ber himmel mit allen feinen Gestirnen verschwand. Eine Materie follte fenn von Ewigkeit, und von Ewigkeit ber bewegt, und follte num mit biefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten ohne weiteres die unendlichen Phanomene des Dasenns bervorbringen. alles waren wir fogar anfrieden gewesen, wenn ber Berfaffer wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt vor unsern Augen aufgebaut batte. Aber er mochte von ber Natur so wenig wissen als wir: benn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er sie sogleich, um dasjenige was höher als die Natur, ober als bobere Natur in der Natur erscheint, jur materiellen, schweren, zwar bewegten, aber boch richtungs- und gestaltlosen Natur zu verwandeln, und glaubt baburch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaben gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Wiffen, Ersahren, Thun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidenschaftlicher hinwarfen.

So waren wir benn an der Gränze von Frankreich alles französischen Wesens auf einmal bar und ledig. Ihre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Punkte standen uns der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein anderer Einfluß schon seit langer Zeit zu höheren, freieren und eben so wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und uns, erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht bätte.

Ich branche kaum zu sagen, daß hier Shakspeare gemeint set, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf es keiner weitern Ausstührung. Shakspeare ist von den Deutschen mehr als von allen andern Nationen, ja vielleicht mehr als von seiner eigenen erkannt. Wir haben ihm alle Gerechtigkeit, Billigkeit und Schonung, die wir uns unter einander selbst versagen, reichlich zugewendet; vorzägliche Männer beschäftigten sich seine Geistesgaben im glinstigsten Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, was man zu seiner Ehre, zu seinen Gunsten, ja, ihn zu entschuldigen, gesagt, gern unterschrieben. Die Einwirkung dieses außerordentlichen Geistes auf mich ist früher dargestellt, und über seine Arbeiten einiges versucht worden, welches Zustimmung gefunden hat; und so mag es hier an dieser allgemeinen Erklärung genug sehn, die ich eine Nachlese von Betrachtungen über so große Berdienste, die ich an dieser Stelle einzuschlungen im Kalle din.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, durch Dobds beauties of Shakspeare. Was man auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Antoren zerstüdelt mittheilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gesaft und so geistreich, daß wir ein ganzes Werk nach seinem Werth in uns auszumehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen? Immge Leute besonders, denen es an durchgreisender Bildung sehlt, werden von glänzenden Stellen gar löblich aufgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer der schönsten Spochen meines Lebens derzeinigen, welche gedachtes Wert dei mir bezeichnete. Jene herrlichen Eigenheiten, die großen Sprüche, die tressenden Schilderungen, die humoristischen Ilge, alles tras mich einzeln und gewaltig.

Nun erschien Wielands Uebersetzung. Sie ward verschlungen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und empfohlen. Bir Deutschen hatten ben Bortheil, daß mehrere bedeutende Berke fremder Rationen auf eine leichte und heitere Beise zuerst herübergebracht wurden. Shakspeare, prosaisch übersetz, erst durch Wieland, dam durch Eschenburg, konnte als eine allsemein verständliche und jedem Leser gemäße Lecture sich schnell verbreiten, und große Wirkung hervorbringen. Ich ehre den Rhythmus wie den Reim,

wodurch Poesie erst zur Poesie wird, aber bas eigentlich tief und grundlich Birtsame, bas mabrhaft Ausbildende und Förbernde ist dasjenige, was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Prosa übersetzt wird: bann bleibt ber reine vollkommene Gebalt, den uns ein blendendes Aenfieres oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verbedt. 3d balte baber jum Anfang jugenblicher Bilbung profaifche Ueberfetzungen für vortheilhafter als bie poetischen: bem es läßt sich bemerken, daß Anaben, benen ja boch alles zum Scherze bienen nuf, sich am Schall ber Borte, am Fall ber Splben ergoben, und burch eine Art von parobistischem Muthwillen ben tiefen Gehalt bes ebelsten Berts zerftoren. Defihalb gebe ich zu bebenten, ob nicht zumächst eine prosaische lebersetzung bes homer zu unternehmen ware; aber freilich mufte fie ber Stufe wurdig sehn, auf der sich die deutsche Literatur gegenwärtig befindet. Ich überlasse bieß und das Borgesagte unsern würdigen Badagogen zur Betrachtung, benen ausgebreitete Erfahrung hierüber am besten zu Gebote steht. Rur will ich noch zu Gunften meines Borfchlags an Luthers Bibelfiberfetumg erinnern: benn baf biefer treffliche Mann ein in bem verschiedensten Style verfagtes Wert und beffen bichterifchen, gefchichtlichen, gebietenben, lehrenben Ton uns in ber Muttersprache wie aus Einem Guffe überlieferte, hat die Religion mehr gefördert, als wenn er die Eigenthumlichkeiten des Originals im einzelnen batte nachbilben wollen. Bergebens bat man nachber sich mit bem Buche Siob, ben Pfalmen und andern Gefängen bemilbt, sie mes in ihrer poetischen Form geniegbar zu machen. Für bie Menge, auf die gewirft werben foll, bleibt eine schlichte Uebertragung immer die Bene fritischen Uebersetzungen, bie mit bem Original wetteifern, bienen eigentlich nur zur Unterhaltung ber Gelehrten unter einander.

Und so wirkte in unserer Straßburger Societät Shakspeare, übersetzt und im Original, stückweise und im ganzen, stellen- und auszugsweise, dergestalt daß, wie man dibelsesse Männer hat, wir und nach und nach in Shakspeare besestigten, die Tugenden und Mängel seiner Zeit, mit denen er und kekannt macht, in unsern Gesprächen nachbildeten, an seinen Quiddles die größte Freude hatten, und durch lebersetzung derselben, ja durch originalen Muthwillen mit ihm wetteiserten. Hierzu trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor allen mit großem Enthussamus ergriffen hatte. Ein sreudiges Bekennen, daß etwas Höheres über mir schwebe, war anstedend sür meine Freunde, die sich alle dieser Sinnesart hingaben. Wir längneten

vie Möglichkeit nicht, solche Berdienste näher zu erkennen, sie zu begreifen, mit Einsicht zu beurtheilen; aber dieß behielten wir ums für spätere Epochen vor: gegenwärtig wollten wir nur freudig theilnehmen, lebendig nachbilden und, bei so großem Genuß, an dem Manne, der ihn uns gab, nicht forschen und mäkeln; vielmehr that es uns wohl, ihn unbedingt zu verehren.

Will jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Aufsat Herders über Shakpeare, in dem Hefte: Bon bentscher Art und Kunst, serner Lenzens Anmerkungen übers Theater, denen eine Uebersetzung von Love's ladours lost hinzugestüt war. Herder dringt in das Tiesere von Shakspeare's Wesen und stellt es herrlich dar; Lenz beträgt sich mehr bilderstürmerisch gegen die Herksmulichteit des Theaters, und will denn eben all und überall nach Shakspeare'scher Weise gehandelt haben. Da ich diesen so talentvollen als seltsamen Menschen hier zu erwähnen veranlasst werde, so ist wohl der Ort, versuchsweise einiges über ihn zu sagen.

3d lernte ibn erft gegen bas Enbe meines Strakburger Aufenthalts tennen. Wir faben uns felten; feine Gefellschaft war nicht bie meine, aber wir suchten boch Gelegenheit uns zu treffen, und theilten uns einauber gern mit, weil wir, als gleichzeitige Ringlinge, abnliche Gefinnungen begten. Rlein, aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Röpfchen, beffen zierlicher Form niedliche, etwas abgestumpfte Bilge vollkommen entsprachen; blaue Angen, blonde Saare, turz ein Berfonchen, wie mir unter nordifchen Inglingen von Beit ju Beit eins begegnet ift; ein fanfter, gleichsam vorsichtiger Schritt, eine angenehme, nicht gang fließenbe Sprache, und ein Betragen, bas, zwischen Burudhaltung und Schuchternheit fich bewegend, einem jungen Manne gar wohl anstand. Rleinere Gebichte, befonbers feine eigenen, las er fehr gut vor, und schrieb eine fliegende Sand. Wir seine Sinnesart wüfte ich nur das englische Wort whimsical, welches, wie bas Borterbuch ausweist, gar manche Seltsamkeiten in Ginem Begriff Riemand war vielleicht eben beswegen fähiger als er, aufammenfakt. die Ausschweifungen und Auswüchse des Shakpeare'schen Genie's zu empfinden und nachanbilden. Die obengebachte Uebersetung giebt ein Beugniff bievon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ift nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Ruftung ober vielmehr die Possenjade seines Borgängers so gut anzupassen, sich seinen Gebärden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurbitäten der Clowns machten besonders unsere ganze Stadsseligkeit, und wir priesen Lenz als einen begilnstigten Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Prinzessin geschossenen Wildes folgendermaßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und tras Eines jungen Hirschleins Leben; Es siel bahin in schweren Schlaf, Und wird ein Brätlein geben.
Der Jagdhund boll! — Ein L zu Hirsch, So wird es benn ein Hirschel;
Doch sest ein römisch L zu Hirsch, So macht es sunszig Hirschel.
Ich mache hundert Hirsche braus, Schreib' Hirschell mit zwei LLen.

Die Neigung zum Absurden, die sich frei und undewunden bei der Ingend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiese zurücktritt, ohne sich deshalb gänzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blitthe, und wir suchten auch durch Originalspäse unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr gloriös, wenn wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B. folgendes auf einen Rittmeister, der auf einem wilden Pferde zu Schaden gekommen war:

Ein Ritter wohnt in diesem Haus; Ein Meister auch danebeu; Macht man davon 'nen Blumenstraus, So wird's 'nen Rittmeister geben. Ist er nun Weister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Reister mit, Web' ihm und seinem Samen! Ueber solche Dinge warb sehr ernsthaft gestritten, ob sie der Clowns würdig oder nicht? und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestossen? oder ob etwa Sim und Berstand sich auf eine ungehörige und unzuläffige Weise mit eingemischt hätten? Ueberhaupt aber konnten sich die selksamen Gestunungen um so heftiger verbreiten, und so mehrere waren im Falle darau Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Bertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach bem obern Essas, woher ich aber eben beshalb keine sonderliche Belehrung zurücktrachte. Die vielen kleinen Berse, die uns bei jeder Gelegenheit entquollen, und die wohl eine numtere Reisebeschreibung ausstatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Arengange der Abtei Molsheim bewunderten wir die sardigen Scheibengemälde; in der senchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt ertönten possierliche Humen an Eeres, indem der Berbranch so vieler Früchte umständlich auseinandergesetzt und angepriesen, auch die wichtige Streitsrage über den freien oder beschränkten Handel derselben sehr lustig genommen wurde. In Ensisheim sahen wir den ungehenern Aerolithen in der Kirche aufgehangen, und spotteten, der Iweiselsucht zene Zeit gemäß, über die Leichtgläubigkeit der Menschen, nicht vorahnend, daß dergleichen lustgeborene Wesen, wo nicht auf umsern eigenen Acker herabsallen, doch wenigstens in unsern Cabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja tausend Glänbigen auf den Ottilienberg begangenen Wallsahrt benke ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines römischen Castells noch übrig, sollte sich in Ruinen und
Steinrigen eine schöne Grafentochter aus frommer Neigung ausgehalten
haben. Unfern der Capelle, wo sich die Wanderer erbauen, zeigt man
ihren Brunnen, und erzählt gar manches Anmuthige. Das Bild, das ich
mir von ihr machte, und ihr Name, prägte sich tief bei mir ein. Beide
trug ich lange mit mir herum, die ich endlich eine meiner zwar spätern,
aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen
und reinen Berzen so günstig ausgenommen wurde.

Auch auf dieser Höhe wiederholt sich dem Auge das herrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man im Amphitheater, man nehme Plat wo man wolle, das ganze Bolt übersieht, nur seine Nachbarn

am bentlichsten, so ist es auch hier mit Bischen, Felsen, Hägeln, Walbern, Felbern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am Horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entsernte Blan der Schweizergedirge libte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu sich sorderte, und da wir nicht diesem Triebe solgen konnten, ein schwerzliches Gefühl zurühlließ.

Solchen Berftreuungen und Beiterkeiten gab ich mich um fo lieber und zwar bis zur Trunkenheit bin, als mich mein leibenschaftliches Berbaltniß zu Friederiken nummehr zu angftigen anfing. Eine folche jugendliche, aufs Gerathewohl gehegte Neigung ift ber nächtlich geworfenen Bombe an vergleichen, die in einer sanften glänzenden Linie aufsteigt, sich unter bie Sterne mischt, ja einen Angenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsbann aber abwärts, zwar wieber biefelbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet, und zuletzt da wo sie ihren Lauf geendet, Berberben hinbringt. Friederile blieb fich immer gleich; fie fcbien nicht zu benten noch benten au wollen, daß diefes Berhältniß sich fo bald endigen tonne. Divie bingegen, die mich zwar auch ungern vermiste, aber boch nicht so viel als jene verlor, war voraussehender ober offener. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermutblichen Abschied, und suchte über fich selbst und ibre Schwefter fich zu tröften. Ein Mabden, bas einem Manne entfagt, bem fle ibre Gewogenheit nicht verläugnet, ist lange nicht in der peinlichen Lage, in ber sich ein Jilingling befindet, ber mit Erklärungen eben fo weit gegen ein Frauenzimmer herausgegangen ist. Er spielt immer eine leibige Figur; benn von ihm, als einem werbenben Manne, erwartet man schon eine gewiffe Uebersicht seines Zustandes, und ein entschiedener Leichtsun will ibn nicht kleiben. Die Urfachen eines Mabchens, bas fich zurlichzieht, scheinen immer gilltig, die bes Mannes niemals.

Allein wie soll eine schmeichelnde Leibenschaft uns voraussehen lassen, wohin sie uns führen kann? Denn auch selbst alsbaun, wenn wir schon ganz verständig auf sie Berzicht gethan, können wir sie noch nicht lossassen; wir ergöhen uns an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Weise sehn. So ging es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friederikens mich ängstigte, so wußte ich doch nichts Angenehmeres, als abwesend an sie zu denken und mich mit ihr zu unterhalten. Ich kam seltener hinaus, aber unsere Briefe wechselten desto lebbafter. Sie wuste

mir ihre Bustände mit Heiterkeit, ihre Gefühle mit Anmuth zu vergegenwärtigen, so wie ich mir ihre Berdienste mit Gunst und Leidenschaft vor die Seele rief. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine ganze Zuneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich komnte mich in solchen Augenblicken ganz eigentlich über die Zukunst verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. Ich hatte disher möglich gemacht, das Mannichsaltigste zu leisten, durch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Eude drängte sich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu gehen pslegt, wenn man sich von einem Orte lostöfen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letzten Tage weg. Ich bejand mich nämlich in ausehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Borderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehen konnte.

Es ist Schabe, sagte jemand, daß das Ganze nicht fertig geworben, und daß wir nur den einen Thurm haben.

Ich versetzte bagegen: Es ist mir eben so leib, diesen Sinen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehen; denn die vier Schueden setzen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte Thurmspitzen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Arenz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner munterer Mann an, und fragte: Wer hat Ihnen das gesagt?

Der Thurm selbst, versetzte ich. Ich habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet und ihm so viel Reigung erwiesen, daß er sich zuletzt entschloß mir dieses offenbare Geheimniß zu gestehen.

Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versetzte jener. Ich kann es am besten wissen, benn ich bin ber Schaffner, ber über bie Baulichfeiten gesetzt ift. Wir haben in unserm Archiv noch die Originalrisse, welche basselbe besagen und die ich Ihnen zeigen kann.

Wegen meiner nahen Abreise brang ich auf Beschleunigung bieser Gefälligkeit. Er ließ mich die unschätzbaren Rollen sehen: ich zeichnete geschwind die in der Ausstührung sehlenden Spitzen durch ölgetränktes Papier, und bedauerte, nicht früher von diesem Schatz unterrichtet gewesen zu sehn. Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Anschauen

und Betrachten der Dinge erst mühfam zu einem Begriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen wäre, wenn man mir ihn überliefert hätte.

In solchem Drang und Berwirrung tonnte ich boch nicht unterlaffen, Friederiken noch einmal zu seben. Es waren veinliche Tage, beren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die Hand noch vom Pferbe reichte, standen ihr die Thränen in den Augen, und mir war sehr übel m Muthe. Run ritt ich auf bem Fuspfabe gegen Drufenheim, und ba überfiel mich eine ber sonderbarften Abmungen. Ich sah nämlich, nicht mit ben Angen bes Leibes, sonbern bes Geistes, mich mir felbst, benfelben Weg, zu Pferbe wieber entgegenkommen und zwar in einem Rleibe, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Golb. mich and biesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz binweg. Sonberbar ift es jedoch, dag ich nach acht Jahren, in dem Rleibe bas mir geträumt batte, und bas ich nicht aus Babl, sonbern aus Anfall gerabe trug, mich auf bemfelben Bege fand, um Friederiken noch einmal au besuchen. Es mag sich übrigens mit biefen Dingen wie es will verbalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheibens einige Beruhigung. Der Schmerz, bas bereliche Elfag mit allem mas ich barin erworben, auf immer zu verlaffen, war gemilbert, und ich fand mich, bem Taumel bes Lebewohls endlich entflohen, auf einer friedlichen und erheiternben Reise so ziemlich wieber.

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierde den Antikensaal zu sehen, von dem man viel Rühmens machte. Schon in Leidzig,
bei Gelegenheit der Windelmann'schen und Lessing'schen Schriften hatte
ich viel von diesen bedeutenden Aunstwerken reden hören, desto weniger
aber gesehen: denn außer Laosoon, dem Bater, und dem Faun mit den Arotalen befanden sich keine Abgüsse auf der Akademie; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freilich räthselhaft genug. Wie will man aber auch Anfängern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Director Berschaffeldts Empfang war freundlich. Zu bem Saale führte mich einer seiner Gesellen, ber, nachbem er mir aufgeschlossen, mich meinen Reigungen und Betrachtungen überließ. Hier stand ich nun, ben wundersamsten Eindrücken ausgesetzt, in einem gerämmigen, viereckten, bei außerordentlicher Höhe sast, in einem durch Fenster unter

bem Gesims von oben wohlersenchteten Raum: die herrlichsten Statuen bes Alterthum nicht allein an den Wänden gereiht, sondern auch innerhalb der ganzen Fläche durch einander aufgestellt, ein Wald von Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Bollsgesellschaft, zwischen der man sich durchdrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Auf- und Zuziehen der Borhänge in das vortheilhafteste Licht gestellt werden; überdieß waren sie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieden zu wenden und zu dreben.

Nachbem ich die erfte Wirtung biefer unwiderstehlichen Maffe eine Beit lang gebulbet hatte, wendete ich mich zu ben Gestalten, die mich am meisten anzogen; und wer tann langnen, bag Apoll von Belvebere burch seine maffige Roloffalgrofe, ben schlanken Ban, Die freie Bewegung, ben siegenden Blid auch über unsere Empfindung vor allen andern ben Sieg bavon trage? Sodann wendete ich mich zu Laokoon, ben ich bier zuerst mit seinen Söhnen in Berbindung sab. Ich vergegenwärtigte mir so aut als möalich das, was über ihn verhandelt und gestritten worden war und suchte mir einen eigenen Gesichtsvunkt; allein ich ward bald das bald borts hin gezogen. Der sterbenbe Fechter hielt mich lange fest, befonders aber hatte ich ber Gruppe von Raftor und Pollur, diesen kostbaren, obgleich problematischen Resten, Die seligsten Augenblide zu banten. 3ch wußte noch nicht, wie ummöglich es set sich von einem genießenden Anschauen fogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu reflectiren, und fo wenig es mir gelingen wollte, ju irgend einer Art von Rlarbeit ju gelangen, fo flibite ich boch, bag jedes einzelne biefer großen versammelten Maffe faklich, ein jeber Gegenstand natürlich und in fich felbst bedeutend fet.

Auf Laokoon jedoch war meine größte Aufmerkfamkeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie? dadurch, das ich mir aussprach, er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Hauptkörpers war aus zwei Anlässen zusammengesetzt, aus dem Streben gegen die Schlangen, und aus dem Fliehen vor dem augenblicklichen Biß. Um diesen Schmerz zu mildern, nußte der Unterleid eingezogen und das Schreien ummöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der stüngere Sohn nicht gebissen setze, und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. Ich schrieb hierüber einen Brief

an Defer, ber aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken sestzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zuletzt an meine sämmtlichen Ersahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe der Prophläen mittheilte.

Rach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werke sollte es mir auch an einem Borschmad antiker Architectur nicht sehlen. Ich sand den Abguß eines Capitäls der Rotonde, und ich läugne nicht, daß beim Anblid jener so ungeheuern als eleganten Akanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken anfing.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hätte ich mit dieser Darstellung ein Buch angesangen, anstatt daß ich's damit ende! denn kaum war die Thüre des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja ich suchte jene Gestalten eher als lästig aus meiner Einbildungstraft zu entsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgesührt werden. Indessen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgesührt werden. Indessen, ohne zersplitterndes Urtheil in sich auf nimmt. Die Ingend ist dieses höchsten Glüds fähig, wenn sie nicht kritisch sehn will, sondern das Bortreffliche und Gute, ohne Untersuchung und Sonderung, auf sich wirken läst.

## 3mblftes Buch.

Der Wanderer war nun endlich gefünder und frober nach Hause gelanat als das erstemal, aber in seinem gangen Wesen zeigte fich boch etwas Ueberspanntes, welches nicht völlig auf geistige Gesundheit beutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in den Kall, daß sie awischen meines Baters rechtlichem Ordnumgsgeist und meiner vielfachen Ercentricität bie Borfälle in ein gewisses Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt In Mainz hatte mir ein harfespielender Anabe fo wohl gefallen, bag ich ihn, weil die Meffe gerade vor der Thure war, nach Frankfurt einlud, ihm Wohmma zu geben und ihn zu befördern verfprach. In diesem Ereignisk trat wieder einmal diesenige Eigenheit bervor, die mir in meinem Leben so viel gekostet hat, daß ich nämlich gern sehe, wenn jungere Wesen sich um mich versammeln und an mich anknüpsen, wodurch ich benn freilich zuletzt mit ihrem Schickfal belastet werbe. Gine unangenehme Erfahrung nach ber andern komte mich von bem angeborenen Trieb nicht zurückringen, ber noch gegenwärtig, bei ber beutlichsten Ueberzeugung, von Beit au Beit mich irre au führen broht. Meine Mutter, flarer als ich, sah wohl voraus, wie fonderbar es meinem Bater vorkommen mukte. wenn ein musikalischer Megläufer von einem fo ansehnlichen Saufe ber zu Gasthöfen und Schenken ginge, sein Brod zu verdienen; baber forgte fie in der Nachbarschaft für Herberge und Kost desselben: ich empfahl ihn meinen Freunden, und so befand sich das Kind nicht übel. Nach mehreren Jahren sah ich ihn wieder, wo er größer und tölpischer geworden war, ohne in seiner Runft viel augenommen zu haben. Die wackere Frau, mit bem erften Brobestild bes Ausgleichens und Bertuschens wohl aufrieben, bachte nicht, bak sie biefe Runft in ber nächsten Zeit burchaus nöthig haben mürbe.

Der Bater in seinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein zufriedenes Leben sührend, war behaglich, wie einer der trot allen Hindernissen und Berspätungen seine Plane durchsett. Ich hatte num promodirt; der erste Schritt zu dem serneren bürgerlichen stusenweisen Lebensgange war gethan. Meine Disputation hatte seinen Beisall; ihn beschäftigte die nähere Betrachtung derselben und manche Bordereitung zu einer künstigen Herausgade. Während meines Ansenthalts im Elsas hatte ich viel kleine Gedichte, Aussahe, Reisebemerkungen und manches sliegende Blatt geschrieden. Diese zu rudriciren, zu ordnen, die Bollendung zu verlangen unterhielt ihn, und so war er froh in der Erwartung, daß meine disher unsüberwundene Abneigung, etwas dieser Dinge gedruckt zu sehen, sich nächstens verlieren werde.

Die Schwester hatte einen Kreis von verkändigen und liebenswürdigen Frauenzimmern um sich versammelt. Ohne herrisch zu sebn, herrschte sie über alle, indem ihr Berstand gar manches übersehen und ihr guter Wille vieles ausgleichen konnte, sie auch überdieß in dem Falle war eher die Bertrante als die Rivalin zu spielen.

Bon älteren Freunden und Bekannten fand ich an Horn den unveränderlich trenen Freund und heitern Gesellschafter; mit Riese ward ich anch vertraut, der meinen Scharssinn zu üben und zu prüsen nicht versehlte, indem er durch anhaltenden Widerspruch einem dogmatischen Enthuslasmus, in welchen ich nur gar zu gern versiel, Zweisel und Berneinung entgegensetze. Andere traten nach und nach zu diesem Kreis, deren ich künftig gedenke; jedoch standen unter den Personen, die mir den neuen Ausenthalt in meiner Baterstadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrilder Schlosser allerdings oben an.

Der ältere, Hieronhmus, ein gründlicher und eleganter Rechtsgelehrfer, hatte als Sachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter seinen Buchern und Acten, in Zimmern wo die größte Ordnung herrschte, war sein liebster Ausenthalt; dort habe ich ihn niemals anders als heiter und theilnehmend gesunden. Auch in größerer Gesellschaft erwies er sich angenehm und unterhaltend: denn sein Geist war durch eine ansgebreitete Lectlire mit allem Schönen der Borwelt geziert. Er verschmähte nicht, bei Gelegenheit durch geistreiche lateinische Gedichte die geselligen Freuden zu vernehren; wie ich denn noch verschiedene schönete Distichen von ihm besithe, die er unter einige von mir gezeichnete Borträte seltsamer allgemein

bekannter Frankfurter Caricaturen geschrieben hatte. Defters berieth ich mich mit ihm über meinen einzuleitenden Lebens- und Geschäftsgang, und hätten mich nicht hundertfältige Neigungen, Leidenschaften und Zerstreumgen von diesem Wege fortgerissen, er würde mir der sicherste Führer geworben sehn.

Näher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow, aus den Diensten des Herzogs Friedrich Eugen von Wirtemberg, wieder zurückgezogen hatte. An Weltkenntniß, an praktischem Geschied vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der deutschen und auswärtigen Literatur auch nicht zurück geblieden. Er schried, wie vormals, gern in allen Sprachen, regte mich aber dadurch nicht weiter an, da ich mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur in so weit cultivirte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesunungen zu beharren.

Durch diefe beiben Freunde ward ich benn auch gar bald mit Merd bekannt, bem ich burch Berber von Strafburg ans nicht ungunftig angekündigt war. Diefer eigene Dam, ber auf mein Leben den gröften Einfluß gehabt, war von Geburt ein Darmstädter. Bon feiner früheren Bildung wüfte ich wenig zu fagen. Rach vollenbeten Studien führte er einen Jungling nach ber Schweiz, wo er eine Zeit lang blieb und beweibt aurstatam. Als ich ihn tennen lernte, war er Kriegszahlmeister in Darmftabt. Dit Berftand und Beift geboren, batte er fich febr fcone Renntnisse, besonders der neueren Literaturen, erworben, und sich in der Belt = und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehen. Treffend und scharf zu urtheilen war ihm gegeben. Man schätzte ibn als einen wackern entschloffenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Leichtigkeit trat er überall ein, als ein sehr angenehmer Gesellschafter für bie, benen er sich burch beißenbe Büge nicht furchtbar gemacht hatte. war lang und hager von Gestalt; eine hervordringende spipe Rase zeichnete nich aus: bellblaue, vielleicht graue Angen gaben seinem Blid, ber aufmertend bin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavaters Physiognomit hat ums fein Profil aufbewahrt. In feinem Charafter lag ein wunderbares Difverbaltnig: von Ratur ein braver, ebler, zuverläffiger Dann, batte er sich gegen die Welt erbittert, und ließ diesen grillentranten Bug

bergestalt in fich walten, daß er eine unfiberwindliche Reigung fliblte. vorfählich ein Schalt, ja ein Schelm ju fenn. Berftanbig, rubig, aut in einem Augenblick. konnte es ihm in bem anbern einfallen, wie die Schnecke ibre Hörner bervorstreckt, irgend etwas zu thun; was einen andern krankte, verlette, ja was ihm schäblich warb. Doch wie man gern mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man felbst bavor sicher zu sehn glanbt, so batte ich eine besto größere Reigung mit ihm zu leben und seiner guten Eigenschaften zu genießen, ba ein zuversichtliches Gefühl mich abnen ließ, bak er seine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werbe. Wie er fich nun burch biefen sittlich unruhigen Geift, burch biefes Bedürfniß bie Menschen hämisch und tudisch zu behandeln, von einer Seite bas gesellige Leben verbarb, so widersprach eine andere Unruhe, die er auch recht forgfältig in fich nahrte, feinem innern Behagen. Er fühlte nämlich einen gewiffen bilettantischen Productionstrieb, bem er um so mehr nachbing, als er sich in Profa und Berfen leicht und gludlich ausbrudte, und unter ben schönen Beiftern jener Beit eine Rolle ju fpielen gar wohl magen burfte. Ich besitze selbst noch poetische Spifteln von ungemeiner Rübnheit, Derbheit und Swiftischer Galle, Die sich burch originelle Ansichten ber Berfonen und Sachen bochlich auszeichnen, aber zugleich mit fo verletenber Kraft geschrieben sind, daß ich sie nicht einmal gegenwärtig publiciren möchte, sonbern fie entweber vertilgen ober als auffallende Documente bes geheimen Zwiefpalts in unserer Literatur ber Nachwelt anfbewahren muß. Dag er jeboch bei allen seinen Arbeiten verneinend und zerstörend zu Werke ging, war ihm felbst unangenehm, und er sprack es oft aus, er beneibe mich um meine unschuldige Darstellungeluft, welche aus ber Freude an bem Borbild und bem Nachgebildeten entspringe.

Uebrigens hatte ihm sein literarischer Dilettantismus eher Ruten als Schaben gebracht, wenn er nicht ben unwiderstehlichen Trieb gefühlt hatte, auch im technischen und mercantilischen Fach auszutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigseiten zu verwilnschen ansing und außer sich war die Ansprüche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bildende, bald die Dichtfunst sahren und faun auf sabritmäßige laufmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand fich übrigens eine Gefellschaft von fehr gebilbeten Mannern. Geheimerath von Beffe, Minister bes Landgrafen, Brosessor Betersen, Rector Bend und andere waren die Einheimischen, zu beren Werth sich manche fremde Benachbarten und viele Durchreisenden abwechselnd gesellten. Die Geheimeräthin von heffe und ihre Schwester, Demoiselle Flacheland, waren Frauenzimmer von seltenen Verdiensten und Anlagen; die letztere, herbers Braut, doppelt interessant durch ihre Eigenschaften und ihre Reigung zu einem so vortrefslichen Manne.

Wie sehr bieser Areis mich belebte und förderte, wäre nicht auszusprechen. Man hörte gern die Vorlesung meiner gefertigten ober angesangenen Arbeiten; man munterte nich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei sebem neuen Anlaß das Früherbegonnene zurückseite. Faust war schon vorgerückt, Göt von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen; das Studium des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und senes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückselassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl da stehen konnte.

Bas ich über jene Bautunft gebacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das erste, worauf ich brang, war, daß man sie beutsch und nicht gotbisch nennen, nicht für ausländisch, sondern für vaterländisch halten solle; bas zweite, baf man fie nicht mit ber Bankunft ber Griechen und Römer vergleichen bürfe, weil sie aus einem ganz andern Brincip entsprungen fet. Wenn jene, unter einem gludlicheren himmel, ihr Dach auf Saulen ruben liegen, fo entstand ja fcon an und für fich eine burchbrochene Band. Wir aber, bie wir uns burchaus gegen bie Witterung fcuten, und mit Mauern überall umgeben nufffen, haben ben Genius zu verehren, ber Mittel fand maffwen Banben Maunichfaltigkeit zu geben, fie bem Scheine nach ju burchbrechen, und bas Auge würdig und erfreulich auf ber großen Flache zu beschäftigen. Daffelbe galt von ben Thurmen, welche nicht, wie die Ruppeln, nach innen einen Himmel bilben, sonbern außen gen himmel ftreben, und bas Dasehn bes Beiligthums, bas fich an ihre Base gelagert, weit umber ben Ländern verkunden sollten. Innere biefer würdigen Gebäube magte ich nur burch poetisches Anschauen und burch fromme Stimmung ju berühren.

hatte ich biefe Anfichten, benen ich ihren Werth nicht absprechen will, flar und beutlich, in vernehmlichem Styl abzufassen beliebt, so hatte ber Drudbogen: Bon beutscher Bautunft D. M. Ervini à Steinbach,

schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan umd die vaterländischen Freunde der Aunst früher ausmerksam gemacht: so aber verhüllte ich, durch Hamanns und herbers Beispiel verführt, diese ganz einsachen Gebanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Phrasen, und versinsterte das Licht, das mir ausgegangen war, für mich und andere. Dem ungeachtet wurden diese Blätter gut ausgenommen und in dem Herder'schen Heft: Bon deutscher Art und Aunst nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun theils aus Neigung, theils zu bichterischen und andern Zweden, mit vaterlandischen Alterthumern sehr gern beschäftigte und sie mir zu vergegenwärtigen suchte, so ward ich durch die biblischen Studien und durch religiofe Antlange von Beit zu Beit wieder abgelentt, da ja Luthers Leben und Thaten, die in dem sechzehnten Jahrhundert so berrlich bervorglänzen, mich immer wieber zu ben beiligen Schriften und au Betrachtung religiöfer Gefühle und Meinungen hinleiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragenes, nach und nach entstandenes, zu verschiebenen Beiten überarbeitetes Wert anzuseben, schmeichelte meinem Meinen Dünkel, indem diese Borftellungsart noch keineswegs berrschend, viel weniger in dem Kreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Was den Sandtfinn betraf, hielt ich mich an Luthers Ausbruck, in einzelnem ging ich wohl zur Schmidischen wörtlichen Uebersetung, und suchte mein weniges Hebraifch babei so gut als möglich zu benuten. Dag in ber Bibel sich Widersprüche finden, wird jett niemand in Abrede senn. Diese inchte man baburch auszugleichen, bag man bie beutlichste Stelle jum Grunde legte, und die widersprechende, weniger klare jener anzuähnlichen bemuht war. Ich bagegen wollte burch Brilfung berausfinden, welche Stelle ben Sinn ber Sache am meisten ausspräche; an biese hielt ich mich und vermarf bie anbern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeimung festgesetzt, ohne daß ich zu sagen wüßte, ob sie mir eingeslößt, ob sie bei mir angeregt worden, oder ob sie aus eigenem Rachdenken entsprungen seh? Es war nämlich die: bei allem was uns überliefert, besonders aber schriftlich überliefert werde, komme es auf den Grund, auf das Innere, den Sim, die Richtung des Werks an; hier liege das Ursprüngliche, Göttliche, Wirkssame, Unantastdare, Unverwüstliche, und keine Zeit, keine äußere Einwirtung noch Bedingung könne diesem innern Urwesen etwas anhaben, wenigstens

nicht mehr als bie Krantheit bes Körpers einer wohlgebilbeten Seele. Co feb nun Sprache, Dialett, Eigenthümlichkeit, Styl und aulest bie Schrift als Rorper eines ichen gelftigen Werts anzuseben: biefer, amar nah genug mit bem Innern verwandt, seh jedoch ber Berschlimmerung. bem Berberbnif ansgesett; wie benn überhaupt teine Ueberlieferung ihrer Natur nach gang rein gegeben, und wenn fie auch rein gegeben würde, in der Folge jederzeit volltommen verständlich febn tonnte, jenes wegen Ungulänglichkeit ber Organe, burch welche überliefert wird, biefes wegen bes Unterschieds ber Zeiten, ber Orte, besonbers aber wegen ber Berfchiebenbeit menschlicher Fähigkeiten und Denkweisen, weghalb bem ja auch bie Ausleger fich niemals vergleichen werben. Das Innere, Sigentliche einer Schrift, die uns besonders zusagt, zu erforschen, seb baber eines jeden Sache, und babei vor allen Dingen ju erwägen, wie fie fich ju unferm eigenen Immern verhalte, und in wiefern burch jene Lebenstraft bie unfrige erregt und befruchtet werbe: alles Aeufere hingegen, was auf uns unwirklam ober einem Zweifel unterworfen fen, habe man ber Kritik zu überlaffen, welche, wenn fie auch im Stanbe febn follte, bas Bange au zerstüdeln und zu zersplittern, bennoch niemals babin gelangen würde, uns ben eigentlichen Grund, an bem wir festhalten, ju rauben, ja ums nicht einen Augenblick an ber einmal gefaßten Anversicht irre zu machen.

Diese aus Glauben und Schauen entsprungene Ueberzeugung, welche in allen Fällen, die wir für die wichtigsten erkemen, anwendbar und stärtend ift, liegt zum Grunde meinem sittlichen sowohl als literarischen Lebensban, und ift als ein wohl angelegtes und reichlich wucherndes Capital auguseben, ob wir gleich in einzelnen Fällen zu fehlerhafter Anwendung verleitet werben können. Durch diesen Begriff ward mir benn die Bibel erft recht zugänglich. Ich hatte fie, wie bei bem Religionsunterricht ber Protestanten geschieht, mehrmals burchlaufen, ja mich mit berfelben sprungweise, von vorn nach hinten und umgelehrt, befannt gemacht. Die berbe Natilrlichkeit bes alten Testaments und die zarte Naivetät bes neuen hatte mich im Einzelnen angezogen; als ein Ganzes wollte sie mir zwar niemals recht entgegentreten, aber bie verschiebenen Charaftere ber verschiebenen Bucher machten mich mun nicht mehr irre: ich wußte mir ihre Bebeutung ber Reibe nach treulich zu vergegenwärtigen, und hatte überhaupt zu viel Gemuth an biefes Buch verwandt, als daß ich es jemals wieder hatte entbehren follen. Eben von biefer gemilthlichen Seite war ich gegen alle Spöttereien geschützt, weil ich beren Unreblichkeit fogleich einsah. Ich verabkente sie nicht nur, sondern ich konnte darüber in Buth gerathen, und ich erinnere mich noch genau, daß ich in kindlich fanatischem Eifer Boltaire, wenn ich ihn hätte habhaft werden können, wegen seines Saul gar wohl erdrosselt hätte. Tede Art von redlicher Forschung dagegen sagte mir höche lich zu; die Ausstätzungen über des Orients Localität und Costum, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Frenden auf, und suhr sort allen meinen Scharssum an den so werthen Ueberlieferungen zu üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in ben Zustand ber Urwelt, bie uns bas erfte Buch Mofis schilbert, einzuweihen fuchte. nun schrittweise und ordentlich zu verfahren bachte, so griff ich, nach einer langen Unterbrechung, bas zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die kindliche Fülle aus meinem Leben verschwumben war, so fand ich auch das zweite Buch von dem ersten durch eine ungeheure Rluft getrennt. Das völlige Bergeffen vergangener Zeit spricht fich schon aus in ben wenigen bebeutenben Worten: "Da tam ein neuer Konig auf in Aegypten, ber wufte nichts von Joseph." Aber auch bas Bolt, wie die Sterne bes himmels ungablbar, batte beinabe ben Abnberrn vergeffen, bem Jebovah gerabe biefes nunmehr erfüllte Berfprechen unter bem Sternenhimmel gethan hatte. Ich arbeitete mich mit unsäglicher Mühe, mit unzulänglichen Hulfsmitteln und Kräften burch bie funf Bucher, und gerieth dabei auf die wunderlichsten Einfälle. Ich glaubte gefunden zu haben, daß nicht unsere Zehngebote auf ben Tafeln gestanden, daß die Ifraeliten keine vierzig Jahre, sonbern nur kurze Zeit burch bie Bufte gewandert; und eben fo bilbete ich mir ein, über ben Charafter Mofis gang neue Auffdluffe geben an tonnen.

Auch das neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungslust, aber aus Liebe und Reigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Svangeslisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangesium nicht widerspricht!" Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Pfingstfeste in Glanz und Klarbeit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet sich viele Theilnehmer zu verschaffen.

In eine ber Hauptlehren bes Lutherthums, welche bie Brübergemeine noch geschärft hatte, bas Sündhafte im Menschen als vorwaltend anzusehen,

versuchte ich mich zu schieden, obgleich nicht mit fonderlichem Glitch. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Masse eines Landgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen besiebte. Das Hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Loosung der damaligen Zeit; sie hieß Toleranz, und galt unter den besseren Köpsen und Seistern.

Solche Dinge, die nach und nach entkanden, ließ ich, um mich an dem Publicum zu versuchen, im solgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie, oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich, zu verhöden ohne daß mir dadurch einiger Bortheil zugewachsen wäre. Hie und da gedenkt eine Recension derselben, bald gfinstig, dald ungünstig, doch gleich waren sie verschollen. Wein Bater dewahrte sie sorgkältig in seinem Archiv, sonst wilrde ich kein Exemplar davon besitzen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgefunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzusstigen.

Da ich mich nun fowohl zu bem Sibhllinischen Styl folcher Blätter als zu ber Berausgabe berfelben eigentlich burch Bamann hatte verleiten laffen, fo scheint mir bier eine schickliche Stelle, Diefes würdigen einflußreichen Mannes zu gebenten, ber uns bamals ein eben fo großes Geheimniß war, als er es immer bem Baterlande geblieben ift. Seine Sofratifden Dentwürdigkeiten erregten Auffeben, und maren folden Bersonen besonders lieb, die sich mit dem blendenden Zeitgeiste nicht vertragen komnten. Dan abnte bier einen tiesvenkenben gründlichen Mann, ber, mit ter offenbaren Welt und Literatur genau befannt, boch auch noch etwas Gebeimes, Unerforschliches gelten ließ, und fich barüber auf eine gang eigene Beise aussprach. Bon benen, die damals die Literatur des Tags beherrichten, warb er freilich für einen abstrufen Schwärmer gehalten, eine aufstrebende Jugend aber ließ sich wohl von ihm anziehen. Sogar die Stillen im Lande, wie fie halb im Scherg, halb im Ernft genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne fich ju irgend einer Gefellschaft zu bekennen, eine unsichtbare Kirche bildeten, wendeten ihm ihre Aufmerksamkeit zu, und meiner Klettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Moser, war ber Magus aus Norben eine willtommene Erscheinung. Dan feste fich um fo mehr mit ihm in Berhaltnig, als man erfahren hatte, bag er, von knappen banslichen Umftanden gepeinigt, fich bennoch biese schöne und hohe Sinnesweise zu erhalten verstand. Bei dem großen Einflusse des Präsidenten von Moser wäre es leicht gewesen, einem so genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dasen zu verschaffen. Die Sache war auch eingeleitet, ja man hatte sich so weit schon verständigt und genähert, daß Hamann die weite Reise von Königsberg nach Darmstadt unternahm. Als aber der Präsident zufällig abwesend war, tehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Anlaß weiß man nicht, sogleich wieder zurück; man blieb jedoch in einem freumblichen Briefverhältniß. Ich besitze noch zwei Schreiben des Königsbergers an seinen Gönner, die von der wundersamen Großheit und Innigseit ihres Bersassers Zengniß ahlegen.

Aber ein so gutes Berftändniß sollte nicht lange bauern. frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Beise fromm gebacht, fie batten ibn als ben Magus von Norben mit Ehrfurcht behandelt, und glaubten daß er sich auch sofort in ehrwirdigem Betragen barftellen Allein er hatte foon burch bie Bolten, ein Rachfpiel Sofratifder Dentwürdigkeiten, einigen Anftof gegeben, und ba er nun gar die Kreuzzüge des Philologen berausgab, auf beren Titelblatt nicht allein das Ziegenprofil eines gebornten Ban zu seben mar, sonbern auch auf einer ber erften Seiten ein großer, in Holz geschnittener Sahn, tactgebend jungen Bahnden, die mit Roten in den Rrallen vor ihm da standen, sich höchst lächerlich zeigte, wodurch gewisse Rirchenmufiten, die der Berfaffer nicht billigen mochte, scherzhaft durchgezogen werben follten: fo entstand unter ben Bobl- und Bartgefinnten ein Difbehagen, welches man bem Berfaffer merten ließ, ber benn auch baburch nicht erbaut, einer engeren Bereinigung fich entzog. Unfere Aufmerkfamkeit auf biefen Mann hielt jedoch Berber immer lebenbig, ber, mit feiner Braut und und in Correspondenz bleibend, alles was von jenem mertwürdigen Geifte nur ausging, sogleich mittheilte. Darunter gehörten benn auch seine Recensionen und Anzeigen, eingerückt in die Rönigsberger Beitung. bie alle einen höchst sonderbaren Charafter trugen. Ich besitze eine meist vollständige Sammlung seiner Schriften und einen sehr bebeutenden handschriftlichen Auffat über Berbers Breisschrift, ben Urfprung ber Sprache betreffend, worin er biefes Berber'iche Brobestud auf die eigenste Art mit wimberlichen Schlaglichtern beleuchtet.

Ich gebe bie hoffnung nicht auf, eine Berausgabe ber hamann'ichen

Berte entweder felbst zu beforgen ober wenigstens zu beförbern, und alsbam, wenn biese wichtigen Documente wieber vor den Angen bes Bublicums liegen, mochte es Beit febn, über ben Berfaffer, beffen Ratur und Wesen bas Räbere zu besprechen; inzwischen will ich boch einiges hier schon beibringen, um so mehr als noch vorzügliche Männer leben, die ihm auch ihre Neigung geschenkt und beren Beistimmung ober Zurechtweisung mir sehr willtommen sehn wurde. Das Princip, auf welches bie fämmtlichen Aeukerungen Hamanns sich zurückführen lassen, ist bieses: Alles was ber Mensch zu leisten unternimmt, es werbe nun burch That ober Bort ober sonst hervorgebracht, muß aus sämmtlichen vereinigten Aräften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich. Eine berrliche Maxime, aber fcwer zu befolgen. Bon Leben und Runft mag fle freilich gelten; bei jeber Ueberlieferung burchs Wort hingegen, Die nicht gerabe poetisch ift, findet sich eine große Schwierigkeit: benn bas Wort muß fich ablosen, es muß sich vereinzeln, um etwas zu fagen, zu bebenten. Der Mensch, indem er spricht, ning filt den Augenblick einseitig werden; es giebt teine Mittheilung, teine Lehre ohne Sonderung. Da num aber hamann ein filt allemal biefer Tremming widerstrebte und wie er in einer Einheit empfand, imaginirte, bachte, so auch sprechen wollte, und . bas gleiche von andern verlangte, so trat er mit seinem eigenen Styl und mit allem was bie andern hervorbringen konnten, in Widerstreit. bas Unmögliche zu leisten, greift er baber nach allen Elementen; bie tiefsten geheimsten Anschaumngen, wo sich Natur und Geist im verborgenen begegnen, erleuchtende Berftanbesblitze, bie aus einem folchen Busammentreffen hervorstrahlen, bebeutende Bilber, die in diesen Regionen schweben, andringende Sprliche ber beiligen und Brofanscribenten, und was fich sonft noch humoristisch bingufligen mag, alles biefes bilbet bie wunderbare Gesammtheit seines Styls, seiner Mittheilungen. Rann man fich mm in ber Tiefe nicht zu ihm gefellen, auf ben Höhen nicht mit ihm wandeln, ber Bestalten, Die ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unenblich ausgebreiteten Literatur nicht gerabe ben Sinn einer nur angebeuteten Stelle herausfinden, fo wird es um uns nur triber und buntler. je mehr wir ihn ftubiren, und biefe Finsterniß wird mit ben Jahren immer zunehmen, weil seine Anspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Literatur augenblicklich berrschende Eigenheiten vorzuglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gebruckten Bogen, wo

er an dem Rande eigenhändig die Stellen citirt hat, auf die sich seine Andentungen beziehen. Schlägt man sie auf, so giebt es abermals ein zweideutiges Doppellicht, das uns höchst angenehm erscheint, nur muß man durchaus auf das Berzicht thun, was man gewöhnlich Berstehen nennt. Solche Blätter verdienen auch deswegen Sibhlinisch genannt zu werden, weil man sie nicht an und für sich betrachten kam, sondern auf Gelegenheit warten nuß, wo man etwa zu ihren Orakeln seine Zuslucht nähme. Jedesmal wenn man sie aufschlägt, glaubt man etwas Neues zu sinden, weil der einer jeden Stelle inwohnende Sim und auf eine vielsache Weise berührt und aufregt.

Bersönlich habe ich ihn nie gesehen, anch kein ummittelbares Berbältniß zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebens- und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sehn und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm sah, waren vortrefslich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände, so wie auf persönliche Berhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, daß er, die lleberlegenheit seiner Geistesgaden ausst nawste sühlend, sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Correspondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Sälte dieß auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Wehrzahl, und Ursache daß ich mich ihm zu nähern niemals Berlangen trug.

Zwischen Herber und uns waltete bagegen ein gemüthlich literarischer Berkehr höchst lebhaft fort; nur Schabe, baß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herber unterließ sein Recken und Schelten nicht; Merck brauchte man nicht viel zu reizen, ber mich benn auch zur Ungebuld aufzuregen wußte. Weil nun herber unter allen Schriftstellern und Menschen Swift am meisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichfalls ber Dechant, und bieses gab abermals zu mancherlei Irrungen und Berbrießlichleiten Anlaß.

Demungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg sollte angestellt werben, welches ihm doppelt Spre brachte: benn sein neuer Patron hatte den höchsten Rus als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden; dem Verstorbenen Kagte das Baterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm sein Gönner gestiftet.

Run follte herber an ber Stelle bes zu früh Berblichenen alle biejenigen hoffmungen erfüllen, welche sein Borganger so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin biefes geschah, gab einer folden Anftellung bopvelten Glanz und Werth: benn mehrere bentiche Filrsten folgten ichon bem Beisviel bes Grafen von ber Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, fonbern auch geistreiche und vielversprechende Manner in ihre Dienste aufnahmen. Es bief, Alopstod fep von bem Markgrafen Carl von Baben berufen worben, nicht zu eigentlichem Geschäftsbienft, sondern um burch seine Gegenwart Annuth und Ruten der böbern Gesellschaft mitzutheilen. Go wie num hierburch bas Ansehen auch biefes vortrefflichen Fürsten wuchs, ber allem Rütlichen und Schonen seine Aufmerkfamteit fcentte, fo mußte bie Berehrung für Rlopftod gleichfalls uicht wenig zunehmen. Lieb und werth war alles, was von ihm ausging; forgfältig schrieben wir bie Oben ab und die Elegien, wie sie ein jeber habhaft werben konnte. Höchst vergnugt waren wir baber, als die große Landgräfin Caroline von Beffen Darmftadt eine Sammlung berselben veranstaltete, und eins ber wenigen Eremplare in unfere Banbe tam, bas me in Stand feste, die eigenen handschriftlichen Sammlungen an vervollzähligen. Daber sind uns jene erften Lesarten lange Beit bie liebsten geblieben, ja wir baben mis noch oft an Gebichten, die ber Bersaffer nachber verworfen, erquidt und erfreut. So wahr ift, daß das aus einer ichonen Seele bervordringende Leben mur um besto freier wirkt, je weniger es burch Pritit in bas Aunstfach beritbergezogen erscheint.

Alopstod hatte sich und andern talentvollen Männern durch seinen Charaster und sein Betragen Ansehen und Wirbe zu verschaffen gewußt; num sollten sie ihm aber anch, wo möglich die Sicherung und Verbesserung ihres hänslichen Bestandes verdanken. Der Buchhandel nämlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf bedeutende, wissenschaftliche Facultätswerke, auf stehende Berlagsartikel, welche mäßig honorirt wurden. Die Production von poetischen Schriften aber wurde als etwas Heiliges angesehen, und man hielt es beinahe sür Simonie, ein Honorar zu nehmen oder zu steigern. Autoren und Berleger standen in dem wunderlichsten Wechselverbältnis. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte, als Patrone und als Clienten: jene, die neben ihrem Talent, gewöhnlich als höchst sittliche Menschen vom Publicum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geistigen Rang und fühlten sich durch das Glick der Arbeit belohnt; diese

begnitgten sich gern mit der zweiten Stelle und genossen eines ansehnlichen Bortheils; nun aber setzte die Wohlhabenheit den reichen Buchhändler wieder über den armen Poeten, und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Großmuth und Dankbarkeit war nicht selten: Breitkopf und Gottsched blieden lebenslang Hausgenossen; Aniderei und Riederträchtigkeit, besonders der Nachbruder, waren noch nicht im Schwange.

Demungeachtet war unter ben beutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eigenen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Zustand mit dem Reichthum der angesehenen Buchhändler; sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener seh, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerd das Leben erleichterte. Auch die mittlern und geringern Geister sühlten ein lebhaftes Berlangen, ihre Lage verbessert zu sehen, sich von Berlegern unabhängig zu machen.

Run trat Rlopftod bervor und bot feine Gelehrtenrepublit auf Subscription an. Obgleich bie fpatern Befange bes Deffias, theils ihres Inhalts, theils ber Behandlung wegen, nicht die Birtung thun konnten wie die frühern, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Beit tamen, so blieb boch die Achtung gegen ben Dichter immer gleich, ber fich burch die Beransgabe feiner Dben bie Bergen, Geifter und Gemilther vieler Menschen zugewendet hatte. Biele wohlbenkenbe Manner, barunter mehrere von großem Ginfing, erboten fich Boransbesablung anzunehmen, die auf einen Louisd'or gesetzt war, weil es hiek, bag man nicht sowohl bas Buch bezahlen, als ben Berfaffer bei biefer Gelegenheit für seine Berbienfte um bas Baterland belohnen follte. Dier brangte fich num jedermann bingu: selbst Junglinge und Dabchen, bie nicht viel aufzuwenden hatten, eröffneten ihre Sparbfichsen; Mammer und Frauen, ber obere, ber mittlere Stand trugen zu biefer beiligen Spende bei, und es tamen vielleicht taufend Prammeranten zusammen. Die Erwartung war aufs höchste gespannt, bas Zutrauen so groß als möglich.

Hiernach mußte das Wert bei seiner Erscheinung den seltsamsten Ersolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutendem Werth, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Alopstod über Poesse und Literatur dachte, war in Form einer alten deutschen Druidenrepublit dargestellt, seine Maximen über das Aechte und Falsche in sakonischen

Kernsprüchen angebeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der seltsamen Form Filr Schriftsteller und Literatoren mar und ift bas aufgeopfert wurde. Buch umschätzbar, tomte aber auch nur in biefem Kreise wirksom und Wer felbst gebacht hatte, folgte bem Denter; wer bas nüklich febn. Aechte zu suchen und zu schätzen wufte, fand fich burch ben grundlichen braven Mann belehrt: aber ber Liebhaber, ber Lefer marb nicht aufgeklärt, ihm blieb bas Buch verflegelt, und boch hatte man es in alle Banbe gegeben, und indem jedermann ein vollkommen brauchbares Werk erwartete, erhielten die meisten ein solches, dem sie auch nicht den mindesten Geschmack abgewinnen konnten. Die Bestiltrzung war allgemein, die Achtung gegen ben Mann aber fo groß, daß tein Murren, taum ein leifes Murmeln entstand. Die junge icone Welt verschmerzte ben Berluft und verschentte nun scherzend die theuer erworbenen Exemplare. Ich erhielt felbst mehrere von guten Freundinnen, beren keines aber mir geblieben ift.

Diese dem Antor gelungene, dem Publicum aber mißlungene Unternehmung hatte die böse Folge, daß num so bald nicht mehr an Subscription und Pränumeration zu denken war; doch hatte sich jener Wunsch zu allgemein verbreitet, als daß der Bersuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses num im großen und ganzen zu thun, erbot sich die Dessauschen Berlagshandlung. Dier sollten Gelehrte und Berleger in geschlossenem Bund des zu hoffenden Bortheils beide verhältnismäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürfniß erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte; und leider schieden die Theilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselseitigem Schaden aus einander.

Eine rasche Mittheilung war jedoch unter den Literatursreunden schon eingeleitet; die Musenalmanache verbanden alle jungen Dichter, die Journale den Dichter mit den übrigen Schriftstellern. Meine Lust am Herbordingen war gränzenloß; gegen mein Hervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgültig; nur wenn ich es mir und andern in geselligem Areise froh wieder vergegenwärtigte, erneute sich die Reigung daran. Auch nahmen viele gern an meinen größeren und kleineren Arbeiten Theil, weil ich einen jeden, der sich nur einigermaßen zum Hervordringen geneigt und geschickt sühlte, etwas in seiner eigenen Art unabhängig zu leisten, dringend nöthigte, und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben ausgefordert wurde. Dieses wechselseitige, bis zur Ausschweifung gehende

Heten umb Treiben gab jedem nach seiner Art einen fröhlichen Einstluß und ans diesem Nehmen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlassen, aus diesem Nehmen und Geden, welches mit freier Brust, ohne irgend einen theoretischen Leitstern, von so viel Ilnglingen, nach eines jeden angeborenem Charakter, ohne Aldstückten getrieben wurde, entsprang jene berühmte, berusene und verrusene Literarepoche, in welcher eine Masse junger genialer Männer mit aller Muthigkeit und aller Anmaßung, wie sie nur einer solchen Jahrszeit eigen sehn mag, hervorbrachen, durch Anwendung ihrer Kräste manche Freude, manches Gute, durch den Nissbrauch derselben manchen Verdung und manches Uebel stifteten; und gerade die aus dieser Quelle entspringenden Wirkungen mid Gegenwirkungen städ das Hauptthema dieses Bandes.

Woran sollen aber junge Leute das höchste Interesse siebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch sehn mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im stillen eine verlorene Liebe zu beklagen; dies machte mich mild und nachgiebig, und der Gesellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehstritt erinnerte, und ich ganz ungebunden vor mich hinstlumte.

Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied gerriß mir bas Berg. Es war biefelbe Band, berfelbe Sim, baffelbe Gefühl, Die fich zu mir, die fich an mir herangebildet hatten. 3ch fühlte num erft ben Berluft, ben fie erlitt, und fab teine Möglichkeit, ibn an erfeten, ja nur ibn zu lindern. Sie war mir gang gegenwärtig; stets empfand ich, baf fie mir fehlte und mas bas Schlimmfte war, ich tomte mir mein eigenes Unglud nicht verzeihen. Gretchen batte man mir genommen, Annette mich verlaffen; bier war ich zum erstenmal schuldig: ich batte bas fconfte Berg in seinem Tiefften verwundet, und so war die Epoche einer buffern Reue, bei bem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe, bochft veinlich, ja unerträalich. Aber ber Mensch will leben: baber nahm ich aufrichtigen Theil an andern: ich suchte ihre Berlegenheiten zu entwirren, und was sich trennen wollte, zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben möchte wie mir. Man pflegte mich baber ben Bertrauten zu nennen, auch wegen meines Umberfcweifens in ber Gegend ben Banberer. Diefer Beruhigung für mein Gemuth, die mir nur unter freiem Simmel,

in Thälern, auf Höhen, in Gefilden und Wäldern zu Theil ward, tam die Lage von Frankfurt zu Statten, das zwischen Darmstadt und Hom-burg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, die durch Berwandtschaft beider Höse in gutem Berhältniß standen. Ich gewöhnte mich, auf der Straße zu leben, und wie ein Bote zwischen dem Gebirg und dem slachen Lande hin und her zu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Baterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der großen Gasthöse in der Fahrgasse und zog nach Tische meines Wegs weiter sort. Wehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Ratur gerichtet. Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen und Dithyramben, wodon noch eine, unter dem Titel: Wanderers Sturmlied übrig ist. Ich sang diesen Halbunsun leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schredliches Wetter unterwegs tras, dem ich entgegengeben nuchte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Berhältniß zu Frauenzimmern und so blieb mir verborgen, daß mich Unausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Eine zarte liebenswürdige Frau hegte im stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto heiterer und anmuthiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode, ersuhr ich das geheime himmslische Lieben auf eine Weise, die mich erschülttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein schuldlose Wesen rein und redlich betrauern und um so schöner, als die Entdedung gerade in eine Epoche siel, wo ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Neigungen zu leben das Glüd batte.

Aber zu ber Zeit, als ber Schmerz über Friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich nach meiner alten Art abermals Hilse bei der Dichttunst. Ich setzte die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstquälerische Büsung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Göt von Berlichingen und Clavigo und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen sehn.

Wie man aber Verletzungen und Krankheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gesundes Spstem des organischen Lebens für ein trankes einstehen und ihm Zeit lassen kann auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Uebungen glücklicherweise bei mancher gunftigen Gelegenheit gar vortheilhaft hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Genüssen vielfältig aufgeregt. Das Reiten versträngte nach und nach jene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langsamen und zwecklosen Fußwanderungen; man kam schneller, lustiger und bequemer zum Zweck. Die jüngern Gesellen sührten das Fechten wieder ein; besonders aber that sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschuhfahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloß, und es in kurzer Zeit, durch Uebung, Nachdenken und Beharrlichleit, so weit brachte als nöthig ist, um eine frohe und belebte Eisbahn mit zu genießen, ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thätigkeit waren wir benn auch Rlopstod schuldig, schuldig seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oben davon ein unverwersliches Zeugniß ablegten. Ich erimnere mich ganz genau, daß an einem heitern Frostmorgen ich aus dem Bette springend mir jene Stellen zurief:

Schon von dem Gefühle der Gesundheit froh, Hab' ich, weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht Den bedeckenden Arpstall.

Wie erhellt bes Winters werbender Tag Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn aus!

Wein zaubernder und schwankender Entschluß war sogleich bestimmt, und ich flog sträcklings dem Orte zu, wo ein so alter Anfänger mit einiger Schicklickeit seine ersten Uebungen anstellen konnte. Und sürwahr, diese Kraftäußerung verdiente wohl von Rlopstock empsohlen zu werden, die und mit der frischesten Kindheit in Berührung setzt, den Ingling seiner Selenkeit ganz zu genießen aufruft, und ein stockendes Alter abzuwehren geeignet ist. Auch hingen wir dieser Lust unmäßig nach. Einen herrlichen Sonnentag so auf dem Eise zu verbringen, genügte und nicht; wir setzten unsere Bewegung die spät in die Nacht fort. Denn wie andere Anstreugungen den Leib ermüden, so verleiht ihm diese eine immer neue Schwungkraft. Der siber den nächtlichen, weiten, zu Eisseldern siberfrorenen Wiesen aus den Wolken hervortretende Bollmond, die unsern

Lauf entgegensäuselnbe Nachtluft, bes bei abnehmendem Wasser sich sentenden Sises ernsthafter Donner, unserer eigenen Bewegungen sonderbarer Nachhall vergegenwärtigten uns Ossianische Scenen ganz volltommen. Bald dieser, bald jener Freund ließ in declamatorischem Haldgesauge eine Klopstodische Obe ertönen, und wenn wir uns im Dämmerlichte zusammensanden, erscholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unserer Freuden.

Und sollte der unsterblich nicht sehn, Der Gesundheit uns und Freuden erfand, Die das Roß, muthig im Lauf, niemals gab, Welche der Ball selber nicht hat?

Solchen Dank verdient sich ein Mann, ber irgend ein irdisches Thun burch geistige Anregung zu verebeln und würdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon fruh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürfen, den einsachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unsern Beruf zu ernsteren Dingen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im unbestimmten, gar manche meiner innern Bedürfnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlafen hatten, und ich bin solchen Stunden die schnellere Ausbildung älterer Borsätze schuldig geworden.

Die dunkleren Jahrhunderte ber deutschen Geschichte hatten von jeber meine Wigbegierde und Einbildungstraft beschäftigt. Der Gebante, ben Bot von Berlichingen in feiner Beitumgebung ju bramatiftren, war mir höchlich lieb und werth. Ich las bie Hauptschriftsteller fleißig: bem Werke de pace publica von Datt widmete ich alle Aufmerksamkeit; ich hatte es emsig burchstubirt, und mir jene feltsamen Einzelnheiten möglichst veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten bingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und ba ich nunmehr Bettlar besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug: benn bas Rammergericht war boch auch in Gefolge bes Landfriedens entstanden, und die Geschichte besselben konnte fur einen bebeutenden Leitfaben burch die verworrenen beutschen Ereigniffe gelten. Giebt boch die Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die genaueste Einsicht in die Beschaffenheit irgend eines Reichs. Die Finanzen selbst, beren Ginflug man für fo wichtig balt, tommen viel weniger in Betracht : benn wenn es bem Gangen fehlt, fo barf man bem Einzelnen nur abnehmen, was er mühsam zusammen gescharrt und gehalten hat, und so ist ber Staat immer reich genug.

Was mir in Betlar begegnete, ist von keiner großen Bebentung, aber es kann ein höheres Interesse einflößen, wenn man eine slüchtige Geschichte bes Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich ben ungunstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die Berren ber Erbe find es vorzüglich baburch, daß fie, wie im Rriege bie Tapferften und Entschlossensten, so im Frieden bie Beiseften und Gerechtesten um sich versammeln können. Auch zu bem hofftaat eines beutschen Raisers gehörte ein folches Bericht, bas ihn bei feinen Rigen burch bas Reich immer begleitete. Aber weber biefe Sorgfalt noch bas Schwabenrecht, welches im fühlichen Deutschland, bas Sachsenrecht, welches im nördlichen galt, weber bie zu Aufrechthaltung berfelben bestellten Richter, noch die Austrage ber Ebenburtigen, weber bie Schiebsrichter, burch Bertrag anerfannt, noch glitliche Bergleiche, burch bie Geiftlichen gestiftet, nichts tounte ben aufgereigten ritterlichen Fehbegeift stillen, ber bei ben Deutschen burch innern Zwift, burch frembe Feldzüge, besonders aber burch die Rreugfahrten, ja burch Gerichtsgebrauche selbst aufgeregt, genahrt und zur Sitte geworben. Dem Raifer fo wie ben mächtigeren Ständen waren bie Pladereien bochft verbrieflich, woburch bie Rleinen einander felbst, und wenn sie sich verbanden, auch den Größeren läftig wurden. Gelähmt war alle Kraft nach außen, wie bie Ordnung nach innen gestört; überdieß lastete noch bas Behmgericht auf einem großen Theile bes Baterlands, von beffen Schreckniffen man fich einen Begriff machen tann, wenn man bentt, bag es in eine geheime Bolizei ansartete, bie fogar zulett in bie Sanbe von Brivatleuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern, ward vieles umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eigenen Mitteln dringend in Borschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch sehn mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ständischen Besugnisse, auf eine Beschräntung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisitzer: es sollten ihrer vierundzwanzig sehn; ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Fehler, beffen sich bie Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch ber erste und ewige Grundmangel bes Kammergerichts: zu einem großen Zwecke wurden unzulängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Affessoren war zu klein; wie sollte von ihnen die schwere und weitläuftige Aufgade gelöst werden! Allein wer sollte auf eine hinlängliche Einrichtung dringen? Der Kaiser konnte eine Anstalt nicht begilnstigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schien; weit größere Ursache hatte er sein eigenes Gericht, seinen eigenen Hofrath auszubilden. Betrachtet man dagegen das Interesse der Stände, so konnte es ihnen eigenklich nur um Stillung des Bluts zu thum sehn; ob die Wunde geheilt wilrbe, lag ihnen nicht so nahe: und num noch gar ein neuer Kostenauswand! Man mochte sich's nicht ganz deutlich gemacht haben, daß durch diese Anstalt seder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entschiedenen Zwecke; aber wer giebt gern Geld sins Rothwendige? Jedermann wäre zusrieden, wenn er das Rüstliche um Gottes willen haben könnte.

Anfangs follten die Beifitzer von Sporteln leben; dam erfolgte eine mäßige Bewilligung ber Stände: beibes war kimmerlich. großen und auffallenden Bedürfniß abzuhelfen, fanden sich willige, tuchtige, arbeitsame Männer, und bas Gericht ward eingesetzt. Db man einsah, baß hier nur von Linderung, nicht von Heilung des Uebels die Rede sep, ober ob man sich, wie in ähnlichen Fällen, mit ber hoffnung schmeichelte, mit wenigem vieles zu leisten? ist nicht zu entscheiben; genng bas Gericht biente mehr zum Bormanbe, die Unrubstifter zu bestrafen, als daß es grundlich bem Unrecht vorgebeugt hatte. Allein es ift kaum beifammen, so exwachst ihm eine Kraft aus fich selbst; es fühlt die Höhe auf die es gestellt ift, es erkennt seine große politische Wichtigkeit. Nun sucht es fich burch auffallende Thätigkeit ein entschiebeneres Ansehen zu erwerben; frisch arbeiten sie weg alles was turz abgethan werben kann und muß, was über ben Augenblick entscheibet, ober was sonst leicht beurtheilt werben kann, und so erscheinen sie im ganzen Reiche wirksam und wurdig. Sachen von schwererem Behalt bingegen, Die eigentlichen Rechtshändel, blieben im Rudftanb, und es war kein Unglud. Dem Staate liegt nur baran, bag ber Besitz gewiß und sicher set; ob man mit Recht besitze, kann ihn weniger klimmern. Deswegen erwuchs aus ber nach und nach aufschwellenben ungeheuern Anzahl von verspäteten Broceffen bem Reiche fein Schabe. Gegen Leute bie Gewalt brauchten, war ja vorgesehen, und mit biefen konnte man fertig werben; die Ubrigen, die rechtlich um ben

Besitz stritten, sie lebten, genossen ober barbten wie sie konnten; sie starben, verdarben, verglichen sich; bas alles war aber nur heil und Unheil einzelner Familien, bas Reich ward nach und nach beruhigt. Denn bem Kammergericht war ein gesetzliches Faustrecht gegen die Ungehorsamen in die Hände gegeben; hätte man den Banustrahl schlendern können, dieser wäre wirksamer gewesen.

Jeso aber, bei ber bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Assessionen, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten die Reste, diese Acten ins unendliche anwachsen. Num flüchtete man in Ariegsnoth einen Theil des Archives von Speyer nach Aschaffenburg, einen Theil nach Worms; der dritte siel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwuss zu entledigen, wenn nur jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei ben westphälischen Friedensunterbandlungen faben die versammelten tuchtigen Manner wohl ein, was filr ein hebel erforbert werbe, um jene Sifnbhifche Laft vom Blate zu bewegen. num follten funfzig Affessoren angestellt werben; biefe Bahl ift aber nie erreicht worden: man begnfigte fich abermals mit ber Salfte, weil ber Aufwand zu groß schien; allein batten die Intereffenten fammtlich ihren Bortheil bei ber Sache gefeben. fo ware bas Gange gar wohl zu leiften gewesen. Um filmfundzwanzig Beisitzer zu besolden, waren ungefähr einhunderttausend Gulben nöthig; wie leicht hatte Deutschland bas Doppelte berbeigeschafft! Der Borschlag, bas Rammergericht mit eingezogenen geiftlichen Gütern auszustatten, tonnte nicht burchgeben; benn wie follten fich beibe Religionotheile ju biefer Aufopferung versteben? Die Ratholiken wollten nicht noch mehr verlieren, und die Brotestanten das Gewonnene jeder zu innern Zwecken verwenden. Die Spaltung bes Reichs in zwei Religionsparteien batte auch hier in mehrerem Betracht ben ichlimmften Ginfluß. Num verminderte sich der Antheil ber Stanbe an biefem ihrem Gericht immer mehr: bie machtigern suchten fich von dem Berbande loszulöfen; Freibriefe, vor teinem obern Gerichtshofe belangt ju werben, wurden immer lebhafter gesucht; bie größern blieben mit ben Zahlungen jurud, und die kleinern, die fich in ber Matrifel ohnehin bevortheilt glanbten, faumten fo lange fie komnten.

Wie schwer war es baber, ben zahltägigen Bebarf zu ben Besolbungen aufzubringen! Hieraus entsprang ein neues Geschäft, ein neuer Zeitverluft

für bas Rammergericht; früher hatten bie jährlichen sogenannten Bisitationen dafitr gesorgt. Fürsten in Berson, ober ihre Rathe, begaben sich nur auf Wochen ober Monate an ben Ort bes Gerichts, untersuchten bie Caffen, erforschten die Reste und übernahmen das Geschäft sie beizu-Bugleich, wenn etwas in bem Rechts - und Gerichtsgange ftoden, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren fle befugt bem abzu-Gebrechen ber Auftalt sollten sie entbeden und beben, aber perfönliche Berbrechen ber Glieber zu untersuchen und zu bestrafen, warb erft später ein Theil ihrer Bflicht. Weil aber Brocessirende ben Lebenshauch ihrer hoffnungen immer noch einen Augenblid verlängern wollen, und beschalb höhere Instanzen suchen und hervorrufen, so wurden biefe Bisitatoren auch ein Revisionsgericht, vor bem man erst in bestimmten, offenbaren Fällen Wiederherstellung, zulett aber in allen Aufschub und Berewigung bes Zwists zu finden hoffte: wozu benn auch die Berufung an den Reichstag und bas Bestreben beiber Religionsparteien, sich einander wo nicht aufzuwiegen, boch im Gleichgewicht zu erhalten, bas Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche Hindernisse, ohne so störende und zerkörende Bedingungen, hätte sehn können, so kann man es sich nicht merkultrdig und wichtig genug ausbilden. Wäre es gleich ausangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert, unsbersehdar wäre bei der Tüchtigkeit bentscher Männer der ungeheure Einsluß geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Ehrentitel Amphittyonen, den man ihnen nur rednerisch zutheilte, wärden sie wirklich verdient haben; ja sie konnten sich zu einer Zwischemnacht erheben, beides dem Oberhaupt und den Gliedern ehrwürdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirtungen, schleppte das Gericht, außer etwa eine kurze Zeit unter Carl dem Fünften und vor dem dreißigjährigen Kriege, sich nur kummerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschick dazu hat, gefallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei heranskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt.

Eine carafteristische Galerie solcher Bilber würde noch jetzt Antheil erregen und Muth einstößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt der tüchtige Mann am festesten auf, und der das Gute will, sindet sich recht an seinem Platze. So stand zum Beispiel das Directorium Fürstenbergs noch immer in gesegnetem Andenken; und mit dem Tode dieses vortrefflichen Manns beginnt die Spoche vieler verderblichen Missbranche.

Aber alle biefe spätern und frühern Gebrechen entsprangen aus ber ersten einzigen Quelle, aus ber geringen Bersonenzahl. Berordnet war, daß die Beisitzer in einer entschiedenen Folge und nach bestimmter Ordming vortragen follten. Ein jeber komite wiffen, wann die Reihe ihn treffen werbe, und welchen seiner ihm obliegenden Processe; er konnte darauf hinarbeiten, er konnte fich vorbereiten. Run bauften fich aber bie unfeligen Refte; man mußte fich entschließen, wichtigere Rechtsbanbel auszuheben und außer ber Reihe vorzutragen. Die Beurtheilung ber Wichtigkeit einer Sache vor ber andern ift, bei bem Rubrang von bebeutenben Fällen, schwer, und die Auswahl läßt schon Gunft zu; aber nun trat noch ein anderer bebenklicher Fall ein. Der Referent qualte fich und bas Gericht mit einem schweren verwickelten Handel, und zuletzt fand sich niemand, ber bas Urtheil einlösen wollte. Die Barteien hatten fich verglichen, auseinanbergefett, waren gestorben, hatten ben Sinn geanbert. Daber beschloß man, nur biejenigen Gegenstände vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortbauernden Beharrlichkeit der Parteien überzeugt sehn, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben: benn wer feine Sache empfiehlt, muß fie boch jemand empfehlen, und wem empfohle man fie beffer, als bem, ber fie unter Banben hat. Diefen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmöglich; benn bei fo viel mitwissenben Subalternen, wie follte berfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Befchleunigung, fo barf man ja wohl auch um Gunft bitten; benn eben bag man feine Sache betreibt, zeigt ja an, bag man fie fitr gerecht halt. Gerabezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten burch Untergeordnete; biese milffen gewonnen werben, und so ist bie Einleitung zu allen Intriquen und Bestechungen gegeben.

Raiser Joseph, nach eigenem Antriebe und in Nachahmung Friedrichs, richtete zuerst seine Ausmerksamkeit auf die Waffen und die Justiz. Er faßte das Rammergericht ins Auge; herkömmliche Ungerechtigkeiten, eingeführte Wißbräuche waren ihm nicht unbekannt geblieben. Anch hier follte aufgeregt, gerlittelt und gethan sehn. Ohne zu fragen, ob es sein kaiser-licher Bortheil seh ohne die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs vorauszusehen, brachte er die Bistation in Borschlag, und übereilte ihre Erössnung. Seit hundert und sechsundsechzig Jahren hatte man keine ordentliche Bistation zu Stande gebracht; ein ungeheurer Bust von Acten lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siedzehn Assesson nicht einmal im Stande waren, das Laufende wegznarbeiten. Zwanzigtausend Processe hatten sich aufgehäust; jährlich konnten sechzig abgethan werden, und das Doppelte kam hinzu. Auch auf die Bistatoren wartete keine geringe Anzahl von Revisionen; man wollte ührer sunfzigtausend zählen. Ueberdieß hinderte so mancher Wißbrauch den Gerichtsgang; als das Bedenklichste aber von allem erschienen im Hintergrunde die persönlichen Berbrechen einiger Assesson

Als ich nach Wetslar geben follte, war die Bistation schon einige Jahre im Gange, die Beschuldigten suspendirt, die Untersuchung weit vorgerfidt; und weil num die Renner und Meifter bes beutschen Staatsrechts biefe Gelegenheit nicht vorbeilassen burften, ihre Einfichten au zeigen und fie bem gemeinen Besten zu widmen, so waren mehrere gründliche roohlgestunte Schriften erschienen, aus benen fich, wer nur einige Bortenntniffe befaß, grundlich unterrichten tonnte. Ging man bei biefer Gelegenheit in die Reichsverfaffung und die von berfelben banbelnben Schriften gurud, fo war es auffallend, wie ber monftroje Buftand biefes burchaus tranken Körpers, ber nur burch ein Wumber am Leben erhalten warb, gerade ben Gelehrten am meisten zusagte. Denn ber ehrwürdige bentsche Rleife, ber mehr auf Sammlung und Entwidelung von Einzelnheiten, als auf Refultate losging, fand hier einen unverfiegenden Anlag zu immer nener Beschäftigung, und man mochte nun bas Reich bem Raiser, bie fleinern ben größeren Stänben, bie Ratholiten ben Protestanten entgegensetzen, immer gab es, nach bem verschiedenen Interesse, nothwendig verschiebene Meinungen, und immer Gelegenheit zu neuen Rampfen und Begenreben.

Da ich mir alle biefe ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Wetzlarschen Aufenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu finden, erst die einheimische, alte, hergebrachte, dann eine fremde, neue, jene scharf zu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehene, so lange sür wilrdig geltende Personen der schändlichsten Wisselthaten überwiesen und zu schimpslicher Bestrasung bezeichnet: das alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anxeizen, tieser in ein Geschäft einzugeben, das, an sich selbst verwickelt, num gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir außer bem beutschen Civil- und Staatsrechte hier nichts Wiffenschaftliches fonderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mittheilung entbehren wurde, glaubte ich vorauszuseben, als mich, nach einigem Bogern, bie Lust meinen Zustand zu verändern, mehr als ber Trieb nach Kenutuissen, in diese Gegend binführte. Allein wie verwundert war ich, als mir, anstatt einer sauertöpfischen Gesellschaft, ein brittes akademisches Leben entgegensprang. An einer großen Wirthstafel traf ich beinah sammtliche Befandtschaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beisammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir schon ben ersten Tag tein Bebeimniß, baß sie ihr mittägiges Beisammensehn burch eine romantische Fiction erbeitert hatten: fie ftellten nämlich, mit Beift und Munterfeit, eine Rittertafel vor. Obenan fag ber Beermeister, jur Seite beffelben ber Rangler, fobann die wichtigsten Staatsbeamten: nun folgten die Ritter, nach ihrer Anciennetät; Fremde hingegen, bie aufprachen, mußten mit ben unterften Platen fürlieb nehmen, und für sie war bas Gespräch meist unverständlich, weil sich in ber Gesellschaft die Sprache außer ben Ritterausbrücken noch mit manchen Anspielungen bereichert batte. Ginem jeden war ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Dich nannten fie Bot von Berlichingen, ben Reblichen. Jenen verdiente ich mir burch meine Aufmertsamkeit für ben biebern deutschen Altvater, und biesen durch die aufrichtige Reigung und Ergebenheit gegen die vorzüglichen Männer, die ich tennen lernte. Dem Grafen von Rielmannsegg bin ich bei biefem Aufenthalt vielen Dant schuldig geworden: er war der ernsteste von allen, bochst tüchtig und zuverlaffig. Bon Goué, ein fcwer zu entziffernber und zu befdreibenber Dann, eine berbe, breite, hannoverische Figur, still in sich gekehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Art. Man hegte von ihm die Bermuthung, baß er ein natlirlicher Gohn fen; auch liebte er ein gewisses geheimnigvolles

Befen, und verbarg feine eigensten Wimfche und Borfate unter mancherlei Seltfamkeiten, wie er bem bie eigentliche Seele bes munberlichen Ritterbundes war, ohne bag er nach ber Stelle bes Beermeifters gestrebt batte. Bielmehr ließ er, ba gerabe zu ber Zeit bief Baupt ber Ritterschaft abging, einen andern mablen und übte burch biesen seinen Einfluß. Go wußte er auch manche kleine Bufälligkeiten babin zu lenken, baß sie bebeutend erschienen, und in fabelhaften Formen burchgeführt wer-Bei biefem allem aber konnte man keinen ernsten Zweck bemerten; es war ihm blog zu thun, die Langeweile, die er und seine Collegen bei bem verzögerten Geschäft empfinden mußten, ju erheitern, und ben leeren Raum, ware es auch nur mit Spinnengewebe, auszufüllen. Uebrigens wurde biefes fabelhafte Fragenfpiel mit außerlichem großem Ernste betrieben, ohne daß jemand lächerlich finden durfte, wenn eine gewiffe Mühle als Schlof, ber Müller als Burgberr behandelt murbe. wenn man bie vier Haimonskinder für ein kanonisches Buch erklärte und Abschnitte baraus bei Ceremonien mit Chriurcht vorlas. Der Ritterschlag felbst geschah mit bergebrachten, von mehreren Ritterorben entlehnten Symbolen. Ein Sauptanlag jum Scherze war ferner ber, baf man bas Offenbare ale ein Beheimnig behandelte; man trieb bie Sache öffentlich, und es follte nicht bavon gesprochen werben. Die Lifte ber sämmtlichen Ritter warb gebruckt, mit fo viel Anftand als ein Reichstagskalenber; und wenn Familien barüber zu spotten, und die ganze Sache fur absurb und lächerlich zu erklären magten, fo ward zu ihrer Bestrafung fo lange intriguirt, bis man einen ernfthaften Chemann ober naben Berwandten beizutreten und ben Ritterschlag anzunehmen bewogen hatte; ba benn über ben Berbruf ber Angehörigen eine bergliche Schabenfreube entstand.

In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mystisch sehn sollte, und keinen eigentlichen Ramen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der zweite des Uebergangs Uebergang, der die des Uebergangs Uebergang zum Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stusensolge auszulegen, war nun die Pflicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Raßgade eines gedruckten Büchelchens, in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklärt oder vielmehr amplisseirt waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwilnschteste Zeitverderb. Behrischens Thorheit und Lenzens Berkehrtheit schienen

fich hier vereinigt zu haben; nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter biefen Hillen zu finden war.

Db ich mm gleich zu solchen Possen sehr gern beirieth, auch zuerst bie Beritopen aus ben vier Haimonskindern in Ordnung brachte, und Borschläge that, wie sie bei Festen und Keierlickeiten vorgelesen werden sollten, auch felbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich boch schon früher in solchen Dingen milbe getrieben; und als ich baber meine Frankfurter und Darmstädter Umgebung vermißte, war es mir bochft lieb, Gotter gefunden zu haben, ber fich mit aufrichtiger Reigung an mich schloff, und bem ich ein herzliches Wohlwollen erwiederte. war zart, klar und beiter, sein Talent gelibt und geregelt; er befleifigte sich der französischen Eleganz und freute sich des Theils der englischen Literatur, ber sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnugte Stunden zusammen zu, in benen wir uns wechselseitig unsere Kenntniffe, Borfate und Reigungen mittheilten. regte mich zu manchen Heinen Arbeiten an, zumal ba er, mit ben Gottingern in Berhältniß stebend, filr Boie's Almanach auch von meinen Bebichten etwas verlangte.

Daburch tam ich mit jenen in einige Berilhrung, bie fich, jung und talentvoll, zusammenhielten, und nachber so viel und mannigfaltig wirkten. Die beiben Grafen Stolberg, Burger, Bog, Bolty und andere waren im Glauben und Geifte um Rlopftod versammelt, beffen Wirtung fich nach allen Seiten bin erftredte. In einem folden, fich immer mehr erweiternben beutschen Deutschen Dichterfreise entwidelte fich zugleich mit so mannichfaltigen poetischen Berbienften auch noch ein anderer Sinn, bem ich keinen ganz eigentlichen Namen zu geben wußte. Man könnte ihn bas Bebiltfniß ber Unabhängigkeit nennen, welches immer im Frieden entspringt, und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Im Kriege erträgt man die robe Gewalt, so gut man kann, man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verlett, aber nicht moralisch; ber Iwang beschämt niemand, und es ift tein schimpflicher Dienst, ber Zeit zu bienen; man gewöhnt sich, von Feind und Freund zu leiben, man hat Wilnsche und keine Gesunnungen. Im Frieden bingegen thut sich der Freiheitssun ber Menschen immer mehr hervor, und je freier man ist, besto freier will man febn; man will nichts über sich bulben; wir wollen nicht beengt febn, niemand foll beengt fenn, und bieß garte, ja tranke Gefühl erscheint in schonen Seelen unter ber Form ber Gerechtigkeit. Dieser Geist und Sinn zeigte sich bamals überall, und gerade ba nur wenige bedrückt waren, wollte man auch diese von zufälligem Druck befreien; und so entstand eine gewisse sittliche Besehdung, Simmischung der Sinzelnen ins Regiment, die, mit löblichen Anfängen, zu unabsehbar unglücklichen Folgen hinführte.

Boltaire hatte burch ben Schutz, ben er ber Familie Calas angebeihen ließ, großes Auffehen erregt, und sich ehrwürdig gemacht. Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war bas Unternehmen Lavaters gegen ben Canbvogt Grebel gemefen. Der afthetische Sinn, mit dem jugendlichen Muth verbunden, strebte vorwärts, und da man noch vor turgem studirte, um ju Aemtern zu gelangen, so fing man num an, ben Auffeher ber Beamten ju machen, und bie Beit mar nah, wo ber Theater = und Romandichter feine Bofewichter am liebsten unter Dis nistern und Amtleuten auffuchte. hieraus entstand eine halb eingebildete, balb wirkliche Welt von Wirkung und Gegenwirkung, in ber wir fpaterhin bie beftigsten Angebereien und Berbetzungen erlebt haben, welche sich bie Berfaffer von Zeitschriften und Tageblättern mit einer Art von Buth unter bem Schein ber Gerechtigkeit erlaubten, und um fo unwidersteblicher babei zu Werke gingen, als fie bas Publicum glauben machten, vor ihm set ber mabre Gerichtshof: thöricht, ba kein Bublicum eine executive Gewalt bat, und in bem gerftlicken Deutschland die öffentliche Meinung niemand nutte ober schabete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art fpüren, welche tabelnswerth gewesen ware; aber eine gewisse ähnliche Borstellung hatte sich unserer bemächtigt, die, aus Poeste, Sittlichkeit und einem eblen Bestreben zusammengeflossen, zwar unschädlich, aber doch fruchtlos war.

Durch die Hermannsschlacht und die Zueignung derselben an Joseph den Zweiten hatte Klopstod eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Drud der Römer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt, und diese Bild gar wohl geeignet, das Selbstgefühl der Nation zu erweden. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin besteht, daß seder vor seiner Thüre kehre, seines Amts warte, auch seine Lection lerne, damit es wohl im Hause stehe, so sand das von Klopstod erregte Baterlandsgefühl keinen Gegenstand, an dem es sich hätte siden können. Friedrich hatte die Ehre eines Theils der Deutschen gegen eine verbundene Welt gerettet, und es war sedem Gliede der Nation

erlanbt, durch Beifall und Berehrung dieses großen Fürsten Theil an seinem Siege zu nehmen; aber wo denn nun hin mit jenem erregten kriegerischen Trotzgefühl? welche Richtung sollte es nehmen, und welche Wirkung hervordringen? Zuerst war es bloß poetische Form, und die nachher so oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Bardenlieder häusten sich durch diesen Trieb, durch diesen Anstos. Reine äußern Feinde waren zu bekämpfen; nun bildete man sich Thrannen, und dazu nunsten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erst im allgemeinen, sodann nach und nach im besondern hergeben; und hier schloß sich die Poesse an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspslege mit Hestigkeit an, und es ist merkwirdig, Gedichte aus jener Zeit zu sehen, die ganz in einem Simme geschrieben sind, wodurch alles Obere, es seh nun monarchisch oder ariestokratisch, ausgehoben wird.

Bas mich betraf, so suhr ich fort die Dichttunst zum Ausbruck meiner Gefühle und Grillen zu benutzen. Kleine Gedichte, wie der Barderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach ausgenommen. Bas aber von jener Sucht in mich eingedrungen sehn mochte, davon strebte ich mich kurz nachher im Götz von Berlichingen zu befreien, indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brade Mann allenfalls an die Stelle des Gesetzes und der anstidenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Berzweiflung ist, wenn er dem anerkannten, verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrilmig erscheint.

Durch Alopstocks Oben war benn auch in die beutsche Dichtkunst nicht sowohl die nordische Mythologie, als vielmehr die Nomenclatur ihrer Gottheiten eingeleitet; und ob ich gleich mich sonst gern alles bessente, was mir gereicht ward, so kommte ich es doch nicht von mir gewinnen, mich derselben zu bedienen, und zwar aus folgenden Ursachen. Ich hatte die Fabeln der Edda schon längst aus der Borrede zu Mallets dänischer Geschichte kennen gelernt, und mich derselben sogleich bemächtigt; sie gehörten unter diesenigen Mährchen, die ich, von einer Gesellschaft aufgefordert, am liebsten erzählte. Herder gab nur den Resenius in die Hände, und machte mich mit den Heldensgen mehr bekannt. Aber alle diese Dinge, wie werth ich sie hielt, konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvermügens ausnehmen; wie herrlich sie mir auch die Einbildungskraft auregten, entzogen sie sich doch ganz dem sunstieden Anschauen, indessen die Mythologie der Griechen, durch die größten Künstler der Welt in

sichtliche, leicht einzubildende Gestalten verwandelt, noch vor unfern Augen in Menge ba ftanb. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb ber Natur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsitz hatten. Was hätte mich num gar bewegen sollen, Woban für Jupiter, und Thor für Dtars zu setzen, und ftatt ber füblichen, genau umschriebenen Figuren, Nebelbilber, ja bloke Wortflange in meine Dichtungen einzuführen? Bon einer Seite fchloffen fie fich vielmehr an bie Offianischen, gleichfalls formlosen Belben, mur berber und riefenhafter, an, von ber andern lenkte ich fie nach bem beitern Mabreben bin: benn ber bumoriftische Bug, ber burch bie gange norbische Mythe burchgebt, war mir höchst lieb und bemerkenswerth. Sie schien mir die einzige, welche burchaus mit sich selbst scherzt, einer wunderlichen Onnastie von Göttern abenteuerliche Riesen, Zauberer und Ungehener entgegensetzt, bie nur befchäftigt sind bie bochften Bersonen mahrend ihres Regiments zu irren, zum besten zu haben, und hinterbrein mit einem schmählichen, unvermeiblichen Untergang zu bebroben.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die indischen Fabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst kennen lernte, und gleichfalls mit großer Lust in meinen Mährchendorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannichsaltigkeit der Personen dieses Mährchens blieb doch der Affe Hanuman der Liebling meines Publicums. Aber auch diese unsörmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen so weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstredte.

Doch gegen alle diese kunstwirtigen Gespenster sollte mein Sinn für das Schöne durch die herrlichste Kraft geschützt werden. Glüdlich ist immer die Spoche einer Literatur, wenn große Werke der Bergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollkommen frische Wirkung hervordringen. Auch das Homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne der Zeit, die ein solches Erscheinen höchst begünstigte: denn das beständige Hinweisen auf Natur bewirkte zuletzt, daß man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten sernte. Was mehrere Reisende zu Aufklärung der heiligen Schriften gethan, leisteten andere für den Homer. Durch Guys ward man eingeleitet, Wood gab der Sache den Schwung. Eine Göttinger

Recensson des ansangs sehr seitenen Originals machte ums mit der Absicht bekannt, umd belehrte uns, wie weit ste ansgeführt worden. Wir sahen nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunsenes Heldenwesen, sondern die abgespiegeste Wahrheit einer uralten Gegenwart, und suchten ums dieselbe möglichst heranzuziehen. Zwar wollte ums zu gleicher Zeit nicht völlig in den Sinn, wenn behauptet wurde, daß, um die Homerischen Naturen recht zu verstehen, man sich mit den wilden Böllern und ihren Sitten bekannt machen milste, wie sie uns die Reiselbescherieber der neuen Welten schildern; denn es ließ sich doch nicht läugnen, daß sowohl Europäer als Aslaten in den Homerischen Gedichten schon auf einem hohen Grade der Eultur dargestellt worden, vielleicht auf einem höhern, als die Zeiten des trojanischen Kriegs mochten genossen haben: aber jene Maxime war doch mit dem herrschenden Naturkekenntniß übereinstimmend, und insosern mochten wir sie gelten lassen.

Bei allen biefen Beschäftigungen, bie fich auf Menschenkunde im bobern Sinne, fo wie auf Dichtfunft im nachften und lieblichften bezogen, mufte ich boch jeden Tag erfahren, daß ich mich in Wetslar aufhielt. Das Befprach über ben Ruftand bes Bistationsgeschäftes und seiner immer wachsenden Hinderniffe, die Entbeckung neuer Gebrechen klang stündlich durch. Hier war num abermals das heilige römische Reich versammelt, nicht bloß zu äußerlichen Feierlichkeiten, sondern zu einem ins Allertieffte greifenden Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speisesaal am Gefcäfte. Arönungstage einfallen, wo die gelabenen Bafte außenblieben, weil fie zu vornehm waren. hier batten fle fich zwar eingefunden, aber man ninkte noch schlimmere Symptome gewahr werben. Der Ungufammenhalt bes Gangen, bas Wiberspiel ber Theile tamen fortwährend jum Borfchein, und es war kein Geheimniß geblieben, daß Filrsten unter einander sich die Absicht vertraulich mitgetheilt batten, man mitste seben, ob man nicht bei biefer Gelegenheit dem Oberhampt etwas abgewinnen könne.

Welchen übeln Eindruck das kleine Detail aller Anekdeten von Racklässigkeiten und Berfäumnissen, Ungerechtigkeiten und Bestechungen auf einen jungen Menschen machen mußte, der das Gute wollte und sein Immeres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitstihlen. Wo soll unter solchen Umständen Ehrsurcht vor dem Gesetz und dem Richter entspringen? Aber hätte man auch auf die Wirkungen der Bistation das größte Zutrauen gesetzt, hätte man glauben können, daß sie völlig ühre

hohe Bestimmung erfüllen werbe, für einen frohen vorwärts schreitenden Jüngling war doch hier kein Heil zu sinden. Die Förmlichkeiten dieses Processes an sich gingen alle auf ein Berschleisen; wollte man einigermaßen wirken und etwas bedeuten, so mußte man nur immer demjenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten, und in der Fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt sehn.

Ich verlor mich daher einmal iber das andere, da mir in dieser Zerstreuung keine ästhetischen Arbeiten gelingen wollten, in ästhetische Speculationen; wie denn alles Theoretisken auf Mangel oder Stockung von Productionstraft hindeutet. Früher mit Merck, nunmehr mit Gotter, machte ich den Bersuch, Maximen auszustuden, wonach man beim Hervoordringen zu Werke gehen könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merck war Zweisler und Ellestiker, Gotter hielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zusagten. Die Sulzersche Theorie war angekündigt, mehr sieh den Liebhaber als sihr den Klinstler. In diesem Gesichtstreise werden vor allem stitliche Wirkungen gesordert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervordringenden und benutzenden Alasse; denn ein gutes Kunstwert kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zweise vom Klinstler sordern, heißt ihm sein Handwert verderben.

Bas bie Alten über biese wichtigen Gegenstände gefagt, hatte ich seit einigen Jahren fleikig, wo nicht in einer Folge studirt, boch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quinctilian, Longin, keiner blieb unbeachtet: aber bas half mir nichts; benn alle biefe Danner festen eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Runftwerten menblich reiche Belt, fie entwidelten bie Berbienfte vortrefflicher Dichter und Redner, von beren meisten uns nur die Ramen übrig geblieben find, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, bag erft eine große Fülle von Gegenständen vor uns liegen milffe, ehe man barüber benten tome, baft man erft felbst etwas leiften, ja bag man fehlen muffe, um feine eigenen Fähigleiten und die ber anbern tennen ju lernen. Deine Befanntschaft mit so vielem Guten jener alten Zeiten war boch immer nur schuls und buchmäßig und teineswegs lebenbig, ba es boch, besonders bei den gerühmteften Rednern, auffiel, daß fle fich burchaus im Leben gebildet hatten, und bag man von ben Gigenschaften ihres Runftcharatters niemals sprechen fonnte, ohne ihren perfoulichen Gemulthecharafter augleich mit zu erwähnen.

Bei Dichtern schien bieß weniger ber Fall; überall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und so blieb das Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten jener alte Borsatz, die innere und änstere Ratur zu erforschen, und in liebevoller Nachahmung sie eben selbst walten zu lassen.

Bu biesen Wirkungen, welche weber Tag noch Nacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, beren Reichthum ich nur einigermaßen zu schäten brauchte, um etwas Bebeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Gögens von Berlichingen fällt, und die neuere, beren unglückliche Blüthe im Werther geschildert ist. Ban der historischen Borbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Jener Borsat, meine innere Natur nach ihren Eigenheiten gewähren, und die äußere nach ihren Eigenschaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Aenßere liebevoll zu betrachten, und alle Wesen, vom menschlichen an, so tief hinab als sie nur faßlich sehn möchten, jedes in seiner Art auf mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Berwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur, und ein imniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, so daß ein jeder Wechsel, es seh der Ortzschaften und Gegenden oder der Tags- und Jahrszeiten, oder was sonst sich ereignen konnte, mich ausst innigste berührte. Der malerische Blich gesellte sich zu dem dichterischen; die schöne ländliche, durch den freundzlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit, und begünstigte meine stillen nach allen Seiten hin sich ansbreitenden Betrachtungen.

Aber seitbem ich jenen Familientreis zu Sesenheim und num wieder meinen Freundescirkel zu Franksurt und Darmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszusülllen nicht vermochte; ich befand nich daher in einer Lage, wo uns die Reigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Borsätze vereiteln kann.

Und indem nun der Berfaffer zu dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, fühlt er fich zum erstenmal bei der Arbeit leicht ums Herz: denn

von nun an wird dieses Buch erst was es eigentlich sepn foll. Es hat sich nicht als selbstständig angekündigt; es ist vielmehr bestimmt, die Lücken eines Autorlebens anszusüllen, manches Bruchstück zu ergänzen umd das Andenken verlorener und verschollener Wagnisse zu erhalten. Was aber schon gethan ist, soll und kann nicht wiederholt werden; auch würde der Dichter jetzt die verdüsserten Seelenkräfte vergebens anrusen, umsonst von ihnen fordern, daß sie jene lieblichen Berhältnisse wieder vergegenwärtigen möchten, welche ihm den Ausenthalt im Lahnthale so hoch verschönten. Slücklicherweise hatte der Genius schon früher dastir gesorgt, und ihn angetrieben, in vermögender Ingendzeit das Nächstvergangene sestzuhalten, zu schildern und kühn genug zur günstigen Stunde öffentlich auszustellen. Daß hier das Büchlein Werther gemeint seh, bedarf wohl keiner nähern Bezeichnung; von den darin aufgesührten Personen aber, so wie von den dargestellten Gestunungen, wird nach und nach einiges zu eröffnen sehn.

Unter ben jungen Männern, welche, ber Gefanbtichaft jugegeben, fich zu ihrem künftigen Dienstlauf vorüben follten, fand fich einer, ben wir furz und gut ben Brautigam zu nennen pflegten. Er zeichnete fich aus burch ein ruhiges gleiches Betragen, Rlarbeit ber Ansichten, Bestimmtheit im Sanbeln und Reben. Seine beitere Thatigkeit, sein anhaltenber Fleiß empfahl ihn bergeftalt ben Borgefetten, bag man ihm eine balbige Austellung versprach. Hierdurch berechtigt, unternahm er sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, bas feiner Gemutheart und feinen Bunfchen völlig zusagte. - Rach bem Tobe ihrer Mutter batte fie fich als Haupt einer gablreichen jungern Familie bochst thätig erwiesen und ben Bater in seinem Wittwerstand allein aufrecht erhalten, so bag ein fünftiger Gatte von ihr bas gleiche für sich und seine Nachkommenschaft hoffen und ein entschiebenes häusliches Glud erwarten tonnte. Ein jeder gestand, auch ohne biefe Lebenszwecke eigennützig für sich im Auge zu haben, bag sie ein wünschenswerthes Frauenzimmer sey. Sie gehörte zu benen, die, wenn fie nicht beftige Leibenschaften einflößen, boch ein allgemeines Gefallen zu erregen geschaffen find. Eine leicht aufgebaute, nett gebilbete Bestalt, eine reine gefunde Natur und die baraus entspringende frobe Lebensthätigkeit, eine unbefangene Behandlung bes täglich Rothwendigen, bas alles war ihr zusammen gegeben. In ber Betrachtung folder Eigenschaften warb and mir immer wohl, und ich gesellte mich gern zu benen, bie sie befaken; und wenn ich nicht immer Gelegenheit fand ihnen wirkliche

Dienste zu leisten, so theilte ich mit ihnen lieber als mit andern den Genuß jener unschuldigen Freuden, die der Ingend immer zur Hand sind und ohne große Bemilhung und Auswand ergriffen werden. Da es mm serner ausgemacht ist, daß die Frauen sich nur für einander puten und unter einander den But zu steigern unermildet sind, so waren mir diesenigen die liebsten, welche mit einsacher Reinlichseit dem Freunde, dem Bräntigam die stille Bersicherung geben, daß es eigentlich nur für ihn geschehen, und daß ohne viel Umstände und Auswand ein ganzes Leben so fortgesührt werden könne.

Solche Personen sind nicht allzu sehr mit fich selbst beschäftigt: sie haben Zeit die Angenwelt zu betrachten, und Gelaffenheit genug fich nach ihr zu richten, fich ihr gleichzustellen; fle werben flng und verftanbig ohne Anstrengung, und bebilten zu ihrer Bilbung wenig Bilcher. Go war bie Brant. Der Brautigam, bei seiner burchans rechtlichen und zutraulichen Sinnesart, machte jeben ben er schätzte, balb mit ihr bekannt, und fab gern, weil er ben größten Theil bes Tags ben Gefchaften eifrig oblag, wenn seine Berlobte nach vollbrachten bauslichen Bemühungen sich sonft unterhielt und sich gesellig auf Spaziergängen und Landpartien mit Freunden und Fremdinnen ergötte. Lotte -- bem fo wird fie benn boch wohl beifen - war anspruchlos in boppeltem Sinne: erft ihrer Ratur nach, bie mehr auf ein allgemeines Wohlwollen als auf befondere Reigungen gerichtet war, und bann hatte fie fich ja filr einen Dann bestimmt, ber ihrer werth, sein Schickfal an bas ihrige filts Leben zu kulipfen sich bereit erklaren mochte. Die beiterfte Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wem es schon ein angenehmer Anblid ift, zu seben, bag Eltern ihren Kindern eine ummterbrochene Sorgfalt wibmen, fo hat es noch etwas Schoneres, wenn Geschwister Geschwistern bas Gleiche leiften. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und burgerliches Bertommen, bier mehr Wahl und freies Gemuth zu erblicken.

Der neue Ankömmling, völlig frei von allen Banden, sorglos in der Gegenwart eines Mädchens, das, schon versagt, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerdung auslegen, und sich besto eher daran erfreuen konnte, ließ sich ruhig gehen, war aber bald bergestalt eingesponnen und gesesselt, und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genligte, fand er das was ihm abging, in einer Freundin,

bie, indem sie fürs gange Jahre lebte, nur fitr den Augenblick au leben Sie mochte ibn gern zu ihrem Begleiter; er konnte balb ihre Rabe nicht missen — benn sie vermittelte ihm bie Alltagswelt — und so maren sie, bei einer ausgebehnten Birthichaft, auf bem Ader und ben Biefen, auf bem Arantland wie im Garten, balb ungertrempliche Gefährten. Erlanbten es bem Bräutigam seine Geschäfte, so war er an seinem Theil babei; sie hatten sich alle brei an einander gewöhnt, ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie sie bazu kamen, sich nicht entbehren zu können. So lebten fie ben herrlichen Sommer bin, eine acht bentiche Ibulle, woau bas fruchtbare Land die Profa, und eine reine Reigung die Boefle bergab. Durch reife Kornfelber wandernd, erquidten fie fich am thaureichen Morgen; bas Lieb ber Lerche, ber Schlag ber Bachtel waren ergösliche Tone; beife Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen berein, man folok fich nur besto mehr an einander, und mancher Reine Familienverbruft war leicht ausgelöscht burch fortbauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag ben andern auf, und alle schienen Festtage zu senn; ber gange Kalenber hatte muffen roth gebruckt werben. Berfteben wird mich, wer sich erinnert, was von bem gludlich ungludlichen Fremde der neuen Beloife geweiffagt worben: "Und zu ben Filfen feiner Beliebten fitenb, wird er Sanf brechen, und er wird wunschen Sanf zu brechen beute, morgen und übermorgen, ja fein ganges Leben."

Nur wenig, aber gerade so viel als nöthig sehn mag, kann ich nunmehr von einem jungen Mame sagen, dessen Rame in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jerusalem, der Sohn des frei umd zart denkenden Gottesgelehrten. Auch er war bei einer Gesandtschaft angestellt: seine Gestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Gesicht; weiche ruhige Züge und was sonst noch einem hübschen blonden Itingling zusommen mag; blane Augen sodann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Kleidung war die unter den Riederdentschen, in Nachahmung der Engländer, hergebrachte: blauer Frack, ledergelbe Weste und Unterkleider, und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Bersasse hat ihn nie besucht, auch nicht dei sich gesehen; manchmal tras er ihn dei Fremden. Die Aeuserungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwossend. Er nahm an den verschiedensten Productionen Theil; besonders liebte er solche Zeichnungen und Stizzen, in welchen man einsamen Gegenden ihren stillen Charakter abgewonnen hatte. Er theilte

bei solchen Gelegenheiten Gesner'sche Rabirungen mit, und munterte die Liebhaber auf, darnach zu studiren. An allem jenem Ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenig oder keinen Antheil, lebte sich und seinen Gesummgen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu der Gattin eines Freundes. Dessentlich sah man sie nie mit einander. Ueberzhaupt wußte man wenig von ihm zu sagen, außer daß er sich mit der englischen Literatur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes branchte er sich weder ängstlich Geschäften zu widmen, noch um baldige Anstellung dringend zu bewerben.

Jene Gefiner'schen Rabirungen vermehrten die Luft und den Antheil an ländlichen Gegenständen und ein kleines Gebicht, welches wir in unfern engern Kreis mit Leibenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anbers mehr beachten. Das Deserted Village von Golbsmith muste jebermann auf jener Bilbungeftufe, in jenem Gefumungefreife bochlich au-Richt als lebendig ober wirkfam, sonbern als ein vergangenes verschwumbenes Dasen, marb alles bas geschilbert, was man fo gern mit Angen fab, mas man liebte, fchatte, in ber Gegenwart leibenfchaftlich aufsuchte, um jugendlich munter Theil baran zu nehmen. Fest - und Feiertage auf bem Lande, Rirchweihen und Jahrmartte, babei unter ber Dorflinde erst bie ernste Berfammlung ber Aeltesten, verbrangt von ber heftigern Tanglust ber Jüngern, und wohl gar bie Theilnahme gebilbeter Stände. Wie ichidlich erschienen biefe Bergnugungen, gemäßigt burch einen braven Landgeiftlichen, ber auch basjenige mas allenfalls libergriff, was zu Bandeln und Zwift Anlag geben konnte, gleich zu schlichten und abzuthun verstand! Auch hier fanden wir unfern ehrlichen Bakefield wieder, in seinem wohlbekamten Rreife, aber nicht mehr, wie er leibte und lebte. sonbern als Schatten, zuruchgerufen burch bes elegischen Dichters leife Rlagetone. Schon ber Bebante biefer Darftellung ift einer ber glucklichften. sobald einmal ber Borfat gefaßt ift, ein unschuldiges Bergangenes mit anmuthiger Trauer wieder beranguforbern. Und wie gelungen ift in jedem Sinne bem Englander biefes gemuthliche Borhaben! Ich theilte ben Enthusiasmus für biefes allerliebste Bebicht mit Gotter, bem bie von uns beiben unternommene liebersetzung besser als mir gegludt ist: benn ich hatte allzuängstlich die zarte Bedeutsamkeit des Originals in unserer Sprache nachzubilben getrachtet, und war baber wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Gangen übereingekommen.

Auht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet senn, so traf wohl alles zusammen, um den Rüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Irrgängen begleiten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Braut, das Bestreben Meisterstücke fremder Literatur der unsrigen zu erwerden und anzueignen, die Benrikung Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sondern auch mit Griffel und Pinsel ohne eigentliche Technik nachzuahmen: jedes einzeln wäre schon hinreichend gewesen, das Herz zu schwellen und die Brust zu beklemmen. Damit aber der so süß Leidende aus diesen Zuständen gerissen, und ihm zu neuer Unruhe neue Berhältnisse bereitet würden, so ergab sich Folgendes.

In Gießen befand sich Sopfner, Professor ber Rechte. Er war als tuchtig in seinem Fach, als benkenber und waderer Mann von Merd und Schloffer anerkannt und höchlich geehrt. Schon längst batte ich seine Bekanntschaft gewünscht, und num, als jene beiben Freunde bei ihm einen Besuch abzustatten gebachten, um über literarische Gegenstände zu unterhandeln, ward beliebt, daß ich bei biefer Gelegenheit mich gleichfalls nach Gieffen begeben follte. Weil wir aber, wie es in bem Uebermuth frober und friedlicher Zeiten an gescheben pflegt, nicht leicht etwas auf gerabem Bege vollbringen konnten, sondern, wie wahrhafte Kinder, auch bem Rothwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen suchten, fo follte ich, als ber Unbefannte, in frember Gestalt erscheinen, und meiner Enst, ver-Meibet aufzutreten, hier abermals Gentige thun. An einem heitern Morgen, vor Sonnenaufgang, fchritt ich baber von Westar an ber Labne bin, bas liebliche Thal hinauf; folche Wanderungen machten wieder mein größtes Ich erfand, verknüpfte, arbeitete burch, und war in ber Stille Glüd. mit nir selbst beiter und frob; ich legte mir zurecht, was die ewig widersprechenbe Welt mir ungeschickt und verworren aufgebrungen hatte. Biele meines Wegs angelangt, suchte ich Bopfners Wohnung und pochte an seine Studirstube. Als er mir berein! gerufen batte, trat ich bescheibentlich vor ihn als ein Stubirenber, ber von Mademien sich nach hause verfligen und unterwegs bie wurdigften Männer wollte tennen lernen. Auf seine Fragen nach meinen näheren Berbältnissen war ich vorbereitet; ich erzählte ein glaubliches profaisches Mabrchen, womit er zufrieden schien, und als ich mich hierauf filr einen Juristen angab, bestand ich nicht übel: benn ich kannte sein Berbienst in biesem Fach und wußte, bag er fich eben mit bem Naturrecht beschäftigte. Doch stodte das Gespräch einigemal, und es schien, als wenn er einem Stammbuch ober meiner Beurlaubung entgegensähe. Ich wußte sedoch immer zu zandern, indem ich Schlossern gewiß erwartete, bessen Bünktlichkeit mir bekannt war. Dieser kam anch wirklich, ward von seinem Freund bewillkommt, und nahm, als er mich von der Seite angesehen, wenig Notiz von mir. Höhfner aber zog mich ins Gespräch und zeigte sich durchans als einen humanen wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Wirthshause, wo ich mit Merck einige klichtige Worte wechselte und das weitere verabredete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Söpfnern zu Tische zu bitten und zugleich jenen Chriftian Beinrich Schmib, ber in bem beutschen Literarmesen mar eine fehr untergeordnete, aber boch eine Rolle spielte. Auf biefen war ber Sandel eigentlich angelegt, und er follte für manches, was er gefündigt hatte, auf eine luftige Weise bestraft werden. Als bie Gafte fich in dem Speifefaal verfammelt batten, liefe ich durch den Rellner fragen, ob bie Berren mir erlauben wollten mitguspeisen? Schloffer, bem ein gewisser Ernft gar wohl zu Gesicht ftanb, wiberfette sich, weil fie ihre freunbschaftliche Unterhaltung nicht durch einen britten wollten gestört wissen. Auf das Andringen des Kellners aber und die Filtsprache Böpfners, ber versicherte, daß ich ein leiblicher Mensch sen, wurde ich eingelassen, und betrug mich ju Anfang ber Tafel befcheiben und verschämt. Schloffer und Merd thaten sich teinen Zwang an, und ergingen sich über manches fo offen, als wenn tein Frember babei mare. Die wichtigften literarifchen Angelegenheiten, fo wie die bebeutenbsten Manner tamen zur Sprache. 3ch erwies mich nun etwas fühner, und ließ mich nicht ftoren, wenn Schloffer mir manchmal ernstlich, Merck spöttisch etwas abgab; boch richtete ich auf Schmid alle meine Pfeile, die feine mir wohlbekannten Bloken scharf und ficher trafen.

Ich hatte mich bei mediem Nößel Tischwein mäßig verhalten; die Herren aber ließen sich bessern reichen, und ermangelten nicht, auch mir davon mitzutheilen. Nachdem viele Angelegenheiten des Tags durchgessprochen waren, zog sich die Unterhaltung ins allgemeine, und man behandelte die Frage, die, so lange es Schriftsteller giebt, sich immer wiedersholen wird, ob nämlich die Literatur im Auf- oder Absteigen, im Borseber Rückschritt begriffen seh? Diese Frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Angehende und Abtretende selten vergleichen, sprach man mit

Heiterkeit durch, ohne taß man gerade die Abstact gehabt hätte, sich darüber entschieden zu verständigen. Zuletzt nahm ich das Wort und sagte:
Die Literaturen, scheint es mir, haben Jahrszeiten, die, mit einander
abwechselnd, wie in der Natur, gewisse Phänomene hervorbringen, und
sich der Reihe nach wiederholen. Ich glaube daher nicht, daß man irgend
eine Epoche einer Literatur im ganzen soben oder tadeln köme; besonders
sehe ich nicht gern, wenn man gewisse Talente, die von der Zeit hervorgerusen werden, so hoch erhebt und rühmt, andere dagegen schilt und
niederbrückt. Die Kehle der Nachtigall wird durch das Frühjahr ausgeregt, zugleich aber auch die Gurgel des Kulus. Die Schmetterlinge, die
dem Ange so wohl thum, und die Wücken, welche dem Gesühl so verbrießlich sallen, werden durch eben die Sonnenwärme hervorgerusen. Beherzigte man dieß, so würde man dieselbigen Klagen nicht alle zehn Jahre
wieder erneuert hören, und die vergebliche Mühe, dieses und jenes Mißsällige auszurotten, wilrde nicht so oft verschwendet werden.

Die Gefellschaft sah mich mit Berwinderung an, woher mir so viele Weisheit und so viele Toleranz käme? Ich aber suhr ganz gelassen fort, die literarischen Erscheinungen mit Naturproducten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich sogar auf die Mollusten kam, und allerlei Wimberliches von ihnen herauszusehen wußte. Ich sagte, es sehen dieß Geschöhrse, benen man zwar eine Art von Körper, ja sogar eine gewisse Gestalt nicht ablängnen könne; da sie aber keine Knochen hätten, so wüste man doch nichts Rechtes mit ihnen anzusangen, und sie sehen nichts Bessers als ein lebendiger Schleim; jedoch müsse das Meer auch solche Bewohner haben. Da ich das Gleichniß über die Gebühr fortsetzte, um den gegenwärtigen Schmid und diese Art der charakterlosen Literatoren zu bezeichnen, so ließ man mich bemerken, daß ein zu weit ausgedehntes Gleichniß zuletzt gar nichts mehr seh.

So will ich auf die Erbe zurucktehren, versetzte ich, und vom Ephen sprechen. Wie jene keine Anochen, so hat dieser keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich anschmiegt, die Bamptrolle spielen. An alte Mauern gehört er hin, an denen ohnehin nichts niehr zu verderben ist; von nenen Gebänden entfernt man ihn billig: die Bäume saugt er aus, und am allerunerträglichsten ist er mir, wenn er an einem Pfahl hinaufklettert und versichert, hier seh ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe.

Ungeachtet man nir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit

meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich mmer lebhafter gegen alle parasitischen Creaturen, und machte, so weit meine damaligen Natursenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zulett ein Bivat allen selbstständigen Männern, ein Pereat den Andringlingen, ergriff nach Tische Höpfners Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn sitr den brausten Mann von der Welt, und umarmte ihn so wie die andern zulett recht berzlich. Der wadere neue Freund glaubte wirklich zu träumen, die endlich Schlosser und Merd das Räthsel auslösten und der entbedte Scherz eine allgemeine Heiterkeit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstimmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Berdienste und durch umsere Theilnahme an seinen Liebhabereien wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Einleitung konnte nicht anders als ben literarischen Congrest beleben und begunftigen, auf ben es eigentlich angesehen war. Merck bald ästhetisch, bald literarisch, bald kaufmännisch thätig hatte ben mobibenfenden, unterrichteten, in fo vielen Fachern tenntnifreichen Schloffer angeregt, bie Frankfurter gelehrten Ungeigen in biefem Jahr berausangeben. Sie hatten sich höpfnern und andere Aabemiker in Biegen, in Darmftabt einen verbienten Schulmann, ben Rector Wend, und fonft manchen wackern Maun zugesellt. Jeber hatte in seinem Fach biftorische und theoretische Renntuisse genng, und ber Zeitsum ließ biese Manner nach Ginem Sinne wirten. Die zwei erften Jahrgange biefer Beitung benn nachber tam fie in anbere Banbe - geben ein wimberfames Zeugnif. wie ausgebreitet die Einsicht, wie rein die Uebersicht, wie redlich ber Bille ber Mitarbeiter gemesen. Das humane und Weltburgerliche wird beforbert; wadere und mit Recht berühmte Männer werben gegen Zudringlichkeit aller Art geschützt; man nimmt sich ihrer an gegen Feinde, befonders anch gegen Schüler, Die bas Ueberlieferte nun jum Schaben ihrer Lehrer migbrauchen. Am interessantesten sind beinah bie Recensionen über andere Beitfdriften, Die Berliner Bibliothet, ben beutiden Dertur, mo man bie Gemandtheit in so vielen Kächern, die Einsicht, so wie die Billigfeit mit Recht bewundert.

Was mich betrifft, so sahen sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen Recensenten sehle. Wein historisches Wissen hing nicht zusammen; die Geschichte der Welt, der Wissenschaften, der Literatur hatte mich nur epochenweise, die Gegenstände selbst aber nur theil- und massenweise angezogen. Die Wöglichteit, mir die Dinge auch außer ihrem

Busammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, setzte mich in den Fall, in einem Jahrhundert, in einer Abtheilung der Wissenschaft völlig zu Hause zu sehn, ohne daß ich weder von dem vorhergehenden noch von dem nachfolgenden irgend unterrichtet gewesen wäre. Sen so war ein theoretisch-praktischer Sinn in mir aufgegangen, daß ich von den Dingen mehr wie sie sehn sollten, als wie sie waren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosophischen Zusammenhang, aber sprungweise tressend. Hierzu kam eine sehr leichte Fassungskraft und ein freundliches Ausnehmen der Meinungen anderer, wenn sie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in geradem Widerspruch standen.

Jener literarische Berein ward überdieß durch eine lebhafte Correspondenz und, bei der Nähe der Ortschaften, durch öftere persönliche Untershandlungen begünstigt. Wer das Buch zuerst gelesen hatte, der referirte; manchmal fand sich ein Correserent: die Angelegenheit ward besprochen, an verwandte angeknüßt, und hatte sich zulett ein gewisses Resultat ergeben, so übernahm Einer die Redaction. Dadurch sind mehrere Recensionen so tüchtig als lebhaft, so angenehm als besriedigend. Mir siel sehr oft die Rolle des Prototollsührers zu; meine Freunde erlaubten mir auch, innerhalb ihrer Arbeiten zu scherzen, und sodann dei Gegenständen, denen ich mich gewachsen sühlte, die mir besonders am Herzen lagen, selbstständig auszutreten. Bergebens würde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Sinn und Geist jener Tage wieder hervorzurusen, wenn nicht die beiden Jahrgänge gedachter Beitung mir die entschiedensten Documente selbst anböten. Auszuge von Stellen, an denen ich mich wiedererertenne, mögen mit ähnlichen Aussche künstig am schicksichen Orte erscheinen.

Bei einem so lebhaften Austausch von Kenntnissen, Meinungen, Ueberzengungen lernte ich Höpfnern sehr bald näher kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, sprach ich mit ihm über Gegenstände seines Faches, welches ja auch mein Fach sehn sollte, und fand eine sehr natürlich zusammenhängende Aufstärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus Büchern und im Gespräch, nicht aber durch den zusammenhängenden Kathedervortrag etwas lernen konnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle zu verweilen, ja rückwärts zu sehen, welches der mündliche Bortrag und der Lehrer nicht gestatten konnte. Wanchmal ergriff mich zu Ansang der Stunde ein Sedanke, dem ich nachhing, darüber das solgende versor und ganz ans dem

Busammenhang gerieth. Und so war es mir auch in den juristischen Colelegien ergangen, weßhalb ich gar manchen Anlaß nehmen komte, mich mit Höpfnern zu besprechen, der dem sehr gern in meine Zweisel und Bedenken einging, auch manche Anden ausglich, so daß in mir der Wunsch entstand, in Gießen bei ihm zu verweilen, um mich an ihm zu unterrichten, ohne mich doch von meinen Weglar'schen Neigungen allzu weit zu entsernen. Gegen diesen meinen Wunsch arbeiteten die beiden Freunde erst unwissend, sodam wissentlich: denn beide eilten nicht allein, selbst von hier wegzukommen, sondern beide hatten sogar ein Interesse, mich aus dieser Gegend wegzukringen.

Schloffer entbedte mir, baf er erft in ein frembichaftliches, bann in ein naberes Berhaltniß zu meiner Schwester gekommen fet, und bag er sich nach einer balbigen Anstellung umsehe, um sich mit ihr zu verbinben. Diefe Ertlarung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich fie gleich in meiner Schwester Briefen schon langft batte finden follen; aber wir geben leicht über bas hinweg, was die gute Deinung, die wir von ums felbst begen, verlegen konnte, und ich bemerkte nun erft, bak ich wirklich auf meine Schwester eifersuchtig sey - eine Empfindung, Die ich mir um fo weniger verbarg, als feit meiner Rudtebr von Strafburg umfer Berhältnif noch viel inmiger geworben war. Wie viel Beit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechselseitig bie kleinen Bergensangelegenheiten, Liebes- und andere Händel mitzutheilen, die in der Zwischemeit vorgefallen waren! Und batte fich nicht auch im Felde ber Einbildungstraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich fie doch and einführen mußte? Meine eigenen fleinen Machwerte, eine weit ausgebreitete Beltpoesse mußten ihr nach und nach bekannt werden. So übersetzte ich ihr aus bem Stegreife folde homerifche Stellen, an benen fie jungchft Antheil nehmen konnte. Die Clarke'iche wörtliche Ueberfetzung las ich beutsch, fo gut es geben wollte, herunter; mein Bortrag verwandelte fich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und die Lebhaftigkeit, womit ich die Bilder gefakt batte, die Gewalt womit ich sie aussprach, hoben alle Hinderniffe einer verschränkten Wortstellung: bem, mas ich geistreich hingab, folgte fie mit bem Beifte. Manche Stunden bes Tage unterhielten wir uns auf diese Weise; versammelte fich hingegen ihre Gefellschaft, so wurden der Wolf Fenris und der Affe Sanuman einstimmig hervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berlihmte Geschichte, wie

Thor mit seine Begleiter von ben zauberischen Riefen geäfft werben, umftanblich wiederholen milfen! Daber ift mir and von allen biefen Dichtungen ein fo angenehmer Einbrud geblieben, baß fie noch immer unter bas Wertheste gehören, was meine Einbildungstraft fich bervorrnfen mag. In mein Berhaltnift zu ben Darmftabtern batte ich meine Schwester auch bineingezogen, und fogar meine Wanderungen und Entfernungen mufiten unfer Band fester kullpfen, ba ich mich von allem was mir begegnete. brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes kleine Gebicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen ware, sogleich mittheilte, und sie zunächst alle Briefe, Die ich erhielt und alle Autworten, Die ich barauf ertheilte, sehen ließ. Alle diese lebhafte Regung batte seit meiner Abreise von Frankfurt gestockt: mein Aufenthalt zu Bettlar war zu einer folden Unterhaltung nicht ausgiebig genug, und bann mochte bie Neigung ju Lotten ben Aufmerkfamteiten gegen meine Schwester Gintrag thum: genng, fie fliblte sich allein, vielleicht vernachläffigt, und gab um so eber ben redlichen Bemühungen eines Ehrenmannes Behör, welcher ernft und verschloffen, anverläffig und schätzenswerth, ihr seine Reigung, mit ber er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zugewendet batte. Ich mußte mich nun wohl barein ergeben, und meinem Freunde sein Glud abnnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Gelbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, bag, wenn ber Bruder nicht abwesend gewesen ware, es mit dem Freunde so weit nicht batte gebeiben können.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich fehr baran gelegen, daß ich nach Haufe zurücklehrte, weil durch meine Bermittelung ein freierer Umgang möglich ward, dessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getroffenen Mannes äußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entfernte, von mir das Berfprechen, daß ich ihm zumächst folgen wollte.

Bon Merc, ber eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, daß er seinen Ausenthalt in Gießen verlängern würde, damit ich einige Stunden des Tags mit meinem guten Höpfner zubringen könnte, indessen der Freund seine Zeit an die Franksurter gelehrten Anzeigen wendete: allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, so trieb diesen der Has von der Universität hinweg. Denn wie es angedorene Antipathien giebt, so wie gewisse Menschen die Laten nicht leiden können, andern dieses oder jenes in der Seele zuwider ist, so war Nerck ein

Tobfeind aller akademischen Bitrger, die nun freilich zu jener Zeit in Giefen sich in ber tiefsten Robbeit gefielen. Dir waren sie gang recht; ich hätte sie wohl auch als Masten in eins meiner Kastnachtsspiele brauchen können: aber ihm verdarb ihr Anblick bei Tage, und des Nachts ihr Gebrull jebe Art von gutem Sumor. Er hatte bie fconfte Beit seiner jungen Tage in ber frangoftschen Schweiz zugebracht, und nachher ben erfreulichen Umgang von Sof=, Welt= und Geschäfteleuten und gebilbeten Literatoren genoffen; mehrere Militarperfonen, in benen ein Streben nach Beiftestultur rege geworben, suchten ihn auf, und fo bewegte er sein Leben in einem sehr gebildeten Cirkel. Daß ihm baber jenes Unwesen ärgerte, war nicht zu verwundern; allein seine Abneigung gegen bie Studiosen mar wirklich leibenschaftlicher, als es einem gesetzten Manne geziemte, wiewohl er mich burch seine geistreichen Schilberungen ihres ungeheuerlichen Aussehens und Betragens fehr oft jum Lachen brachte. Söpfners Einladungen und mein Zureden halfen nichts; ich mußte bald möglichst mit ihm nach Wetslar wandern.

Kaum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise gerieth mir nicht zum Gedeihen: deum wie Mephistopheles, er mag hintreten wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir durch seine Gleichgültigkeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht zum Wanken brachte, doch wenigstens keine Freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erimert hätte, daß gerade solche schlanke zierliche Personen, die eine lebendige Heiterkeit um sich her verbreiten, ohne weitere Ansprüche zu machen, ihm nicht sonderlich gesielen. Er zog sehr schnell die Junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach, ein näheres Berhältniß anzuknüpsen, so schalt er mich recht bitter ans, daß ich mich nicht um diese prächtige Gestalt bemüht, um so mehr, da sie frei, ohne irgend ein Berhältniß sich besinde. Ich verstehe eben meinen Bortheil nicht, meinte er, und er sehe höchst umgern auch hier meine besondere Liebhaberei, die Zeit zu verderben.

Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit den Borzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umgekehrte Gefahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht — benn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingebrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen ware — aber seine Gegenwart, sein Zureben beschleunigte doch den Entschluß den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine Rheinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im Begriffe seh, so reizend vor, und erregte bie Sehnsucht diesenigen Gegenstände endlich mit Augen zu sehen, von denen ich oft mit Neib hatte erzählen hören.

Run, als er sich entsernt hatte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reinerm Gewissen als von Friederiken, aber doch nicht ohne Schmerz. Anch dieses Berhättniß war durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als dillig von meiner Seite geworden; sie dagegen und ihr Bräutigam hielten sich mit Heiterkeit in einem Maße, das nicht schwer und liedenswürdiger sehn konnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließ mich jede Gesahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abentener sein Ende bevorstehe: denn von der zunächsterwarteten Besörderung des jungen Mannes hing die Berbindung mit dem liedenswürdigen Nädchen ab; und da der Neusch, wenn er einigermaßen resolut ist, anch das Nothwendige selbst zu wollen übernimmt, so saste ich den Entschliß mich freiwillig zu entsernen, ehe ich durch das Unerträgliche vertrieben würde.

## Dreizehntes Buch.

Mit Merd war verabrebet, daß wir uns zur schönen Jahrszeit in Coblenz bei Frau von la Roche treffen wollten. Ich hatte mein Gepäd nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn himmter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Arümmungen lieblichen, in seinen Usern so mannichsaltigen Fluß himmter, dem Entschluß nach frei, dem Gesühle nach befangen, in einem Justande, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Wein Auge, gelibt die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entbeden, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der beduschten Felsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser, und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiefe und Entsermung unter mir, von reichem Weidengebusch zum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände wilrdig nachahmen zu kömen. Zufällig hatte ich ein Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augendlick trat aus dem tiesen Grunde der Seele gleichsam besehlshaberisch hervor, ich sollte dieses Messer ungesäumt in den Fluß schleubern: sähe ich es hineinsallen, so würde mein klinktlerischer Wunsch erfüllt werden; würde aber das Eintanchen des Wessers durch die überhängenden Weidenbussche verdeckt, so sollte ich Wunsch und Bemühung sahren lassen. So schnell als diese Grülle in mir aufstieg, war sie auch ausgestührt: denn ohne auf die Vranchbarkeit des Wessers zu sehen, das gar manche Geräthschaften in sich vereinigte, schleuderte ich es mit der Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach dem Flusse hin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweidentigkeit der

Drakel, liber die man sich im Alterthum so bitter beklagt, ersahren. Des Messers Eintauchen in den Fluß ward mir durch die letzten Weidenzweige verdorgen, aber das dem Sturz entgegenwirkende Wasser sprang wie eine starke Fontane in die Höhe, und war mir vollsommen sichtbar. Ich legte diese Exscheinung nicht zu meinen Gunsten aus; und der durch sie in mir erregte Zweisel war in der Folge Schuld, daß ich diese Uebungen unterbrochener und sahrlässiger anstellte, und dadurch selbst Anlaß gab, daß die Deutung des Orakels sich erfüllte. Wenigstens war mir für den Angenblick die Außenwelt verleidet; ich ergab mich meinen Einbildungen und Empsindungen, und ließ die wohlgelegenen Schlösser und Ortschaften Weildung, Limburg, Diez und Rassau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf kurze Zeit mich zu einem andern gesellend.

Rach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemal des sansten Bades genoß, und sodam auf einem Kahne den Fluß hinadwärts suhr. Da erössnete sich mir der alte Rhein; die schöne Lage von Oberlahustein entzückte mich: über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrendreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, vollsommen gerüstet, da stand. In höchst lieblichem Contrast lag an seinem Fuß das wohlgebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimeraths von la Roche sinden konnte. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser eblen Familie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied derselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein heiterer Weltsinn, und mit den Töchtern meine Jugend.

Das Hans, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit an einander stoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhast hervortrat; ich glaubte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu haben.

Richt lange war ich allein ber Saft im Saufe. Bu bem Congres, ber bier theils im artiftischen, theils im empfinbfamen Sinne, gehalten werben follte, war auch Leuchsenring beschieben, ber von Duffelborf berauftam. Diefer Mann, von schönen Renntniffen in ber neuern Literatur,

hatte sich auf verschiebenen Reisen, besonders aber bei einem Ausenthalte in der Schweiz, viele Bekanntschaften, und da er angenehm und einschweichelnd war, viele Gunst erworben. Er führte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Brieswechsel mit mehreren Freunden enthielten: denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigseit unter den Menschen, daß man mit keinem einzelnen sprechen, oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte sein eigen Herz aus und das Herz der andern, und bei der Gleichgültigkeit der Regierungen gegen eine solche Mittheilung, bei der burchgreisenden Schnelligkeit der Taxisschen Bosten, der Sicherheit des Siegels, dem leiblichen Borto, griff dieser sittliche und literarische Berkehr bald welter um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Bersonen, wurden sorgfältig gesammelt und alsbam bei freundschaftlichen Zusammenkunsten auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Discurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenrings Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schätze. Die Briefe einer Julie Bonbelli wurden sehr hoch geachtet; sie war als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Rouffeau's Freundin berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Berhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesäet.

Ich wohnte diesen Borlesungen gern bei, indem ich dadurch in eine unbekamte Welt versetzt wurde, und das Innere mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. Freilich war nicht alles gehaltreich; und Herr von la Roche, ein heiterer Welt- und Geschäftsmann, der sich, obzleich Katholik, schon in Schriften über das Wönch- und Pfassenthum lustig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Berbrüberung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Werth sich durch Berbindung mit bedeutenden Menschen aufstunge, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene gesördert würden. Meistens entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen erössnet wurden. Hörte er auch wohl einmal einige Briese mit an, so konnte man eine schalthafte Bemerkung erwarten. Unter andern sagte er einstens, er überzeuge sich bei dieser Correspondenz noch mehr von dem, was er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen könnten; sie sollten nur ihre Briese mit Stechnadeln zusteden und dürsten

versichert sehn, daß sie unerössnet an Ort und Stelle kamen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem was außer dem Lebens- und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen, und folgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grafen Stadion, kurmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt- und Kaltsinn des Knaben durch Ehrsurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichgewicht zu setzen.

Eine Anelvote von dem großen praktischen Sinne des Grafen hingegen möge hier Platz sinden. Als er den verwaisten la Roche lieb gewann und zu seinem Zögling erfor, forderte er von dem Anaben gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen ausznarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter chiffrirt, gestegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Anabe zum Ikugling herangereift war und dassenige wirklich leistete, was er sich bisher nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briefe und Packete unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf seinem Zögling zumuthete, wird nicht so allgemeinen Beisall sinden. La Roche nämlich hatte sich üben müssen, die Hand seines Herrn und Meisters auss genaueste nachznahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutzt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verdumden. Wenn er in deren Gesellschaft die ties in die Racht verweilte, saß indessen sein Selretär zu Hause, und schmiedete die heißesten Liebesdriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüsslichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Ersahrungen mochten dem freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher Haß gegen das Pfaffenthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Kurfürsten diente, sestigesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des roben, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten, und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes

Auffehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Ratholiten mit großem Beifall aufgenommen.

Wenn sich aber Herr von la Roche gegen alles, was man Empsindung nennen könnte, aussehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterlich zurte Neigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liedenswärzig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gedaut; eine sreie anmuthige Bildung, die schwärzesten Angen und eine Gestchtsfarbe, die nicht reiner und blithender gedacht werden konnte. Auch sie liedte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gestunungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berussarbeiten weggenommen, und weil die einkehrenden Gäste eigentlich durch seine Fran und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tasel von der empssichamen Wilrze frei zu halten.

Wer die Gesimmingen und Dentweise der Frau von la Roche kennt - und sie ist burch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrwiltbig bekannt geworben - ber möchte vielleicht vermuthen, bag hierans ein hansliches Migverhaltnig batte entstehen muffen. Aber keineswegs; fie war die wunderbarfte Frau, und ich wurte ihr keine andere Schlant und gart gebaut, eber groß als flein, hatte fie bis in ihre höhern Jahre eine gewisse Elegang ber Gestalt sowohl als bes Betragens zu erhalten gewußt, die amifchen bem Benehmen einer Ebelbame und einer würdigen burgerlichen Frau gar anmuthig schwebte. Im Anzuge war fle sich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Flügelhanben ftanb bem kleinen Ropfe und bem feinen Gefichte gar wohl, und bie brame ober grane Rleidung gab ihrer Gegenwart Rube und Birbe. Sie fprach gut, und wußte bem was fie fagte, burch Empfindung immer Bebeutung zu geben. Ihr Betragen war gegen jedermann volltommen gleich. Allein burch biefes alles ift noch nicht bas Eigenste ihres Befens ausgesprochen; es zu bezeichnen ift schwer. Sie schien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf fie. Sie war mild gegen alles und konnte alles bulben, ohne ju leiben; ben Scherz ihres Mannes, bie Bartlichkeit ihrer Freunde, die Anmuth ihrer Kinder, alles erwiederte fie auf gleiche Beise, und so blieb fie immer fle selbst, ohne daß ihr in ber Belt burch Gutes und Boses, ober in ber Literatur burch Bortreffliches und Schwaches

wäre beizukommen gewesen. Dieser Sinnesart verdankt sie ihre Selbstständigkeit dis in ein hohes Alter, bei manchen traurigen, ja kummerlichen Schickalen. Doch um nicht ungerecht zu sehn, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Söhne, damals Kinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Ansbruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, dessen sich zum täglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Merck mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit Herrn von la Roche als Welt- und Geschäftskenner, als unterrichtet und gereist, nähere Berührung. Der Knade gesellte sich zu den Knaden, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in uns zu regen ansängt, ehe die alte noch ganz verkungen ist. So sieht man bei unterzehnder Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Mond ausgehen, und erfrent sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Run fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Chrendreitstein diesseits, die Carthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrücke, die Fähre die uns über den Ahein brachte, alles gewährte das mannichsachste Bergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man sührte uns an den Plat wo es stehen follte, man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen.

In viesem heitern Zustande entwickelte sich jedoch innerlich der Stoss ber Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unseremblichen Wirkungen zeigt. Wern, zugleich kalt und unruhig, hatte nicht lange jene Brieswechsel mit angehört, als er siber die Dinge von denen die Rede war, so wie über die Versonen und ihre Berhältnisse gar manchen schallhaften Einfall lant werden ließ, mir aber im stillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich darunter verdorgen sehn sollten. Bon politischen Geheimnissen war zwar keineswegs die Rede, anch nicht von irgend etwas, das einen gewissen Zusammenhang gehabt hätte: er machte mich nur auf Menschen ausmerksam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewissen Geschick sich persönlichen Einfluß zu verschaffen wissen, und durch die Bekanntschaft mit vielen aus sich selbstet etwas zu bilden suchen; und von dieser Zeit an hatte ich Gelegenheit

bergleichen niehr zu bemerken. Da solche Bersonen gewöhnlich ben Ort versändern und als Reisende bald hier, bald da eintreffen, so kommt ihnen die Gunft der Reuheit zu gute, die man ihnen nicht beneiden noch verskümmern sollte: denn es ist dieses eine herkömmliche Sache, die jeder Reisende zu seinem Bortheil, jeder Bleibende zu seinem Rachtheil öfters erfahren hat.

Dem seh nun wie ihm wolle, genug wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neibische Ausmerkamkeit auf bergleichen Lente, die auf ihre eigene Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten, und wenigstens in einigen Familien Einsluß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Zunftgenossen habe ich im Pater Brep, einen andern, tuchtigern und berbern, in einem kinstig mitzutheilenden Fastnachtsspiele, das den Titel führt: Satyros oder der vergötterte Waldteusel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit guten Humor dargestellt.

Indessen wirkten die wunderlichen Elemente unserer Leinen Gesellschaft noch so ganz leidlich auf einander; wir waren theils durch eigene Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Beise der Hausstrau gemildert, welche von dem, was um sie vorzing, nur leicht berührt, sich immer gewissen ibeellen Borstellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äusern verstand, alles Scharfe was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu mildern und das Unedene anszugleichen wußte.

Merd hatte noch eben zur rechten Zeit zum Anstruch geblasen, so baß die Gesellschaft in dem besten Berhältniß ans einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rlidkehrenden Jacht den Rhein auswärts, und obsehon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannichsaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schäuheit zuzumehmen und sowohl an Größe als an Gesälligkeit immer neu zu wechseln scheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Rheinsels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Ellseld und Biberich ansspreche, daß jeder meiner Leser im Stande sey sich diese Gegenden in der Eximperuma bervorzurusen.

Wir hatten fleißig gezeichnet, und uns wenigstens dadurch die taufendfältige Abwechselung jener herrlichen Ufer fester eingebrückt; aber auch unser Berhaltnig verinnigte fich burch biefes langere Busammenfenn, burch bie vertrauliche Mittheilung über fo mancherlei Dinge, bergeftalt bag Merd einen großen Ginflug über mich gewann, und ich ihm als ein guter Gefell zu einem behaglichen Dasen umentbehrlich ward. Mein burch bie Natur geschärfter Blid marf fich wieber auf die Runftbeschauung, wohn mir die schönen Frankfurter Sammlungen an Gemälden und Rubferftichen bie beste Belegenheit gaben, und ich bin ber Reigung ber herren Ettling, Ehrenreich, besombers aber bem braven Rothnagel fehr viel schuldig geworben. Die Ratur in der Kunft zu seben, ward bei mir zu einer Leidenschaft, die in ihren höchsten Augenbliden andern, selbst passionirten Liebhabern, fast wie Bahnfinn erscheinen mußte; und wie konnte eine folche Reigung beffer gehegt werben, als burch eine fortbauernbe Betrachtung ber trefflichen Berte ber Rieberlander! Damit ich mich aber auch mit biefen Dingen werkthätig bekannt machen mochte, raumte mir Nothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles fand was zur Delmalerei nöthig war, und ich malte einige einfache Stillleben nach bem Wirklichen, auf beren einem ein Defferftiel von Schildplatt mit Silber eingelegt, meinen Meister, ber mich erst vor einer Stunde besucht hatte, bergestalt überraschte, bag er behauptete, es muffe mabrend ber Beit einer von feinen untergeordneten Runftlern bei mir gewesen sebn.

Hätte ich gebuldig fortgefahren mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberfläche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilden und zum Höhern den Beg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzufangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich steden blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigsleiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Ausmerksamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre geriffen, indem ich einige schöne Ghpsabriffe antiker Köpfe anzuschaffen Gelegenheit sand. Die Italianer nämlich, welche die Messen, brachten manchmal bergleichen gute Exemplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form barüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laokoon

seiner Söhne, ber Riobe Töchter allmählig zusammenbrachte, nicht weniger bie Rachbildungen ber bebeutenbsten Berke bes Alterthums im Kleinen aus ber Berlassenschaft eines Kunstfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Eindruck, ben ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles was von Talent, Liebhaberei ober fonst irgend einer Reigung in mir leben mochte, auszubilben, ju nahren und zu unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Zeit bes Tags, nach bem Bunfc meines Baters, auf die Abvocatur, zu beren Ansübung ich zufälligerweise die beste Gelegenheit fand. Rach dem Tode des Grofvaters war mein Oheim Textor in ben Rath gekommen, und übergab mir bie Meinern Sachen, benen ich gewachsen war, welches die Gebritter Schloffer auch 3d machte mich mit ben Acten befannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnigen, ba er fich burch Beranlaffung bes Sohns wieber in einer Thatiakeit fab, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns barliber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsbann bie nöthigen Auffape. Wir hatten einen trefflichen Copisten zur Sand, auf ben man fich augleich wegen aller Rangleiförmlichkeiten verlaffen konnte: und fo war mir biefes Geschäft eine um so angenehmere Unterhaltung, als es mich bem Bater naber brachte, ber, mit meinem Benehmen in biefem Buntte völlig zufrieden, allem übrigen was ich trieb, gern nathsah, in der sehnlichen Erwartung, daß ich min bald auch schriftstellerischen Ruhm einernten würbe.

Weil num in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt, indem die herrschenden Meinungen und Gestunungen sich auf die vielsachste Weise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle diejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern, als den jüngeren, sodamn unter den Richtern, als den älteren, verbreitete sich der Humanismus, und alles wetteiserte, auch in rechtlichen Berhältnissen höchst menschlich zu sehn. Gefängnisse wurden gebessert, Berbrechen entschuldigt, Strasen gelindert, die Legitimationen erleichtert, Scheidungen und Misheirathen besördert, und einer unserer vorzüglichen Sachwalter erward sich den höchsten Ruhm, als er einem Scharfrichtersohne den Eingang in das Collegium der Aerzte zu ersechten wuste. Bergebens widersetzen sich Gilden und Körperschaften; ein Damm nach dem andern ward durchbrochen. Die Duldsantseit der

Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt, sondern ausgeübt, und mit einem noch größern Einflusse ward die bitrgerliche Berfassung bedroht, als man Duldsamkeit gegen die Juden, mit Berstand, Scharssinn und Kraft der gutmilthigen Zeit anzuempfehlen bemüht war. Diese neuen Gegenstände rechtlicher Behandlung, welche außerhalb des Gesetes und des Herkommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemüthliche Theilnahme Anspruch machten, sorderten zugleich einen natürlichern und lebhaftern Styl. Hier war und, den Ilngsten, ein heiteres Feld eröffnet, in welchem wir uns mit Lust herumtummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofrathsagent mir in einem solchen Falle ein sein keiters Belodungsschreiben zusendete. Die französischen plaidoyés bienten uns zu Wustern und zur Anregung.

Und somit waren wir auf dem Wege besser Aedner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd aufmerkam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgefaßte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zusriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir: Du hast dich in diesem Fall mehr als Schriftsteller denn als Advocat dewiesen. Ran nuß niemals fragen, wie eine solche Schrift dem Clienten, sondern wie sie dem Richter gefallen könne.

Wie mm aber niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bühne, über das deutsche Theater zu denken nicht aushörte, um zu erforschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirken könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hülssmittel. Ich bende desswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Slüd ber Bühne beruhte mehr auf ber Perfönlichkeit ber Schausspieler als auf bem Werthe ber Stüde. Dieß war besonders bei halb oder ganz extemporirten Stüden der Fall, wo alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler ankam. Der Stoff solcher Stüde muß aus dem gemeinsten Leben genommen sehn, den Sitten des Bolks gemäß, dor welchem man spielt. Aus dieser ummittelbaren Anwendbarkeit entspringt der große Beifall, dessen sie fich jederzeit zu erfreuen haben.

Diefe maren immer im füblichen Dentschland zu Saufe, wo man fie bis auf ben beutigen Tag beibehalt, und nur, von Beit zu Beit bem Charafter ber possenhaften Masten einige Beränderung zu geben, burch ben Berfonenwechsel genöthigt ift. Doch nahm bas beutsche Theater, bem ernften Charafter ber Nation gemäß, febr balb eine Wendung nach bem Sittlichen, welche burch eine außere Beranlassung noch mehr beschleunigt ward. Unter ben strengen Christen entstand nämlich die Frage, ob bas Theater ju ben fündlichen und auf alle Fälle ju vermeibenden Dingen gehöre, ober ju ben gleichgültigen, welche bem Guten gut, und nur bem Bofen bos werben komten? Strenge Eiferer verneinten bas, lettere, und hielten fest barüber, bag tein Geiftlicher je ins Theater geben solle. Run tonnte Die Gegenrebe nicht mit Nachbruck geführt werben, als wenn man bas Theater nicht allein für unschäblich, sonbern sogar für nützlich augab. Um nützlich ju fepn, mußte es fittlich febn, und bagu bilbete es fich im norblichen Deutschland um so mehr aus, als burch einen gewissen Halbgeschmad bie lustige Person vertrieben ward, und obgleich geistreiche Köpse für sie einsprachen, bennoch weichen nußte, ba sie sich bereits von ber Derbheit bes beutschen Sanswurfts gegen bie Riedlichkeit und Bierlichkeit ber italianischen und frangösischen Barletine gewendet batte. Selbst Scapin und Erispin verschwanden nach und nach; ben lettern babe ich zum lettenmal von Roch in feinem boben Alter fpielen feben.

Schon die Richardson'schen Romane batten die bitrgerliche Welt auf eine gartere Sittlichkeit aufmerkfam gemacht. Die ftrengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in ber Clariffa auf eine graufame Beife zergliebert. Leffings Dig Gara Sampfon be-Run lieg ber Raufmann von London bandelte baffelbe Thema. einen verführten Jungling in ber schrecklichften Lage feben. Die frangofischen Dramen hatten benfelben 3med, verfuhren aber mäßiger und wußten burch Bermittelung am Enbe ju gefallen. Diberots Bausvater, ber ehrliche Berbrecher, ber Effighandler, ber Philosoph ohne es ju miffen, Eugenie, und mehr bergleichen Werte maren bem ehr= baren Bürger = und Familienfinn gemäß, ber immer mehr obzuwalten anfing. Bei une gingen ber bantbare Sobn, ber Deferteur aus Rindesliebe und ihre Sippschaft benfelben Beg. Der Minifter, Clementine und bie übrigen Bebler'ichen Stude, ber beutiche Bausvater von Gemmingen, alle brachten ben Werth bes mittlern, ja bes

untern Standes zu einer gemüthlichen Anschauung, und entzückten das große Bublicum. Edhof durch seine edle Persönlichkeit, die dem Schauspielerstand eine gewisse Würde mittheilte, deren er dieher entbehrte, hob die ersten Figuren solcher Stücke ungemein, indem der Ausdruck von Rechtlichkeit ihm, als einem rechtlichen Manne, vollsommen gelang.

Indem nun das beutsche Theater fich völlig zur Berweichlichung binneigte, fant Sorober als Schriftsteller und Schauspieler auf, und bearbeitete, burch die Berbindung Hamburgs mit England veranlaft, englifche Luftspiele. Er tomte babei ben Stoff berfelben nur im allgemeinften brauchen: benn die Originale find meistens formlos, und wenn sie auch aut und planmäßig anfangen, fo verlieren fie fich boch gulett ins weite. Es scheint ihren Berfassern nur barum zu thun, Die wunderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Runftwert gewohnt ift, fieht fich gulett ungern ins Grangenlose getrieben. Ueberbieft geht ein wildes und msttliches, gemein wäftes Wefen bis jum Unerträglichen fo entschieben burch, baff es schwer febn möchte bem Blan und ben Charafteren alle ihre Unarten zu benehmen. Sie find eine berbe und babei gefährliche Speife, Die blok einer groken und balbverborbenen Bollemaffe zu einer gewiffen Zeit genießbar und verdaulich gewesen sehn mag. Schröber hat an biefen Dingen mehr gethan als man gewöhnlich weiß; er hat fle von Grund aus verändert, dem beutschen Sinne angeähnlicht, und sie möglichst gemilbert. Es bleibt ihnen aber immer ein berber Rern, weil ber Scherz gar oft auf Mifibandlung von Personen beruht, sie mogen es verdienen ober nicht. In biefen Darftellungen, welche fich gleichfalls auf bem Theater verbreiteten, lag alfo ein beimliches Gegengewicht jener allzwarten Sittlichteit, und die Wirkung beiber Arten gegen einander hinderte glucklicherweise bie Eintoniakeit, in die man fonst verfallen ware.

Der Deutsche, gut und grofimilthig von Natur, will niemand gemischandelt wissen. Weil aber kein Mensch, wenn er auch noch so gut denkt, sicher ist, daß man ihm nicht etwas gegen seine Neigung unterschiebe, auch das Lustspiel überhaupt immer etwas Schadensrende bei dem Zuschauer voranssetzt oder erweckt, wenn es behagen soll, so gerieth man auf einem natürlichen Wege zu einem bisher für unnatürlich gehaltenen Benehmen; dieses war, die höheren Stände heradzusehen und sie mehr oder weniger anzutasten. Die prosaische und poetische Sathre hatte sich bisher immer gehütet, Hof und Abel zu berühren. Nabener enthielt sich nach jener

Seite hin alles Spottes, und blieb in einem niebern Kreife. Zacharia beschäftigt fich viel mit Landebelleuten, stellt ihre Liebhabereien und Gigenbeiten tomifc bar, aber ohne Difachtung. Thummels Bilbelmine, eine tleine geistreiche Composition, so angenehm als fühn, erwarb sich großen Beifall, vielleicht auch mit beftwegen, weil ber Berfaffer, ein Goelmann und Bofgenoffe, die eigene Claffe nicht eben schonend behandelte. Den entschiedensten Schritt jedoch that Leffing in ber Emilia Galotti, mo die Leidenschaften und ränkevollen Berbaltniffe ber bobern Regionen schneibend und bitter geschildert sind. Alle diese Dinge sagten bem aufgeregten Zeitsimme volltommen ju, und Menschen von weniger Geift mb Talent glaubten bas gleiche, ja noch mehr thun zu bfirfen; wie bem Groft mann in feche unappetitlichen Schuffeln alle Lederfpeifen feiner Bobeltliche bem schabenfroben Bublicum auftischte. Gin redlicher Dann, hofrath Reinhardt, machte bei biefer unerfreulichen Tafel ben Saushofmeifter, in Troft und Erbamma fämmtlicher Gafte. Bon biefer Beit an wählte man bie theatralischen Bösewichter immer aus ben höheren Ständen; boch mußte bie Berfon Kammerjunker ober wenigstens Gebeimfecretar febn , um fic einer folchen Auszeichnung würdig zu machen. Bu ben allergottlofesten Schaubilbern aber erter man die oberften Chargen und Stellen bes Sofund Civiletats im Abrefftalenber, in welcher vornehmen Gesellschaft bem boch noch die Justitiarien, als Bolewichter ber ersten Inftang, ihren Blat fanben.

Doch indem ich schon fürchten muß, itber die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede febn tann, tehre ich auf mich selbst zurück, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch die fortdauernde Theilnahme an Shalfpeare's Werken hatte ich mir den Geist so ausgeweitet, daß mir der enge Bühnenraum und die kurze, einer Borstellung zugemessene Zeit keineswegs hinlänglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzntragen. Das Leben des diedern Sot von Berlichingen, von ihm selbst geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Eindildungstraft dehnte sich dergestalt ans, daß auch meine dramatische Form alle Theatergränzen überschritt, und sich den lebendigen Ereignissen mehr und mehr zu nähern suchte. Ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwesser umständlich unterhalten, die an solchen Oingen mit Geist und Gemüth Thei

nahm, und ich erneuerte biefe Unterhaltung fo oft, ohne nur irgend zum Berte zu fcreiten, bag fie zulett ungebulbig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergeben, sonbern enblich einmal bas, was mir so gegenwärtig ware, auf bas Bapier festmbringen. Durch biefen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens m foreiben an, ohne dag ich einen Entwurf ober Blan vorber aufgesett batte. 3ch fcbrieb bie ersten Scenen, und Abends wurden fie Cornelien vorgelesen. Sie schenkte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedingt, indem sie zweifelte, bak ich fo fortfahren wilrbe, ja sie ankerte sogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Diefes reigte mich nur um fo mehr: ich fuhr ben nachften Tag fort, und fo ben britten; die hoffnung wuchs bei ben täglichen Mittheilungen, auch mir ward alles von Schritt ju Schritt lebenbiger, indem mir ohnehin der Stoff durchaus eigen geworden: und so bielt ich nich umunterbrochen ans Wert, bas ich geradeswegs verfolgte, ohne weber rudwarts, noch rechts noch lints au feben, und in etwa sechs Wochen hatte ich das Bergnilgen das Manuscript geheftet m erbliden. Ich theilte es Merd mit, ber verftändig und wohlwollend barliber sprach; ich sendete es Herbern zu, der fich umfreundlich und hart bagegen änkerte, mit nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgebichten mich befihalb mit fpöttischen Ramen zu bezeichnen. 3ch ließ mich baburch nicht irre machen, sonbern faste meinen Begenstand icharf ins Ange: ber Wurf war einmal gethan, und es fragte sich nur, wie man bie Steine im Brett vortheilhaft fette. 3ch fab mohl, daß mir auch bier niemand rathen wiltbe, und als ich nach einiger Zeit mein Wert wie ein frembes betrachten konnte, fo erkannte ich freilich, daß ich bei bem Berfuch, auf die Einheit ber Beit und bes Orts Bergicht ju thun, auch ber bobern Einheit, die um besto mehr gefordert wird, Eintrag gethan hatte. ich mich, ohne Blan und Entwurf, bloß ber Einbildungstraft und einem innern Trieb überließ, so war ich von vorn herein ziemlich bei der Klinge geblieben, und die ersten Acte konnten für das was sie sem sollten, gar füglich gelten; in ben folgenden aber, und befonders gegen bas Ende, rif mich eine wundersame Leibenschaft unbewuft bin. Ich hatte mich, indem ich Abelheiden liebenswärdig zu schildern trachtete, selbst in sie verliebt; unwillstrlich war meine Feber nur ihr gewibmet, das Interesse an ihrem Shidfal nahm fiberhand, und wie ohnehin gegen bas Ende Git außer Thatigkeit gefetzt ist, und dann nur zu einer unglücklichen Theilnahme am

Bauernkriege zurlickehrt, so war nichts natürlicher, als daß eine reizende Frau ihn bei bem Autor ausstach, ber, die Kunstfesseln abschüttelnb, in einem neuen Felbe fich zu versuchen bachte. Diefen Mangel, ober vielmehr biefen tabelhaften Ueberfluß, erkannte ich gar balb, ba bie Natur meiner Boefie mich immer jur Ginbeit binbrangte. 3ch begte num, anftatt ber Lebensbeschreibung Bogens und ber beutschen Alterthumer, mein eigenes Wert im Sinne, und suchte ibm immer mehr biftorischen und nationalen Gehalt zu geben, mit bas, mas baran fabelhaft ober blok leibenschaftlich war, auszulöfchen; wobei ich freilich manches anfopferte, indem die menschliche Reigung ber timftlerischen Ueberzeugung weichen mußte. So batte ich mir zum Beispiel etwas Rechtes zu gute gethan, indem ich in einer grauferlich nächtlichen Zigemerscene Abelheiben auftreten und ihre schöne Gegenwart Bumber thun liek. Eine nähere Prüfung verbannte fie, fo wie auch ber im vierten und fünften Acte umständlich ausgeführte Liebesbanbel zwischen Franz und seiner gnädigen Frau fich ins Enge zog, mb nur in seinen Sauptmomenten bervorleuchten burfte.

Ohne also an dem ersten Manuscript irgend etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besitze, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dieß auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stück vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Borübung ansah, die ich künstig, dei einer mit mehrerm Fleiß und Ueberlegung anzustellenden neuen Behandlung, abermals zu Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Borschläge, wie ich dieß anzusangen gedächte, Merck vorzutragen aussug, spottete er mein, und fragte, was dem das ewige Arbeiten und Umarbeiten heißen solle? Die Sache werde daduch nur anders, und selten besser; man milise sehen, was das Eine sine sin Wirkung thue, und dann immer wieder was Neues unternehmen. Bei Beit auf die Bäun', so trocknen die Windeln! rief er sprückwörtlich aus; das Säumen und Zaudern mache nur unsichere Menschen. Ich erwiederte ihm dagegen, daß es mir unangenehm sehn würde, eine Arbeit, an die ich siele Neigung verwendet, einem Buchhändler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abschlägliche Antwort zu holen; dem wie sollten sie einen jungen, namenlosen, und noch dazu verwegenen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine Witschuldigen, auf die ich etwas hielt, hätte

ich, als meine Schen vor ber Preffe nach und nach verschwand, gern gebruckt gefehen; allein ich fand keinen geneigten Berleger.

Dier ward min meines Freundes technisch mercantilische Luft auf einmal rege. Durch die Frankfurter Zeitung batte er fich schon mit Gelehrten und Buchländlern in Berbindung gefett: wir follten baber, wie er meinte, biefes feltfame und gewiß auffallende Wert auf eigene Roften berausgeben, und es werbe bavon ein guter Bortheil zu ziehen febn; wie er benm, mit so vielen anbern, öfters ben Buchbanblern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, ber bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man auker Acht lieft, wie viel wieber an andern Schriften und burch sonstige Sanbelsverhaltniffe verloren geht. Genug, es warb ausgemacht, bag ich bas Bapier anschaffen, er aber filt ben Drud sorgen solle; und somit ging es frijd ans Wert, und mir gefiel es gar nicht fibel, meine wilbe bramatische Stizze nach und nach in sauberen Aushängebogen zu seben: fie nahm fich wirklich reinlicher aus, als ich felbft gebacht. Wir vollenbeten bas Wert, und es ward in vielen Packeten versendet. Rur bauerte es nicht lange, so entstand überall eine groke Bewegung; das Aufsehen das es machte, ward allgemein. Weil wir aber, bei unsern beschränkten Berbaltniffen, die Exemplare nicht schnell genug nach allen Orten zu vertheilen vermochten, so erschien plötlich ein Rachbruck; und da überdieß gegen unsere Aussendungen freilich sobald teine Erflattung, am allerwenigften eine baare, anriiderfolgen tonnte, fo war ich, als Saussohn, beffen Caffe nicht in reichlichen Umftanben febn konnte, zu einer Beit, wo man mir von allen Seiten ber viel Aufmerkfamkeit, ja fogar vielen Beifall erwies, bochft verlegen, wie ich nur bas Bapier bezahlen follte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent befannt gemacht hatte. Merd, ber fich schon eber zu belfen wußte, begte bagegen bie besten Hoffnungen, baf fich nachstens alles wieber ins gleiche stellen wurde; ich bin aber nichts bavon gewahr worben.

Schon bei ben kleinen Flugschriften, die ich umgenannt herausgab, hatte ich das Publicum und die Recensenten auf meine eigenen Kosten kemen lernen, und ich war auf Lob und Tabel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachzung und beobachtete, wie man die Schriftsteller behandle, benen ich eine vorzügliche Ausmertsfamkeit gewidmet hatte.

Hier konnte ich, felbft in meiner Unficherheit, beutlich bemerken, wie Goethe, fammtl. Berte. XVIII.

vorde. Mir begegnete nun dasselbe, und wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt hätte, wie irre hätten mich die Widersprüche gebildeter Menschen machen müssen! So stand zum Beispiel im Deut schen Merkur eine weitläusige wohlgemeinte Recension, verfaßt von irgend einem beschränkten Geiste. Wo er tadelte, konnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger, wenn er angab, wie die Sache hätte können anders gemacht werden. Erfreulich war es mir daher, wenn ich ummittelbar hinterdrein eine heitere Erklärung Wielands antraf, der im allgemeinen dem Recensenten widersprach, und sich meiner gegen ihn annahm. Indessen war boch jenes auch gedruckt; ich sah ein Beispiel von der dumpfen Sinnesart unterrichteter und gebildeter Männer: wie mochte es erst im großen Bublicum aussehen!

Das Bergnügen, mich mit Merck über solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Dauer; benn die einsichtsvolle Landgräfin von Hessen-Darmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Betersburg in ihr Gesolge. Die ansstührlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilderungen von einer bekannten und besrembeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb demungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner ausstlärenden Theilnahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl ben Entschluß faßt, Soldat zu werden und in den Arisg zu gehen, sich auch muthig vorsetzt, Gesahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, so wie auch Bunden und Schmerzen, ja den Tod zu erdulden, aber sich dabei keineswegs die besondern Fälle vorstellt, unter welchen diese im allgemeinen erwarteten Uebel ums äuszerst unangenehm überraschen können, so ergeht es einem jeden, der sich in die Belt wagt, und besonders dem Autor, und so ging es auch mir. Da der größte Theil des Publicums mehr durch den Stoff, als durch die Behandlung angeregt wird, so war die Theilnahme junger Männer an meinen Stüden meistens stoffartig. Sie glaubten daran ein Banier zu sehen, unter dessen Borschritt alles, was in der Ingend Wildes und Ungeschlachtes lebt, sich wohl Raum machen dürfte, und gerade die besten Köpse, in denen schol vorläusig etwas Aehnliches spukte, wurden davon hingerissen. Ich besitze noch von dem tresslichen und in manchem Betracht einzigen Bürger einen

Brief, ich weiß nicht an wen, ber als wichtiger Beleg bessen gelten kann. was jene Erscheinung bamals gewirft und aufgeregt hat. Bon ber Gegenfeite tabelten mich gesetzte Manner, bag ich bas Faustrecht mit zu gunftigen Farben geschilbert habe, ja fie legten mir bie Absicht unter, bak ich jene unregelmäßigen Zeiten wieder einzuführen gebächte. Noch andere bielten mich für einen grundgelehrten Mann, und verlangten, ich follte bie Driginalerzählung bes guten Got neu mit Noten herausgeben; wozu ich mich teineswegs geschieft fliblte, ob ich es mir gleich gefallen liek, bak man meinen Ramen auf ben Titel bes frifchen Abbruds ju fegen beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Dasenns abzupfluden verftanb, mich für einen forgfältigen Runftgartner gehalten, Diese meine Gelahrtheit und gefindliche Sachkenntnig wurde jedoch wieber von andern im Zweifel gezogen. Ein angesehener Geschäftsmann macht mir ganz unvermuthet die Bisite. Ich sehe mich baburch bochft geehrt, und um so mehr, ale er fein Gespräch mit bem Lobe meines Bot von Berlichingen und meiner auten Einsichten in die beutsche Geschichte anfängt; allein ich finde mich boch betroffen, als ich bemerkte, er fet eigentlich nur gekommen um mich zu belehren, daß Göt von Berlichingen tein Schwager von Franz von Sidingen gewesen sen, und daß ich also burch biefes poetische Ebebfindnik gar febr gegen die Geschichte verstoffen habe. Ich suchte mich baburch zu entschuldigen, daß Got ihn selber so nenne; allein mir warb erwiebert, baf biefes eine Rebensart seh, welche nur ein naberes freundschaftliches Berbaltnik ausbrucke, wie man ja in ber neuern Zeit bie Bostillone auch Schwager nenne, ohne daß ein Familienband sie an uns fnüpfe. Ich bankte, so gut ich konnte, für biefe Belehrung und bebauerte nur, baf bem Uebel nicht mehr abzuhelfen feb. Diefes marb von feiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichst zu fernerem Studium ber beutschen Geschichte und Berfassung ermahnte, und mir bagu feine Bibliothet anbot, von der ich auch in der Folge guten Gebrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhändlers, der mit einer heitern Freimuthigkeit sich ein Dutend solcher Stüde ausbat, und sie gut zu honoriren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so mrecht nicht: denn ich war schon im stillen beschäftigt, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte mich vor- und rüchvärts zu

bewegen und die Hauptereigniffe in gleichem Sim zu bearbeiten — ein löblicher Borfat, der wie so manche andere durch die fluchtig vorbeirrauschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schanspiel jedoch beschäftigte bisher den Berfasser nicht allein, sondern, während es ersomen, geschrieben, umgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilder und Borschläge in seinem Geiste. Diejenigen welche dramatisch zu behandeln waren, erhielten den Borzug, am östersten durchgedacht und der Bollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden psiegt und doch mit ihnen große Berwandtschaft hat. Dieser Uebergang geschah hauptsächlich durch eine Eigenheit des Berfasser, die sogar das Selbstgespräch zu einem Zwiegespräch umbildete.

Gewohnt am liebsten seine Beit in Gefellschaft zuzubringen, vermanbelte er auch bas einfame Denken zur geselligen Unterhaltung, und awar auf folgende Beife. Er pflegte nämlich, wenn er fich allein fab, irgend eine Berson seiner Bekanntschaft im Geifte zu fich zu rufen; er bat fie nieber zu sitzen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr fteben, und verbandelte mit ihr ben Gegenstand, ber ihm eben im Sinne lag. Bierauf antwortete fle gelegentlich, ober gab burch die gewöhnliche Mimit ihr Ru- ober Abstimmen zu erkennen; wie benn jeber Meuld bierin etwas Eigenes hat. Sobann fuhr ber Sprechenbe fort, basjenige was bem Gafte an gefallen fcbien, weiter auszuführen ober was berfelbe migbilligte, an bedingen, naber zu bestimmen, und gab auch mobl aulest feine Thefe gefällig auf. Das Bumberlichfte war babei, bag er niemals Berfonen feiner nabern Befanntichaft mablte, fonbern folche bie er nur felten fab, ja mehrere, die weit in der Welt entfernt lebten, und mit denen er nur in einem vorlibergebenden Berhältnif geftanden: aber es waren meift Berfonen, die, mehr empfänglicher als ausgebender Ratur, mit reinem Sinne einen ruhigen Antheil an Dingen ju nehmen bereit finb, bie in ihrem Gefichtetreife liegen, ob er fich gleich manchmal zu biefen bialettifchen Uebungen widersprechenbe Geifter herbeirief. Bierzu bequemten fich nun Berfonen beiberlei Gefchlechts, jebes Alters und Stanbes, und erwiesen fich gefällig und anmuthig, ba man fich nur von Gegenständen unterhielt, bie ihnen beutlich und lieb waren. Höchst wunderbar würde es jedoch manchen vorgetommen fenn, wenn fie batten erfahren konnen, wie oft fie

zu dieser ideellen Unterhaltung berufen wurden, da fich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hätten.

Wie nabe ein foldes Gesprach im Geifte mit bem Briefwechfel perwandt fen, ift flar genug, nur dag man hier ein hergebrachtes Bertrauen erwiedert fieht, und bort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes sich felbft au schaffen weiß. Als baber jener Ueberbruf au schilbern war, mit welchem die Menschen, ohne durch Noth gebrungen au sein, das Leben empfinden, mußte ber Berfaffer fogleich barauf fallen, feine Gefinnung in Briefen barzustellen: benn jeber Unmuth ift eine Geburt, ein Bögling ber Einfamteit; wer fich ihm ergiebt, flieht allen Wiberfpruch, und mas widerspricht ihm mehr als jede beitere Gesellschaft? Der Lebensgenuf anderer ift ihm ein peinlicher Borwurf, und so wird er burch bas, was ihn aus fich felbst beransloden follte, in fein Innerstes zuruchgewiesen. Mag er fich allenfalls barüber äußern, fo wird es burch Briefe geschehen: benn einem schriftlichen Erguß, er feb froblich ober verbriefilich, fest fich boch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Gegengrunden verfaßte Antwort aber giebt bem Einfamen Gelegenheit fich in feinen Grillen gu befestigen, einen Anlaft sich noch mehr zu verstoden. Jene in Diefem Sinne geschriebenen Werther'schen Briefe haben nun wohl beghalb einen fo mamichfaltigen Reig, weil ihr verschiedener Inhalt erft in folchen ibeellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie fobann aber in ber Composition selbst nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über bie Behandlung bes so viel befprochenen Wertleins zu fagen, mochte tanm rathlich fenn; über ben Inhalt jedoch läßt sich noch einiges hinzufligen.

Jener Etel vor dem Leben hat seine physsischen und seine sittlichen Ursachen: jene wollen wir dem Arzt, diese dem Moralisten zu ersorschen überlassen und, bei einer so oft durchgearbeiteten Materie, nur den Hauptpunkt beachten, wo sich jene Erscheinung am dentlichsten ausspricht. Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiedersehr der äußern Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht, der Jahrszeiten, der Blüthen und Früchte, und was und sonst von Spoche zu Spoche entgegentritt, damit wir es genießen können und sollen, diese sind die eigentlichen Triedsehren des irdischen Lebens. Je offener wir sür diese Genüsse sind, desto gläcklicher sühlen wir und nieder, ohne daß wir daran Theil

nehmen, sind wir gegen so holde Anerbietungen unempfänglich, dann tritt das größte Uebel, die schwerste Krankheit ein; man betrachtet das Leben als eine ekelhaste Last. Bon einem Engländer wird erzählt, er habe sich ausgehangen, um nicht mehr täglich sich aus- und anzuziehen. Ich kamte einen wackern Gärtner, den Ausseher einer großen Parkanlage, der einmal mit Berdruß ausrief: Soll ich denn immer diese Regenwolken von Abend gegen Morgen ziehen sehen! Man erzählt von einem unserer tresslichsten Mämer, er habe mit Berdruß das Frishjahr wieder ausgrünen gesehen, und gewilnscht, es möchte zur Abwechselung einmal roth erscheinen. Dieses sind eigentlich die Symptome des Lebensüberdrusses, der nicht selten in den Selbstmord ausläuft und bei denkenden, in sich gekehrten Menschen häusiger war als man glauben kann.

Richts aber veranlast mehr diesen Ueberdruß, als die Wiederkehr ber Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sey die einzige; dem in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört; sie erscheint vergänglich wie alles Wiedertehrende. Die Absonderung des Similichen vom Sittlichen, die in der verstochtenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empsindungen spaltet, bringt auch hier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, boch an andern bald gewahr, daß moralische Spochen eben so gut wie die Jahrszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Thätigen, die Neigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es sesthalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne: und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse; sie entgehen uns durch eigene oder fremde Schuld, durch Zusall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber ben fühlenden Rüngling am meisten ängstigt, ist die umaushaltsame Wiederkehr unserer Fehler: denn wie spät lernen wir einsehen, daß wir, indem wir umsere Tugenden ausbilden, unsere Fehler zugleich mit andauen! Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Wurzel, und diese verzweigen sich insgeheim eben so start und so mannichsaltig, als jene im offendaren Lichte. Weil wir nun unsere Tugenden meist mit Willen und Bewußtseyn ausüben, von unsern Fehlern aber unbewußt überrascht werden, so machen ums jene selten einige Freude, diese hingegen beständig Noth und Qual. Hier liegt der schwerste Punkt der Selbsterkenntniß, der sie beinahe unmöglich macht. Denke man sich num hiezu ein stedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralystrende Einbildungskraft, hierzu die schwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein ungeduldiges Streben, sich aus einer solchen Klemme zu befreien, nicht unnatürlich sinden.

Solche buftere Betrachtungen jeboch, welche benjenigen, ber sich ihnen überläft, ins menbliche führen, hatten fich in ben Gemuthern bentscher Jimglinge nicht so entschieden entwickeln können, hatte fie nicht eine außere Beranlaffung zu biefem traurigen Geschäft angeregt und gefördert. Es geschah dieses burch die englische Literatur, besonders durch bie poetische, beren große Borglige ein ernster Trilbfinn begleitet, welchen sie einem jeden mittheilt, der sich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte sieht sich von Jugend auf von einer bebeutenden Welt umgeben. die alle seine Rrafte anregt; er wird früher ober später gewahr, bag er allen seinen Berftand zusammenmehmen muß, um sich mit ihr abzusinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in ber Jugend ein loses und rauschenbes Leben geführt, und sich früh berechtigt gefunden die irdischen Dinge ber Eitelkeit anzuklagen! Wie viele berfelben haben sich in ben Weltgeschäften versucht, und im Parlament, bei Hofe, im Ministerium, auf Gefandticaftsposten theils die ersten, theils untern Rollen gespielt, und sich bei imnern Unruhen, Staats = und Regierungsveranberungen mitwirfend erwiesen, und wo nicht an sich selbst, boch an ihren Freunden und Gönnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Wie wiele sind verbannt, vertrieben, im Gefängnift gehalten, an ihren Giltern beschäbigt worben!

Aber anch nur Zuschauer von so großen Ereignissen zu sein, sordert den Menschen zum Ernst auf; und wohin kann der Ernst weiter führen, als zur Betrachtung der Bergänglichkeit und des Unwerths aller irdischen Dinge! Ernsthaft ist auch der Deutsche, und so war ihm die englische Boese höchst gemäß, und weil sie sich aus einem höhern Zustande berschrieb, imposant. Man sindet in ihr durchaus einen großen, tilchtigen, weltgeübten Berstand, ein tieses zartes Gemüth, ein vortrefsliches Wollen, ein leidenschaftliches Wirken, die herrlichsten Eigenschaften, die man von

geistreichen gebilbeten Denfchen ruhmen tann; aber bas alles zusammengenommen giebt noch keinen Boeten. Die wahre Boefie kindet fich baburch an, bag fie, ale ein weltliches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burch äuferes Behagen, uns von den irdischen Lasten zu befreien weiß, bie auf mis brilden. Wie ein Luftballon bebt fie uns mit bem Ballaft, ber uns anbängt, in böbere Regionen, und läft bie verwirrten Irrgange ber Erbe in Bogelverspective por uns entwidelt ba liegen. Die munterften wie bie ernstesten Werte haben ben gleichen 3wed, burch eine gilde liche geiftreiche Darstellung so Lust als Schmerz zu mäßigen. betrachte nun in diesem Sinne die Mehrzahl der englischen meist moralischbibaktischen Gebichte, und sie werben im Durchschnitt nur einen buftern lleberbruf bes Lebens zeigen. Richt Doungs Rachtgebanten allein, wo dieses Thema vorzüglich burchgeführt ist, sondern auch die übrigen betrachtenden Gebichte schweifen, ebe man fich's versieht, in biefes traurige Gebiet, wo bem Berftanbe eine Aufgabe angewiesen ift, Die er au lofen nicht hinreicht, ba ihn ja felbst die Religion, wie er sich folche allenfalls erbauen tann, im Stiche läft. Bange Bande tonnte man gufammen bruden, welche als ein Commentar zu jenem schrecklichen Texte gelten fönnen:

> Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painfull and so long, That all his life he has been in the wrong.

Was ferner die englischen Dichter noch zu Menschenhaffern vollendet, und das unangenehme Gestihl von Widerwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ist, daß sie fämmtlich, bei den vielsachen Spaltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganzes Leben, doch den besten Theil desselben einer oder der andern Partei widmen mitssen. Da nun ein solcher Schriststeller die Seinigen, denen er ergeben ist, die Sache, der er andängt, nicht loben und herausstreichen darf, weil er sonst nur Reid und Widerwillen erregen würde, so übt er sein Talent, indem er von den Segnern so übel und schlecht als möglich spricht, und die sathrischen Wassen, so sehr er nur vermag, schärft, ja vergistet. Seschieht diese num von beiden Theilen, so wird die dazwischenliegende Welt zerstört und

rein aufgehoben, so daß man in einem großen, verständig thätigen Bollsverein zum allergelindesten nichts als Thorheit und Wahnstinn entbeden kann. Selbst ihre zärtlichen Gedichte beschäftigen sich mit traurigen Gegenständen. Dier stirbt ein verlassenes Mädchen, dort ertrinkt ein getreuer Liebhaber, oder wird, ehe er, voreilig schwimmend, seine Geliebte erreicht, von einem Haistsche gefressen; und wenn ein Dichter, wie Grah, sich auf einem Dorstirchhose lagert, und jene bekannten Melodien wieder anstimmt, so kann er versichert sehn eine Anzahl Freunde der Melaneholie um sich zu versammeln. Miltons Allogro muß erst in heftigen Bersen den Unnunth verschenchen, ehe er zu einer sehr mäßigen Lust gelangen kann, und selbst der heitere Goldsmith verliert sich in elegische Empsindungen, wenn ums sein Deserted Village ein verlorenes Paradies, das sein Traveller auf der ganzen Erde wiederschaft, so siebelich als traurig darstellt.

Ich zweisse nicht, daß man mir auch muntere Werke, heitere Gedichte werbe vorzeigen und entgegensehen können; allein die meisten und besten derfelben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichfalls gegen die Sathre, sind bitter und besonders die Frauen verachtend.

Genug, jene oben im allgemeinen ermähnten ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir uns vor
allen andern aussuchten, der eine, nach seiner Gemülthsart, die leichtere,
elegische Trauer, der andere die schwer lastende, alles aufgebende Berzweisung suchend. Sonderbar genug bestärfte unser Bater und Lehrer Shakspeare, der so reine Heiterkeit zu verdreiten weiß, selbst diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle
jungen Gemülther ihren Sput trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder
auswendig, und recitirte sie gern, und jedermann glaubte, er dürse eben
so melancholisch sehn als der Prinz von Dänemart, ob er gleich keinen
Geist gesehen und keinen königlichen Bater zu rächen hatte.

Damit aber ja allem viesem Trübssun nicht ein vollkommen passenbes Local abgehe, so hatte uns Ossian bis ans letzte Thule gelock, wo wir benn auf grauer unendlicher Heide, unter vorstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um uns, und einen schwer bewöllten Himmel über ums erblicken. Bei Mondschein ward dann erst diese caledonische Nacht zum Tage: untergegangene Helden, verblichte Mädchen umschwebten uns, die wir zuletzt

ben Geift von Loda wirklich in seiner furchtbaren Gestalt zu erbliden glaubten.

In einem solchen Element, bei solcher Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von unbefriedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen keineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schleppenden, geistlosen, bürgerlichen Leben himhalten zu milisen, befreundete man sich in ummuthigem Uebermuth mit dem Gedanken, das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eigenem Belieben allenfalls verlassen zu können, und half sich damit über die Undilden und Langeweile der Tage nothbürstig genug hin. Diese Gesimmug war so allgemein, daß eben Werther beswegen die große Wirkung that, weil er überall anschlug und das Innere eines kranken jugendlichen Bahns öffentlich und faßlich darstellte. Wie genan die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Ersscheinen Werthers geschriebenen Zeilen:

To griefs congenial prone,

More wounds than nature gave he knew,

While misery's form his fancy drew

In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ist ein Ereignis der menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel gesprochen und gehandelt sehn als da will, doch einen seden Menschen zur Theilnahme fordert, in seder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquien ertheilt seinen Helden und großen Männern das Recht sich nach Besinden den Tod zu geben, indem er sagt, es milste doch einem seden freistehen, den sührten Act seiner Tragsdie da zu schließen, wo es ihm beliebe. Hier aber ist von solchen Personen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thätig gesührt, sür irgend ein großes Reich oder sir die Sache der Freiheit ihre Tage verwendet, und denen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee, die sie beseelt, sobald dieselbe von der Erde verschwindet, auch noch senseits zu versolgen denken. Wir haben es hier mit solchen zu thun, denen eigentzlich aus Mangel von Thaten, in dem friedlichsten Zustande von der Welt, durch übertriebene Forderungen an sich selbst das Leben verleidet. Da ich selbst in dem Fall war und am besten weiß, was für Bein ich darin

erlitten, was für Anstrengung es mir gekostet, ihr zu entgehen, so will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich siber die verschiedenen Todesarten, die man wählen könnte, wohlbebächtig angestellt.

Es ist etwas fo Unnattrliches, dag der Menfch sich von sich felbst Losreife, fich nicht allein beschäbige, sonbern vernichte, bag er meistentheils ju mechanischen Mitteln greift, um feinen Borfat ins Wert ju richten. Wenn Ajar in fein Schwert fällt, fo ift es bie Last seines Rörpers, bie ibm ben letten Dienft erweist. Wenn ber Rrieger feinen Schilbtrager verpflichtet, ihn nicht in die Bande ber Feinde gerathen ju laffen, so ift es auch eine außere Rraft, beren er fich verfichert, nur eine moralische ftatt einer physischen. Frauen suchen im Wasser bie Rublung ihres Berzweifelns, und das bochft mechanische Mittel bes Schiekgewehrs fichert eine schnelle That mit ber geringsten Anstrengung. Des Erbangens erwähnt man nicht gern, weil es ein mehler Tob ift. In England tann es am erften begegnen, weil man bort von Jugend auf fo manchen bangen fieht, ohne daß die Strafe gerade entehrend ist. Durch Gift, burch Deffnung ber Abern gebenkt man nur langfam vom Leben zu scheiben, und ber raffinirteste, schnellste, schmerzenloseste Tob burch eine Ratter war einer Rönigin wilrbig, bie ihr Leben in Glanz und Luft zugebracht hatte. Alles diefes aber find äufere Behelfe, find Feinde mit benen ber Mensch gegen fich felbst einen Bumb schlieft.

Wenn ich nun alle biefe Mittel überlegte, und mich fonft in ber Geschichte weiter umfab, so fand ich unter allen benen, bie fich selbst entleibt, teinen, ber biefe That mit folder Groffheit und Freiheit bes Beiftes verrichtet, als Raifer Otho. Diefer, zwar als Felbberr im Nachtheil, aber boch teineswegs aufs Aenkerfte gebracht, entschlieft fich jum Beften bes Reichs, bas ihm gewiffermagen icon angehörte, und zur Schonung fo vieler Taufenbe, bie Welt zu verlaffen. Er begeht mit seinen Fremben ein beiteres Nachtmabl, und man findet am andern Morgen, daß er sich einen scharfen Dolch mit eigener Sand in bas Berg gestoken. Diese einzige That schien mir nachahmungswürdig, und ich liberzeugte mich, daß, wer nicht hierin banbeln könne wie Otho, sich nicht erlauben burfe, freiwillig aus ber Welt zu geben. Durch biefe Ueberzeugung rettete ich mich nicht somobl von bem Borfat, als von ber Grille bes Selbstmorbs, welche sich in jenen herrlichen Friedenszeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen Unter einer ansehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen hatte.

kostbaren wohlgeschlissen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bett, und ehe ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spitze ein paar Boll tief in die Brust zu senken. Da dieses aber niemals gelingen wollte, so lachte ich mich zuletzt selbst aus, warf alle hypochondrischen Fratzen hinweg, und beschloß zu leben. Um dies aber mit Heiterkeit thun zu können, mußte ich eine dickterische Ausgabe zur Aussschluftung bringen, wo alles, was ich über diesen wichtigen Bunkt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache kommen sollte. Ich versammelte hierzu die Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meisten gedrängt und geängstigt: aber es wollte sich nichts gestalten; es sehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in welcher sie sich verkörpern könnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Verusalems Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gersichte sogleich die genaueste und umpkändlichste Beschreibung des Borgangs, und in diesem Augenblick war der Blan zu Werther gefunden: das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Masse, wie das Wasser im Gesäß, das eben auf dem Punkte des Gestierens steht, durch die geringste Erschiktterung sogleich in ein sestes von so debeutendem und mannichsaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen, und in allen seinen Theilen auszussühren, war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hossung ließ als die vorigen, und nichts als Unmuth, wo nicht Berdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglitch in neue Berhältniffe zu treten, in benen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wider unsern Willen zu einer falschen Theilnahme gelockt, uns peinigt die Halbheit solcher Zustände, und doch sehen wir weber ein Mittel sie zu ergänzen, noch ihnen zu entsagen.

Frau von la Roche hatte ihre älteste Tochter nach Franksurt verheirathet, kam oft sie zu besuchen, und kounte sich nicht recht in den Zustand sinden, den sie doch selbst ausgewählt hatte. Anstatt sich darin behaglich zu sichlen oder zu irgend einer Beränderung Anlaß zu geben, erging sie sich in Klagen, so daß man wirklich denken nußte, ihre Tochter seh unglücklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts

verwehrte, nicht wohl einsah, worin das Unglück eigentlich bestünde. Ich war indeffen in bem Saufe gut aufgenommen, und tam mit bem gangen Cirtel in Berilhrung, ber aus Bersonen bestand, die theils zur Seirath beigetragen hatten, theils berfelben einen gludlichen Erfolg wunfchten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeit fagte Bertrauen, ja Freundschaft gu Er war ber erfte katholische Geistliche, mit bem ich in nabere Berithrung trat, und ber, weil er ein fehr hellsebenber Mann mar, mir über ben Glauben, Die Gebrauche, Die außern und immern Berhaltniffe ber ältesten Rirche schöne und hinreichende Aufschluffe gab. Der Gestalt einer wohlgebilbeten, obgleich nicht jungen Frau, mit Ramen Gervieres, erinnere ich mich noch genau. 36 tam mit ber Aleffina=Gowei= ger'schen und andern Familien gleichfalls in Berührung, und mit ben Söhnen in Berhältniffe, bie fich lange freundschaftlich fortsetzten, und fab mich auf einmal in einem fremben Cirtel einheimisch, an beffen Beschäftigungen, Bergnügungen, felbst Religionsübungen ich Antheil zu nehmen veranlaßt, ja genöthigt wurde. Dein früheres Berhältniß zur jungen Frau, eigentlich ein geschwifterliches, warb nach ber Beirath fortgefest; meine Jahre fagten ben ihrigen zu, ich war ber einzige in bem ganzen Rreife, an bem fie noch einen Widerflang jener geiftigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf gewöhnt war. Wir lebten in einem kindlichen Bertrauen zusammen fort, und ob fich gleich nichts Leibenschaftliches in unsern Umgang mischte, so war er boch peinigend genug, weil sie sich and in ihre neue Umgebung nicht zu finden wufte und, obwohl mit Gludsgiltern gesegnet, aus bem beitern Thal Ehrenbreitftein und einer frohlichen Ingend in ein bufter gelegenes Hanbelsbans verfest, fich schon als Mutter von einigen Stieftindern benehmen follte. In fo viel neue Familienverbaltniffe war ich ohne wirklichen Antheil, ohne Mitwirkung eingeklemmt. Bar man mit einander zufrieden, so schien fich bas von felbst zu versteben; aber bie meisten Theilnehmer wenbeten fich in verbrieflichen Fällen an mich, die ich burch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern, als zu verbeffern pflegte. Es bauerte nicht lange, so wurde mir dieser Zustand gang nnertruglich: aller Lebensverbruff, ber aus folchen Salbverhaltniffen bervorzugeben pflegt, schien boppelt und breifach auf mir zu laften, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch biervon zu befreien.

Berufalems Tob, ber burch bie ungludliche Reigung zu ber Gattin

eines Freundes verursacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern das ähnliche, was mir im Augenblicke selbst widersuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setze, so konnte es nicht sehlen, daß ich jener Production, die ich eben unternahm, alle die Gluth einhauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zuläst. Ich hatte mich äußerlich völlig isolirt, ja die Besuche meiner Fremde verdeten, und so legte ich auch innerlich alles dei Seite, was nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen saste ich alles zusammen, was einigen Bezug auf meinen Borsatz hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von dessen Implatt ich noch keinen dichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Borbereitungen, schried ich den Werther in vier Wochen, ohne daß ein Schema des Ganzen oder die Behandlung eines Theils irgend vorher wäre zu Badier gebracht gewesen.

Das nunmehr fertige Manuscript lag im Concept, mit wenigen Correcturen und Abanberungen, vor mir. Es ward sogleich geheftet: benn ber Band vient der Schrift ungefähr wie der Rahmen einem Bilde; man sieht viel eher, ob sie benn auch in sich wirklich bestehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewuft, einem Nachtwandler ähnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich selbst barüber, als ich es nun burchging, um baran etwas zu ändern und zu beffern. Doch in Erwartung, daß nach einiger Beit, wenn ich es in gewiffer Entfernung befähe, mir manches beigehen würde, das noch zu seinem Bortheil gereichen könnte, gab ich es meinen jungeren Freunden zu lefen, auf die es eine besto größere Wirtung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorher niemand bavon erzählt, noch meine Absicht entbeckt batte. Freilich war es bier abermals ber Stoff, ber eigentlich die Wirkung bervorbrachte, und fo waren sie gerabe in einer ber meinigen entgegengesetzten Stimmung: benn ich hatte mich burch biese Composition mehr als burch jebe andere aus einem fturmischen Elemente gerettet, auf bem ich burch eigene und frembe Schuld, burch gufällige und gewählte Lebensweise, burch Borfat und Uebereilung, burch Hartnächgleit und Nachgeben auf die gewaltsamste Art bin und wieder getrieben worden. 3ch flibite mich, wie nach einer Generalbeichte, wieder froh und frei, mid zu einem neuen Leben berechtigt. Das alte Hausmittel mar mir biegmal vortrefflich zu Statten gefommen. Wie ich mich nun aber baburch erleichtert

und aufgeklärt fühlte, die Wirklichkeit in Poesse verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man musse die Poesse in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen: und was hier im Ansang unter wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publicum, und diese Büchlein, was mir so viel genutzt hatte, ward als höchst schädlich verrusen.

Allen den Uebeln jedoch und dem Unglud, das es hervorgebracht baben foll, ware zufälligerweise beinabe vorgebengt worden, als es, balb nach seiner Entstehung, Gefahr lief vernichtet zu werben; und bamit verbielt fic's alfo. Merd war feit turgem von Betersburg zurückgetommen. 3ch hatte ihn, weil er immer beschäftigt war, nur wenig gesprochen, und ibm von biefem Berther, ber mir am Bergen lag, mir bas Allgemeinfte eröffnen können. Einst besuchte er mich, und ba er nicht sehr gesprächig fcbien, bat ich ihn mir zuzuhören. Er fette fich aufs Canapé, und ich begann, Brief vor Brief bas Abenteuer vorzutragen. Nachbem ich eine Beile so fortgefahren batte, ohne ihm ein Beifallszeichen abzulocken, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Muthe, als er mich, ba ich eine Baufe machte, mit einem: Rum ja! es ift gang bubfc! auf bas schrecklichste nieberschlug, und sich, ohne etwas weiter hinzugufügen, entfernte. 3ch war gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen, aber in ber erften Beit fein Urtheil über fie hatte, fo glaubte ich gang ficher, ich habe mich im Sujet, im Ton, im Stol, die benn freilich alle bebenklich waren, vergriffen, und etwas ganz Unzuläffiges verfertigt. ein Raminfeuer gur Sand gewesen, ich batte bas Wert fogleich bineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder, und verbrachte schmerzliche Tage, bis er mir endlich vertraute, daß er in jenem Moment sich in der schrecklichsten Lage befunden, in die ein Mensch gerathen tann; er babe bekwegen nichts gesehen, noch gehört, und wisse gar nicht, wovon in meinem Manufcribte bie Rebe set. Die Sache batte sich indeffen, in sofern sie fich berftellen ließ, wieber bergeftellt, und Merd mar in ben Zeiten seiner Energie ber Mann, fich ins Ungebeure ju ichiden; fein humor fant fich wieber ein, mir war er noch bitterer geworben als vorher. Er schalt meinen Borfas, ben Berther umauarbeiten, mit berben Ausbruden, und verlangte ihn gebruckt zu feben, wie er lag. Es ward ein fauberes Manufeript bavon beforgt, bas nicht lange in meinen Banben blieb: benn aufälligerweise an bemselben Tage, an bem meine Schwester fich mit Geora

Schlosser verheirathete, und das Hans von einer freudigen Festlichteit bewegt glänzte, traf ein Brief von Wengand aus Leipzig ein, mich um ein Manuscript zu ersuchen. Ein solches Zusammentreffen hielt ich für ein günstiges Omen: ich sendete den Werther ab, und war sehr zufrieden, als das Honorar, das ich dafür erhielt, nicht ganz durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Göt von Berlichingen willen zu machen genöthigt gewesen.

Die Wirkung biefes Blichleins war groft, ja ungebener, und voraliglich befihalb, weil es genan in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Bundtrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschlenbern, so war auch die Explosion, welche sich hierauf im Bublicum ereignete. befibalb fo machtig, weil die junge Welt fich ichon felbft untergraben hatte, und die Erschütterung beswegen so groß, weil ein jeder mit seinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leibenschaften und eingebildeten Leiben jum Ausbruch tam. Man tann von bem Bublicum nicht verlangen. bag es ein geistiges Wert geistig aufnehmen folle. Eigentlich warb mur ber Inhalt, ber Stoff beachtet, wie ich schou an meinen Freunden erfahren hatte, und baneben trat bas alte Borurtheil wieber ein, entfpringend aus ber Burbe eines gebrucken Buchs, daß es nämlich einen bibattischen Zweck haben musse. Die wahre Darftellung aber bat keinen: sie billigt nicht, sie tabelt nicht, sonbern sie entwickelt die Gestimmingen und Handlungen in ihrer Folge, und baburch erleuchtet und belebrt fie.

Bon Recenstonen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan; jene guten Leute mochten nun auch sehen, wie sie bamit fertig wurden. Doch versehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln, und weil sie in meine Ansichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber lustig zu machen. Die Freuden des jungen Werthers, mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Dieser übrigens brave, verdienst- und kenntnisreiche Mann hatte schon angesangen alles niederzuhalten und zu beseitigen, was nicht zu seiner Sinnesart paste, die er, geistig sehr beschränkt, für die ächte und einzige hielt. Auch zegen mich mußte er sich sogleich versuchen, und jene Broschüre kam uns bald in die Hände. Die höchst zarte Bignette von Chodowiedi machte mir viel Bergnügen; wie ich denn diesen Künstler über die Massen verehrte. Das Machwert selbst war aus der rohen

Hansleinwand zugeschnitten, welche recht berb zu bereiten ber Menschenverstand in seinem Familienkreise sich viel zu schaffen macht. Ohne Gesühl, daß hier nichts zu vermitteln set, daß Werthers Jugendblüthe schon von vorn herein als vom tödtlichen Wurm gestochen erscheine, läßt der Berfasser meine Behandlung die Seite 214 gelten, und als der wüste Mensch sich zum tödtlichen Schritte vorbereitet, weiß der einsichtige psychische Arzt seinem Patienten eine mit Hühnerblut geladene Pistole unterzuschieden, worans denn ein schwutziger Spectakel, aber glücklicherweise kein Unheil hervorgeht. Lotte wird Werthers Gattin, und die ganze Sache endigt sich zu sedermanns Zusriedenheit.

So viel wüßte ich mich bavon zu erinnern; benn es ist mir nie wieber unter bie Angent gekommen. Die Bignette hatte ich ausgeschnitten, und unter meine liebsten Rupfer gelegt. Dann verfaßte ich, jur stillen und unverfänglichen Rache, ein fleines Spottgebicht: Ricolai auf Berthere Grabe, welches fich jeboch nicht mittheilen laft. And bie Luft alles zu bramatistren, ward bei dieser Gelegenheit abermals rege. forieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotten und Werther, ber ziemlich nedisch ausfiel. Werther beschwert fich bitterlich, bag bie Erlösung burch Bühnerblut so schlecht abgelaufen: er ist zwar am Leben geblieben, bat fich aber die Augen ausgeschoffen. Run ift er in Berzweiflung, ihr Gatte au sehn und fie nicht sehen au konnen, ba ihm ber Anblick ihres Gesammtwefens fast lieber ware, als die suffen Einzelheiten, beren er fich burchs Gefühl versichern darf. Lotten, wie man sie kennt, ist mit einem blinden Manne auch nicht sonderlich geholfen, und so findet sich Gelegenheit, Ricolai's Beginnen bochlich ju schelten, bag er fich gang unberufen in frembe Angelegenheiten mische. Das Ganze war mit gutem humor gefcrieben, und schilderte mit freier Borahnung jenes unglickliche bilnkelhafte Beftreben Nicolai's, fich mit Dingen ju befaffen, benen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und andern in der Folge viel Berbruß machte, und barliber aulest, bei fo entschiebenen Berbienften, seine literarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt biefes Scherzes ift niemals abgefchrieben worden und seit vielen Jahren verstoben. 3ch hatte für die Kleine Probuction eine besondere Borliebe. Die reine beiße Neigung ber beiben jungen Bersonen war burch bie komisch tragische Lage, in die sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt; bie größte Bartlichkeit waltete burchans, und auch ber Geaner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt.

so höflich ließ ich bas Büchlein selber sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, sich also ausbrückte:

Mag jener bilnkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der Plumpe, ber nicht schwimmen kann, Er will's bem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfaffenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen.

Borkereitet auf alles was man gegen ben Berther vorbringen wurde, fand ich so viele Wiberreben keineswegs verbriefilich; aber baran hatte ich nicht gebacht, daß mir durch theilnehmende wohlwollende Seelen eine unleibliche Qual bereitet seb: benn anstatt bak mir jemand über mein Buchlein, wie es lag, etwas Berbinbliches gefagt batte, fo wollten fle fämmtlich ein e für allemal wissen, was benn eigentlich an ber Sache wahr sen? worüber ich benn sehr ärgerlich wurde, und mich meistens bochst martig bagegen äußerte. Denn biese Frage zu beantworten, batte ich mein Wertchen, an bem ich fo lange gefonnen, um fo manchen Elementen eine poetische Einbeit zu geben, wieber gerrupfen und bie Form gerstören muffen, wodurch ja die mahrhaften Bestandtheile felbst, wo nicht vernichtet, wenigstens zerstreut und verzettelt worden waren. betrachtet konnte ich jedoch bem Bublicum die Forberung nicht verilbeln. Bernfalems Schickfal hatte großes Auffeben gemacht. Ein gebilbeter, liebenswerther, unbescholtener junger Mamn, ber Sohn eines ber erften Gottesgelehrten und Schriftstellers, gefund und wohlhabend, ging auf einmal, ohne bekannte Beranlaffung, aus ber Welt. Jebermann fragte nun, wie bas möglich gewesen seb? und als man von einer ungludlichen Liebe vernahm, war die gange Jugend, als man von kleinen Berbrieflichkeiten, die ihm in vornehmerer Gescllschaft begegnet, sprach, ber gange Mittelftand aufgeregt, und jebermann wünschte bas Genauere zn erfahren. Run erschien im Werther eine ausführliche Schilberung, in ber man bas Leben und die Simmesart bes genannten Jilnglings wieder zu finden meinte. Localität und Berfönlichkeit trafen zu, und bei ber großen Naturlichkeit ber Darftellung glaubte man fich nun vollkommen unterrichtet und

befriedigt. Dagegen aber, bei näherer Betrachtung, paßte wieder so vieles nicht, und es entstand filr die, welche das Wahre suchten, ein unerträg-liches Geschäft, indem eine sondernde Kritik hundert Zweisel erregen muß. Auf den Grund der Sache war aber gar nicht zu kommen: denn was ich von meinem Leben und Leiden der Composition zugewendet hatte, ließ sich nicht entzissern, indem ich, als ein undemerkter junger Mensch, mein Wesen zwar nicht heimlich, aber doch im stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekamt, wie sehr begilmstigt jener Künstler gewefen, bem man Gelegenheit gab eine Benus aus mehreren Schönheiten berauszustudiren, und so nahm ich mir auch bie Erlaubnik. an ber Gestalt und ben Eigenschaften mehrerer bubichen Kinber meine Lotte zu bilben, obgleich bie Hauptzüge von ber geliebtesten genommen waren. Das forschende Publicum konnte baber Aehnlichkeiten von verschiedenen Frauenzimmern entbeden, und den Damen war es auch nicht gang gleichgultig, für bie rechte zu gelten. Diese mehrern Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil jedermann der mich nur ansah, entschieben zu wissen verlangte, wo benn die eigentliche wohnhaft seh? suchte mir wie Nathan mit den brei Ringen durchanhelfen, auf einem Answege, ber freilich boberen Wesen zukommen mag, wodurch sich aber weber bas gläubige, noch bas lefende Bublicum will befriedigen- laffen. Dergleichen reinliche Forschungen hoffte ich in einiger Zeit losznwerben; allein fie begleiteten mich burche gange Leben. 3ch fuchte mich babor auf Reisen burche Incognito zu retten, aber auch biefes Sulfsmittel wurde mir umversehens vereitelt; und so war ber Berfasser jenes Werkleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schabliches gethan, bafür gemigfam, ja übermäßig burch folche unausweichliche Bubringlichkeiten beftraft.

Auf viese Weise bedrängt, ward er nur allzu sehr gewahr, daß Autoren und Publicum durch eine ungeheure Klust getremt sind, wovon sie, zu ihrem Glück, beiderseits keinen Begriff haben. Wie vergeblich daher alle Borreden sehen, hatte er schon längst eingesehen; denn je mehr man seine Absicht klar zu machen gedenkt, zu desto mehr Berwirrung giebt man Anlaß. Ferner mag ein Autor bevorworten so viel er will, das Publicum wird immer fortsahren die Forderungen an ihn zu machen, die er schon abzulehnen suchte. Mit einer verwandten Eigenheit der Leser, die ums besonders bei denen, welche ihr Urtheil drucken sassen kann komisch auffällt,

ward ich gleichfalls fruh bekannt. Sie leben nämlich in dem Wahn, man werbe, indem man etwas leistet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit zurück hinter bem was sie eigentlich wollten und wünschten, ob fie gleich turz vorber, ebe fie unfere Arbeit gefeben, noch gar keinen Begriff hatten, baf fo etwas vorhanden ober nur möglich fenn konnte. Alles biefes bei Seite gefett, fo mar nun bas gröfte Blud ober Unglud, bak jebermann von biefem feltsamen jungen Autor, ber fo mwermuthet und so fühn bervorgetreten, Kenntnig gewinnen wollte. Man verlangte ibn au seben, au sprechen, auch in der Ferne etwas von ihm au vernehmen, und so hatte er einen bochst bedeutenden, bald erfreulichen, bald unerquicklichen, immer aber zerstreuenden Budrang zu erfahren. lagen angefangene Arbeiten genug vor ibm, ja es ware für einige Jahre binreichend zu thun gewesen, wenn er mit bergebrachter Liebe sich baran batte halten konnen; aber er war aus ber Stille, ber Dammerung, ber Dunkelbeit, welche gang allein die reinen Broductionen begunftigen tann, in ben garm bes Tageslichts hervorgezogen, wo man fich in andern verliert, wo man irre gemacht wird burch Theilnahme wie burch Ralte, burch Lob und durch Tabel, weil die außern Berührungen niemals mit ber Epoche unferer innern Cultur aufammentreffen, und uns baber, ba fie nicht förbern können, nothwendig schaben muffen.

Doch mehr als alle Zerftremmgen bes Tags bielt ben Berfaffer von Bearbeitung und Bollenbung größerer Werte bie Luft ab, bie über jene Gefellschaft gekommen war, alles was im Leben einigermaßen Bebeutenbes vorging, zu bramatifiren. Bas biefes Kunftwort - benn ein foldes war es in jener productiven Gesellschaft - eigentlich bebeutete, ift bier andeinander zu feten. Durch ein geistreiches Busammensehn an ben beiterften Tagen aufgeregt, gewöhnte man sich in augenblicklichen kurzen Darstellungen alles basjenige zu zersplittern, was man sonst zusammengehalten hatte, um größere Compositionen baraus zu erbauen. einzelner einfacher Borfall, ein gludlich naives, ja ein albernes Wort, ein Migverstand, eine Baradoxie, eine geistreiche Bemerkung, perfonliche Eigenheiten ober Angewohnheiten, ja eine bebeutende Miene, und was nur immer in einem bunten rauschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form bes Dialogs, ber Ratechisation, einer bewegten Bandlung, eines Schauspiels bargestellt, manchmal in Prosa, öfters in Berfen.

An diefer genialisch = leibenschaftlich burchgesetzten lebung bestätigte fich jene eigentlich poetische Dentweife. Man ließ nämlich Gegenstände, Bea ebenbeiten, Berfonen an und für fich, fo wie in allen Berhaltniffen bestehen, man suchte sie nur beutlich zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend ober mifbilligend, sollte fich vor ben Augen bes Beschauers in lebenbigen Formen bewegen. Man könnte biese Broductionen belebte Sinngebichte nennen, bie, ohne Scharfe und Spigen, mit treffenden und entscheibenben Bügen reichlich ausgestattet waren. marttefest ift ein folches, ober vielmehr eine Sammlung folcher Epigramme. Unter allen bort auftretenben Dasten find wirkliche, in iener Societat lebenbe Blieber, ober ibr wenigstens verbundene und einigermaßen bekannte Bersonen gemeint; aber ber Sinn bes Räthsels blieb ben meisten verborgen, alle lachten, und wenige wußten, bag ihnen ihre eigensten Sigenheiten jum Scherze bienten. Der Brolog gu Babrbte neueften Offenbarungen Gottes gilt für einen Beleg anderer Art; bie Meinften finben fich unter ben gemischten Gebichten, febr viele find zerftoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fich nicht wohl mittbeilen. Bas biervon im Druck erschienen, vermehrte nur Die Bewegung im Bublicum, und die Neugierde auf den Berfaffer; mas banbidriftlich mitgetheilt wurde, belebte ben nachften Rreis, ber fich immer Dr. Bahrbt, bamals in Giegen, besuchte mich, icheinbar böflich und zutraulich; er scherzte über ben Brolog, und wünschte ein freundliches Berhältniß. Wir jungen Leute aber fuhren fort kein gefelliges Fest zu begeben, ohne mit ftiller Schabenfrenbe uns ber Eigenheiten zu erfreuen, die wir an andern bemerkt und glücklich dargestellt batten.

Misstel es nun dem jungen Autor keineswegs, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werden, so suchte er mit freudiger Bescheidenheit den bewährtesten Männern des Baterlands seine Achtung zu bezeigen, unter denen vor allen andern der herrliche Justus Möser zu nennen ist. Dieses unvergleichlichen Mannes kleine Aufsähe, staatsbikrgerlichen Inhalts, waren schon seit einigen Jahren in den Osnabrücker Intelligenz-blättern abgedruckt, und mir durch Herber bekannt geworden, der nichts ablehnte was irgend wilkrdig zu seiner Zeit, besonders aber im Druck sich hervorthat. Mösers Tochter, Frau von Boigt, war beschäftigt diese zerstreuten Blätter zu sammeln. Wir konnten die Herausgabe kaum

erwarten, und ich setzte mich mit ihr in Berbindung, um mit aufrichtiger Theilnahme zu versichern, daß die für einen bestimmten Kreis berechneten wirksamen Aufsähe, sowohl der Materie als der Form nach, überall zum Ruten und Frommen dienen würden. Sie und ihr Bater nahmen diese Aeußerung eines nicht ganz unbekannten Fremdlings gar wohl auf, indem eine Besorgniß, die sie gehegt, durch diese Erklärung vorläusig gehoben worden.

An biefen Neinen Auffaten, welche fammtlich in Einem Sinne verfaßt, ein wahrhaft Ganzes ausmachen, ift die innigste Remtuig bes blirgerlichen Wefens im bochften Grabe merkoltrbig und ruhmenswerth. Wir sehen eine Berfassung auf ber Bergangenheit ruben, und noch als lebendig besteben. Bon ber einen Seite halt man am Bertommen fest, von der andern kann man die Bewegung und Beränderung der Dinge nicht hindern. Hier fürchtet man fich vor einer nutglichen Neuerung, bort hat man Lust und Freude am Neuen, auch wenn es unnütz, ja schädlich ware. Wie vorurtheilsfrei fett ber Berfaffer bie Berhaltniffe ber Stande aus einander, fo wie ben Bezug, in welchem die Stäbte, Fleden und Dörfer wechfelfeitig steben! Man erfährt ihre Gerechtsame zugleich mit ben rechtlichen Grunden; es wird uns bekannt, wo das Grundcapital bes Staats liegt und was es für Intereffen bringt. Bir feben ben Befit und seine Bortheile, bagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verschiebener Art, sodann ben mannichfaltigen Erwerb; bier wird gleichfalls bie ältere und neuere Beit einander entgegengesett.

Osnabrsid, als Glieb ber Hanse, sinden wir in der ältern Epoche in großer Handelsthätigkeit. Nach jenen Zeitverhältnissen hat es eine merkwürdige und schöne Lage; es kann sich die Broducte des Landes zueignen, und ist nicht allzu weit von der See entsernt, um auch dort selbst mitzuwirken. Nun aber, in der spätern Zeit, liegt es schon tief in der Mitte des Landes, es wird nach und nach vom Seehandel entsernt und ausgeschlossen. Wie dieß zugegangen, wird von vielen Seiten dargestellt. Zur Sprache kommt der Conslict Englands und der Küsten, der Häfen und des Mittellandes; hier werden die großen Bortheile derer, welche der See anwohnen, herausgesetzt, und ernstliche Borschläge gethan, wie die Bewohner des Mittellandes sich dieselben gleichfalls zueignen könnten. Sodann ersahren wir gar manches von Gewerben und Handwerken, und wie solche durch Fabriken überstügelt, durch Krämerei untergraden werden; wir sehen den

Berfall als den Erfolg von mancherlei Ursachen, und diesen Exfolg wieder als die Ursache neuen Berfalls, in einem ewigen schwer zu lösenden Cirkel; doch zeichnet ihn der wackere Staatsburger auf eine so deutliche Weise hin, daß man noch glandt sich darans retten zu könnten. Durchaus läßt der Berfasser die grundlichste Einsicht in die besondersten Umstände sehen. Seine Vorschläge, sein Rath, nichts ist aus der Luft gegriffen, und doch so oft nicht aussührbar; deswegen er auch die Sammlung patriotische Phantasien genannt, obgleich alles sich darin an das Wirkliche und Wögliche bält.

Da nun aber alles Deffentliche anf bem Familienwesen rubt, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen Blid. Als Gegenstände feiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen finden wir die Beranderung ber Sitten und Gewohnheiten, ber Rleibungen, ber Diat, bes hanslichen Lebens, ber Erziehung. Man mußte eben alles, was in ber burgerlichen und sittlichen Welt vorgeht, rubriciren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und biefe Behandlung ift bewundernswürdig. Ein volltommener Geschäftsmann fpricht jum Bolte in Wochenblättern, um basjenige, was eine einsichtige wohlwollende Regierung sich pornimmt ober ausführt, einem jeben von ber rechten Seite faflich zu machen; keineswegs aber lehrhaft, fondern in den mannichfaltigsten Formen, bie man poetisch nemen konnte, und bie gewiß in bem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über seinen Gegenstand erhaben, und weiß ums eine heitere Anficht bes Ernsteften zu geben; bald hinter biefer, balb hinter jener Daste halb verstedt, balb in eigener Berson sprechend, immer vollständig und erschöpfend, babei immer frob, mehr ober weniger ironisch, burchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinenb, ja manchmal berb und heftig, und biefes alles so abgemeffen, bag man zugleich ben Beift, ben Berftand, Die Leichtigkeit, Bewandtheit, ben Beschmad und Charafter bes Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Bahl gemeinnütiger Gegenstände, auf tiefe Einsicht, freie Uebersicht, gludliche Bebanblung, fo gründlichen als froben humor, wußte ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte uns unenblich und hatte ben größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff stand es zu erfassen. In die Formen seines Bortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu können; aber wer durfte hoffen sich eines so

reichen Gehalts zu bemächtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben?

Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht aufgeben dürfen, ob er uns gleich viel Bein im Leben verursacht, daß wir das, was wir schätzen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja ans uns selbst hervorbringen und darstellen möchten.

## Vierzehntes Buch.

Mit jener Bewegung nun, welche fich im Publicum verbreitete, ergab sich eine andere, sür den Berfasser vielleicht von größerer Bedeutung, insem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aussehn machten, schon im Manuscript gekannt hatten, und sie deßhalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie, kihn genug, zum vorans geweissagt. Bu ihnen fanden sich nene Theilnehmer, besonders solche, welche selbst eine productive Kraft in sich spürten, oder zu erregen und zu hegen wünsschten.

Unter ben ersteren that sich Lenz am lebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Aeußerliche dieses merkwürdigen Menschen ist schon umzissen, seines humoristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Resultaten als schilbernd sprechen, weil es unzmöglich wäre, ihn durch die Umschweise seines Lebensganges zu begleiten, und seine Eigenheiten darstellend zu überliefern.

Man kennt jene Selbstquälerei, welche, da man von außen und von andern keine Noth hatte, an der Tagesordnung war, und gerade die vorzüglichsten Geister beumruhigte. Was gewöhnliche Menschen, die sich nicht selbst beobachten, nur vorübergehend quält, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen, das ward von den bessern scharf bemerkt, beachtet, in Schriften, Briefen und Tagebüchern ausbewahrt. Nun aber gesellten sich die strengsten sittlichen Forderungen an sich und andere zu der größten Fahrlässigkeit im Thun, und ein aus dieser halben Selbstkenntnis entspringender Dünkel versührte zu den selbstamsten Angewohnheiten und Unarten. Zu einem solchen Abarbeiten in der Selbstbeobachtung berechtigte jedoch die auswachende empirische Phychologie, die nicht gerade alles was uns

innerlich beumrubigt, für bos und verwerflich erklaren wollte, aber boch auch nicht alles billigen konnte; und so war ein ewiger, nie beizulegender Streit erregt. Diefen ju führen und ju unterhalten, übertraf mm Leng alle übrigen Un- ober Salbbeschäftigten, welche ihr Inneres untergruben, und so litt er im allgemeinen von der Zeitgesimmung, welche durch die Schilberung Berthers abgeschloffen fenn follte; aber ein individueller Buschnitt unterschied ihn von allen fibrigen, die man burchaus für offene rebliche Seelen anerkennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen Hang zur Intrique, und zwar zur Intrique an sich, ohne bag er eigentliche Zwede, verständige, selbstische, erreichbare Zwede babei gehabt batte; vielmehr pflegte er sich immer etwas Fratenhaftes vorzuseten, und eben bestwegen biente es ihm zur beständigen Unterhaltung. Auf diese Beise war er zeitlebens ein Schelm in ber Einbildung; seine Liebe wie fein haß waren imaginar; mit feinen Borftellungen und Gefühlen verfuhr er willfürlich, damit er immerfort etwas zu thun haben möchte. Durch die verkehrtesten Mittel suchte er seinen Reigungen und Abneigungen Realität zu geben, und vernichtete fein Wert immer wieber felbst; und so hat er niemand den er liebte, jemals genust, niemand den er bakte, jemals geschabet, und im gangen schien er mur zu fündigen, um sich strafen, mur zu intriguiren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu konnen.

Aus wahrhafter Tiefe, ans unerschöpflicher Productivität ging sein Talent hervor, in welchem Zartheit, Beweglichkeit und Spitssindigkeit mit einander wetteiserten, das aber, bei aller seiner Schönheit, durchaus fränkelte; und gerade diese Talente sind am schwersten zu beurtheilen. Man konnte in seinen Arbeiten große Züge nicht verkennen; eine liebliche Zärtlichkeit schleicht sich durch zwischen den albernsten und darockesten Frahen, die man selbst einem so gründlichen und anspruchlosen Humor, einer wahrhaft komischen Gabe kaum verzeihen kann. Seine Tage waren aus lauter Nichts zusammengesetzt, dem er durch seine Rührigkeit eine Bedeutung zu geben wußte, und er konnte um so mehr viele Stunden verschlendern, als die Zeit, die er zum Lesen anwendete, ihm bei einem glücklichen Gedächtniß immer viel Frucht brachte, und seine originelle Denkweise mit mannichsaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit liefländischen Cavalieren nach Straßburg gesendet, und einen Mentor nicht leicht unglikklicher wählen können. Der ältere Baron ging für einige Zeit ins Baterland zurück und hinterließ eine

Seliebte, an die er sest geknüpft war. Lenz, um den zweiten Bruder, der auch um dieses Franenzimmer warb, und andere Liebhaber zurückzudrängen, und das kostdare Perz seinem abwesenden Freunde zu erhalten, beschloß mun, selbst sich in die Schöne verliebt zu stellen oder, wenn man will, zu verlieden. Er sette diese seine These mit der hartnäckigsten Anhänglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die übrigen ihr nur zum Scherz und zur Unterhaltung diene. Desto bester sür ihn! denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches desto länger dauern konnte, als sie es ihm gleichfalls spielend erwiederte, ihn bald anzog, dald abstieß, bald hervorrief, dald hintansetzte. Man seh überzeugt, daß wenn er zum Bewustssehn kam, wie ihm denn das zuweilen zu geschehen psiegte, er sich zu einem solchen Fund recht behaglich Glüd gewölnssche habe.

Uebrigens lebte er, wie seine Zöglinge, meistens mit Officieren der Garnison, wobei ihm die wundersamen Anschammagen, die er später in dem Lustspiel: Die Soldaten ausstellte, mögen geworden sehn. Indessen hatte diese frühe Bekanntschaft mit dem Militär die eigene Folge such hatte er sirklich dieses Fach nach und nach so im Detail studirt, daß er einige Jahre später ein großes Memoire an den französischen Kriegsminister aussetzt, wodon er sich den besten Ersolg versprach. Die Gederechen seines Instandes waren ziemlich gut gesehen, die Hellnittel dagegen lächerlich und unanssührbar. Er aber hielt sich überzeugt, daß er dadurch bei Hose großen Einsuß gewinnen könne, und wuste es den Freunden schlechten Dank, die ihn theils durch Gründe, theils durch thätigen Widerstand abhielten, dieses phantastische Werk, das schon sauber abgeschrieben, mit einem Briese begleitet, convertirt und förmlich adressirt war, zurückzuhalten und in der Folge zu verdrennen.

Mindlich und nachher schriftlich hatte er mir die sämmtlichen Irrgänge seiner Krenz- und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesse, die er in das Gemeinste zu legen wußte, setzte mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitsschweisigen Abenteuers geistreich zu befruchten, und einen kleinen Roman daraus zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich gränzenlos im Einzelnen versloß und sich an einem unendlichen Faben ohne Abssicht hinspann. Bielleicht wird es bereinst

möglich, nach diesen Prämissen seinen Lebensgang bis zu ber Zeit, da er sich in Wahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das nächste, was eigentlich hierher gehört.

Raum war Got von Berlichingen erschienen, als mir Lenz einen weitläufigen Auffat zusenbete, auf geringes Conceptpapier geschrieben, beffen er sich gewöhnlich bediente, ohne ben mindesten Rand weber oben noch unten, noch an ben Seiten zu laffen. Diese Blatter waren betitelt: aber unfere Che, und fie murben, waren fie noch vorhanden, uns gegenwärtig mehr anftlaren als mich bamals, ba ich über ihn und sein Wesen noch sehr im Dunkeln schwebte. Das Bauptabseben biefer weitläufigen Schrift war, mein Talent und bas seinige neben einander zu stellen; bald schien er sich mir zu subordiniren, balb fich mir gleichzusetzen; bas alles aber geschah mit so humoristischen und zierlichen Wendungen, bag ich bie Anslicht, die er mir dadurch geben wollte, um so tiefer aufnahm, als ich seine Gaben wirklich sehr hoch schätzte, und immer nur barauf brang, bag er aus bem formlosen Schweifen sich ausammenziehen und die Bilbungegabe, die ihm angeboren war, mit tunfigemäßer Faffung benuten möchte. Ich erwiederte fein Bertrauen freundlichst, und weil er in feinen Blättern auf bie innigste Berbindung brang — wie benn auch schon ber wunderliche Titel andeutete - so theilte ich ihm von nun an alles mit, sowohl bas icon Gearbeitete als was ich vorhatte; er fendete mir bagegen nach und nach feine Manuscripte, ben Sofmeifter, ben neuen Menoga, bie Solbaten, die Luftspiele nach bem Blautus, und jene Ueberfetung bes englifden Studs als Augabe ju ben Anmerfungen über bas Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem lakonischen Borberichte sich dahm äußerte, als seh der Inhalt dieses Aufsates, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren, als Borlesung, einer Gesellschaft von Literaturstreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Göt noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Berhältnissen schien ein literarischer Cirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen, und verschaffte ihm zu dieser, wie zu seinen übrigen Schristen bald Berleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er nich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imaginären Hasse, und zum Biel einer abenteuerlichen und grillenhaften Bersolgung ausersehen hatte.

Borübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordenklichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erst ein Glied der Straßburger, dann der Frankfurter Gesellschaft, nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willsommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem was ich vorhatte, kein Geheimsniß machte, so erzählte ich ihm, wie andern, meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er saste das Sujet auf, und benutzte es für ein Tranerspiel: die Kindesmörderin. Es war das erstemal, daß mir jemand etwas von meinen Borsätzen wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenraub und Borwegnahmen nacher noch oft genug erlebt, und hatte mich, bei meinem Zaudern und Beschwaßen so manches Borgesetzen und Eingebildeten, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht der großen Wirkung, welche dadurch hervorzubringen ist, sich gern der Contraste bedienen, und sollten sie auch erst aufgesucht und herbeigeholt werden, so mußes dem Bersasser um so angenehmer senn, daß ein entschiedener Gegensat sich ihm andietet, indem er nach Lenz von Klinger zu sprechen hat. Beide waren gleichzeitig, bestrebten sich in ihrer Ingend mit und neben einander. Lenz jedoch, als ein vorübergehendes Meteor, zog nur angenblicklich über den Horizont der deutschen Literatur hin, und verschwand plöhlich, ohne im Leben eine Spur zurückzulassen; Klinger hingegen, als einslusseicher Schriftsteller, als thätiger Geschäftsmann, erhält sich noch dis auf diese Zeit. Bon ihm werde ich nun ohne weitere Bergleichung, die sich von selbst ergiebt, sprechen, in so sern es nöthig ist, da er nicht im verborgenen so manches geleistet und so vieles gewirtt, sondern beides in weiterem und näherem Kreise noch in gutem Andenken und Ansehen steht.

Klingers Aeußeres — benn von biesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weber zuvorkommend noch abstossend, und wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Mädchen was es ist, und an dem Jüngling was er ankindigt; und so war ich Klingers Freund, sobald ich ihn kennen

lernte. Er empfahl sich durch eine reine Gemilthlichkeit, und ein underfembar entschiedener Charafter erward ihm Zutrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Ingend auf hingewiesen; er, nebst einer eben so schwesten wat der Schwester, hatte für eine Mutter zu sorgen, die, als Wittwe, solcher Kinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Zug von stolzer Unabhängigkeit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Wenschen gemein sind, leichte Fassungstraft, vortressliches Gedächtniß, Sprachengaben besaß er in hohem Grade; aber alles schien er weniger zu achten als die Festigkeit und Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten.

Einem folden Jungling mußten Rouffeau's Berte vorzüglich jufagen. Emile war sein Saupt- und Grundbuch, und jene Gesimmingen fruchteten um fo mehr bei ihm, als fie über bie ganze gebildete Welt allgemeine Wirtung aussibten, ja bei ihm mehr als bei andern. Denn auch er war ein Kind ber Natur, auch er hatte von unten auf angefangen; bas was andere wegwerfen follten, batte er nie befeffen; Berbaltniffe, ans welchen fle sich retten follten, hatten ihn nie beengt; und so konnte er für einen ber reinsten Blinger jenes Raturevangeliums angefeben werben, und in Betracht feines ernften Beftrebens, feines Betragens als Denfc und Sohn, recht wohl ausrufen: Alles ift gut, wie es aus ben Banben ber Natur tommt! Aber auch ben Rachfat: Alles verfchlimmert fich unter ben Banben ber Menfchen! brangte ihm eine wiberwartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbst, aber außer fich mit ber Welt bes Berfommens zu tampfen, von beren Geffeln ber Burger von Genf uns zu erlösen gebachte. Weil nun in bes Junglings Lage biefer Rampf oft schwer und sauer warb, so fühlte er sich gewaltsamer in sich zurückgetrieben, als daß er durchaus zu einer froben und freudigen Ausbildung batte gelangen können: vielmehr mußte er sich burchfturmen, burchbrangen; baber sich ein bitterer Zug in sein Wesen schlich, ben er in der Folge zum Theil gehegt und genährt, mehr aber befämpft und besiegt hat.

In seinen Productionen, in sofern sie mir gegenwärtig sind, zeigt sich ein strenger Berstand, ein bieberer Sinn, eine rege Einbildungstraft, eine glückliche Beobachtung ber menschlichen Mannichfaltigkeit, und eine haratteristische Nachbildung ber generischen Unterschiede. Seine Madden

und Knaben sind frei und lieblich, seine Rünglinge glühend, seine Männer schlicht und verständig, die Figuren, die er unglinstig darstellt, nicht zu sehr übertrieben; ihm sehlt es nicht an Heiterkeit und guter Laune, Witz und glücklichen Einfällen; Allegorien und Symbole stehen ihm zu Gebot; er weiß und zu unterhalten und zu vergnügen, und der Genuß würde noch reiner sehn, wenn er sich und uns den heitern bedeutenden Scherz nicht durch ein bitteres Miswollen hie und da verkümmerte. Doch dieß macht ihn eben zu dem was er ist, und dadurch wird ja die Gattung der Lebenden und Schreibenden so mannichsaltig, daß ein jeder theoretisch zwischen Erkennen und Irren, praktisch zwischen Beleben und Bernichten hin und wieder wogt.

Klinger gehört unter die, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemilthe und Berstande heraus zur Welt gebildet hatten. Weil num dieses mit und in einer größern Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur und aus der Bollseigenthumlichseit hersließenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und später alle Schulsormen äußerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprung getrennt, in Phrasen ausarteten und so ihre erste frische Bedeutung gänzlich verloren. Wie num gegen neue Meinungen, Ansichten, Spsteme, so erklären sich solche Männer anch gegen neue Ereignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche große Beränderungen anklindigen oder bewirken — ein Bersahren, das ihnen keineswegs so zu verargen ist, weil sie daszenige von Grund aus gefährbet sehen, dem sie ihr eigenes Dasehn und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tilchtigen Charafters aber wird num desto willdiger, wenn es sich durch das Welt- und Geschäftsleben durcherhält, und
wenn eine Behandlungsart des Borkömmlichen, welche manchem schross,
ja gewaltsam scheinen möchte, zur rechten Zeit angewandt, am sichersten
zum Ziele sichrt. Dieß geschah bei ihm, da er ohne Biegsamseit, welches
ohnedem die Tugend der geborenen Reichsbürger niemals gewesen — aber
desto tüchtiger, sester und redlicher, sich zu bedeutenden Posten erhob, sich
darauf zu erhalten wußte, und mit Beisall und Gnade seiner höchsten
Gönner sortwirtte, dabei aber niemals weder seine alten Freunde noch
den Weg, den er zurückgelegt, vergaß. In er suchte die vollkommenste
Stätigkeit des Andenkens durch alle Grade der Abwesenheit und Trennung

hartnädig zu erhalten; wie es denn gewiß angemerkt zu werden verdient, daß er, als ein anderer Willigis, in seinem durch Ordenszeichen geschmückten Wappen Merkmale seiner frühesten Zeit zu verewigen nicht verschmähte.

Es dauerte nicht lange, so kam ich auch mit Lavater in Berbindung. Der Brief des Pastors an seinen Collegen hatte ihm stellenweise sehr eingeleuchtet; denn manches traf mit seinen Gestunungen vollkommen überein. Bei seinem unablässigen Treiben ward unser Briefwechsel bald sehr lebhaft. Er machte so eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physiognomis, deren Einleitung schon früher in das Publicum gelangt war. Er forderte alle Welt auf, ihm Beichnungen, Schattenrisse, besonders aber Christusbilder zu schicken, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen Heisand gezeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlaß, und ich wußte mir gegen seine Eigenheiten nicht anders zu helsen, als daß ich die meinigen hervorkehrte.

Die Anzahl berer, welche feinen Glauben an die Bhysiognomik batten, ober boch wenigstens sie für ungewiß und trüglich halten, war fehr groß, und sogar viele, die es mit Lavater gut meinten, fühlten einen Rigel, ihn au versuchen und ihm wo möglich einen Streich zu spielen. Er batte fich in Frankfurt bei einem nicht ungeschickten Maler die Profile mehrerer nambaften Menschen bestellt. Der Absender erlaubte fich ben Scherz, Bahrbis Porträt zuerst ftatt bes meinigen abzuschiden, wogegen eine zwar muntere, aber bommernbe Epistel gurildtam, mit allen Trilmpfen und Betheurungen, daß dieß mein Bild nicht fet, und was Lavater fonst alles zu Bestätigung ber physiognomischen Lehre bei bieser Gelegenheit mochte au fagen haben. Dein wirkliches nachgesenbetes ließ er eber gelten; aber auch bier schon that sich ber Wiberstreit bervor, in welchem er sich sowohl mit den Malern als mit den Individuen befand. Jene konnten ihm niemals wahr und genug arbeiten, diefe, bei allen Borgligen welche fie haben mochten, blieben boch immer zu weit hinter ber Ivee zurud, die er von ber Menschheit und ben Menschen begte, als daß er nicht burch bas Besondere, wodurch ber Einzelne zur Person wird, einigermaßen batte abgeftogen werben follen.

Der Begriff von der Menschheit, der fich in ihm und an seiner Menschheit herangebildet hatte, war so genau mit der Borstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreiflich fcbien, wie ein Mensch leben und athmen tonne, ohne augleich ein Chrift au febn. Mein Berhältniß au ber driftlichen Religion lag bloß in Sim und Gemuth, und ich hatte von jener physischen Berwandtichaft, ju welcher Lavater fich hinneigte, nicht den mindeften Begriff. war mir daber die heftige Zudringlichkeit eines fo geist- als herzvollen Mannes, mit der er auf mich, so wie auf Mendelssohn und andere losging und behauptete, man mulfe entweder mit ihm ein Christ, ein Christ nach feiner Art werben, ober man muffe ihn zu fich hinüberziehen, man muffe ihn gleichfalls von bemjenigen überzeugen, worin man feine Beruhigung finde. Diese Forberung, so unmittelbar bem liberalen Weltsinn, ju bem ich mich nach und nach auch bekannte, entgegenstehend, that auf mich nicht Die beste Wirfung. Alle Bekehrungsversuche, wenn sie nicht gelingen, machen benjenigen, ben man zum Proselbten ausersab, ftarr und verstodt, und biefes war um fo mehr mein Fall, als Lavater zuletzt mit bem barten Dilemma bervortrat. Entweder Chrift ober Atheift! Ich erklärte barauf, bag wenn er mir mein Christenthum nicht lassen wollte, wie ich es bisher gehegt hatte, so konnte ich mich auch wohl zum Atheismus entschließen, zumal ba ich sabe, bag niemand recht wiffe, was beibes eigentlich beifen folle.

Dieses Himmbwiederschreiben, so beftig es auch war, ftorte bas aute Berhältniß nicht. Lavater batte eine unglaubliche Gebulb, Beharrlichkeit, Ausbauer; er war seiner Lehre gewiß, und bei bem entschiebenen Borfat, seine Ueberzeugung in ber Welt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, was nicht burch Rraft geschen kommte, burch Abwarten und Milbe burchzuführen. Ueberhaupt gehörte er zu ben wenigen gludlichen Menschen, beren äußerer Beruf mit bem innern volltommen übereinstimmt und beren früheste Bilbung, flatig jufammenbangend mit ber fpatern, ihre Fabigfeiten naturgemäß entwidelt. Dit ben garteften sittlichen Anlagen geboren, bestimmte er sich zum Geistlichen. Er genog bes nöthigen Unterrichts und zeigte viele Fähigkeiten, ohne fich jeboch zu jener Ausbildung binguneigen, bie man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel fruher geboren als wir, marb von bem Freiheits- und Naturgeist ber Beit ergriffen, ber jedem sehr schmeichlerisch in die Ohren raunte, man habe, ohne viele aufere Bulfsmittel, Stoff und Behalt genug in fich felbft, alles tomme nur barauf an, bag man ihn geborig entfalte. Die Pflicht bes Geiftlichen,

fittlich im täglichen Sinne, religice im bobern auf bie Menfchen zu wirten, traf mit seiner Denkweise vollkommen überein. Redliche und fromme Gefinnungen, wie er fie fiblte, ben Menschen mitzutheilen, fie in ihnen gu erregen, war bes Ilinglings entschiedenster Trieb, und seine liebste Beschäftigung, wie auf sich felbst, so auf andere zu merten: jenes ward ihm burch ein inneres Bartgefühl, biefes burch einen scharfen Blid auf bas äußere erleichtert, ja aufgebrungen. Bur Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, gus Darftellung im eigentlichen Sinne batte er teine Gabe; er fliblte fich vielmehr mit allen feinen Rraften zur Thatigfeit, zur Birtsamteit gebrängt, so bag ich niemand gefannt habe, ber ummterbrochener handelte als er. Weil nun aber unfer inneres sittliches Wesen in außern Bedingungen verkörpert ift, es fet nun, baf wir einer Familie, einem Stande, einer Bilbe, einer Stadt ober einem Staate angehören, fo mußte er zugleich, in fo fern er wirten wollte, alle biefe Meußerlichkeiten beruhren und in Bewegung feten, wodurch bem freilich mancher Auftoff, manche Berwidelung entsprang, besonders da das Gemeinwesen, als beffen Blied er geboren war, in ber genauesten und bestimmtesten Beschräntung einer löblichen hergebrachten Freiheit genog. Schon ber republikanische Rnabe gewöhnt sich über bas öffentliche Wefen zu benten und mitzusprechen. In ber erften Bluthe seiner Tage sieht sich ber Jungling, als Zunftgenoffe, balb in bem Fall, seine Stimme zu geben und zu verfagen. Will er gerecht und felbstftanbig urtheilen, fo muß er fich von bem Werth feiner Mitbürger vor allen Dingen überzeugen, er umf fie kennen lernen, er muß sich nach ihren Gestimungen, nach ihren Rraften umthun, und fo, indem er andere zu erforschen trachtet, immer in feinen eigenen Bufen zurüdlebren.

In solchen Berhältnissen übte sich Lavater früh, und eben diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund so wie ihr Ziel ist. In späteren Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt seh; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaden der Bibel, ja der Bibelübersetzung hielt, und freilich für das, was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Nahrung und Hilfsmittel sand.

Aber gar bald ward jener zumft= und gildemäßig langsam bewegte Wirkungskreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu sehn wird dem Iflingling nicht schwer, und ein reines Gemilth verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bestrückungen eines Landvogts lagen offendar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen straswürdigen Mamu. Die Sache wird ruchdar, man sieht sich genöthigt sie zu untersuchen. Der Schuldige wird bestrast, aber die Beranlasser dieser Gerechtigkeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohleingerichteten Staate soll das Rechte selbst nicht auf unrechte Weise geschehen.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er befestigt sich dabei nur mehr in seinen eigenen Gedanken und Ueberzeugungen: nach Hause zurückgekommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein edler guter Mensch stühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menschheit, und was diesem allenfalls in der Ersahrung widerspricht, alle die unläugbaren Mängel, die einen jeden von der Bollkommenheit ablenken, sollen ansgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früheres Ebenbild vollkommen wiederherzuskellen.

So viel vorerst von den Ansängen dieses merkwürdigen Mannes, und num vor allen Dingen eine heitere Schilderung unseres persönlichen Zusammentressen und Beisammensehns. Denn unser Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern ankündigte, er werde bald, auf einer vorzumehmenden Rheinreise, in Franksurt einsprechen. Sogleich entstand im Publicum die größte Bewegung: alle waren neugierig, einen so merkwürdigen Mann zu sehen; viele hofften für ihre sittliche und religiöse Bildung zu gewinnen; die Zweisler dachten sich mit bedeutenden Einswendungen hervorzunhun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärft hatten, zu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen demerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeden gedenkt.

Unser erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns aufs freundlichste, und ich fant ihn gleich, wie nir ihn so manche Bilder schon siberliesert hatten. Ein Individum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wieder sehen wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrusungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihn dagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Realismus, da es Gott und der Natur nun einmal gesallen habe mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden sassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Punkte zur Sprache, siber die wir und in Briefen am wenigsten vereinigen konnten; allein dieselben aussussicht zu behandeln, ward und nicht Naum gesassen und ich erfuhr, was mir noch nie vorgestommen.

Wir anbern, wenn wir uns über Angelegenheiten bes Beiftes und Bergens unterhalten wollten, pflegten uns von ber Menge, ja von ber Gesellschaft zu entfernen, weil es, bei ber vielfachen Dentweise und ben verschiebenen Bilbungeftufen, schon fcwer fällt, fich auch nur mit Benigen au verftändigen. Allein Lavater war gang anders gefinnt: er liebte seine Wirkungen ins weite und breite auszudehnen; ihm ward nicht wohl als in der Gemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent befag, welches auf jener großen physiognomischen Gabe rubte. 36m war eine richtige Unterscheidung ber Bersonen und Geister verlieben, so bag er einem jeben geschwind ansah, wie ihm allenfalls zu Muthe fenn möchte. Fligte fich hierzu nun ein aufrichtiges Bekeinntnif, eine treuberzige Frage, fo wußte er aus ber großen Falle innerer und außerer Erfahrung au jebermanns Befriedigung bas Gehbrige au etwiedern. Die tiefe Sanftmuth feines Blide, Die bestimmte Lieblichkeit feiner Lippen, felbft ber burch fein Hochbeutsch burchtonenbe treuberzige Schweizerdialekt, und wie manches andere, was ihn auszeichnete, gab allen, zu benen er sprach, die angenehmfte Simesberuhigung; ja seine bei flacher Bruft etwas vorgebogene Rörperhaltung trug nicht wenig bazu bei, bie Uebergewalt feiner Gegenwart mit ber übrigen Gesellschaft auszugleichen. Gegen Anmagung und Dunkel wußte er sich sehr ruhig und geschickt zu benehmen: benn indem er anszuweichen schien, wendete er auf einmal eine große Ansicht, auf welche ber beschränkte Gegner niemals benken konnte, wie einen biamantenen Schild hervor, und wußte benn boch bas baber entspringende Licht fo angenehm ju mäßigen, bag bergleichen Menfchen, wenigstens in feiner Gegenwart, sich belehrt und überzeugt fliblten. Bielleicht bat ber Eindruck bei manchen fortgewirkt: benn selbstische Menschen sind wohl zugleich auch gut; es kommt

nur barauf an, bag bie harte Schale, bie ben fruchtbaren Rern umfchließt, burch gelinde Einwirkung aufgelöst werbe.

Was ihm dagegen die größte Bein verursachte, war die Gegenwart solcher Personen, deren äußere Häßlichkeit sie zu entschiedenen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderrusslich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente, leidenschaftlich miswollend und kleinlich zweiselnd an, um eine Lehre zu entkräften, die für ihre Persönlichkeit beleidigend schien; denn es sand sich nicht leicht jemand so großdenkend wie Sokrates, der gerade seine saunische Hülle zu Gunsten einer erwordenen Sittlichkeit gedeutet hätte. Die Härte, die Berstockung solcher Gegner war ihm sürchterlich, sein Gegenstreden nicht ohne Leidenschaft, so wie das Schmelzseuer die widerstredenden Erze als lästig und seindselig anssauchen muß.

Unter folden Umftanben war an ein vertrauliches Gefprach, an ein foldes, bas Bezug auf uns selbst gehabt hätte, nicht zu benten, ob ich mich gleich burch Beobachtung ber Art, wie er bie Menschen behandelte, sehr belehrt, jedoch nicht gebildet fand; benn meine Lage war gang von ber seinigen verschieben. Wer sittlich wirkt, verliert keine seiner Bemühungen: benn es gebeiht bavon weit mehr, als bas Evangelium vom Samanne allzu bescheiben eingesteht; wer aber künstlerisch verfährt, der hat in jedem Werke alles verloren, wenn es nicht als ein folches anerkannt wird. Run weiß man, wie ungebuldig meine lieben theilnehmenden Lefer mich zu machen pflegten, und aus welchen Ursachen ich höchst abgeneigt mar, mich mit ihnen zu verständigen. Nun fühlte ich den Abstand zwischen meiner und ber Lavater'schen Wirksamkeit nur allzu sehr: Die seine galt in ber Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, befreundete sich ihm in der Nähe, und wer mich nach meinen Werken für liebenswürdig bielt, fand sich febr getäuscht, wenn er an einen ftarren ablehnenben Menschen anfließ.

Merd, ber von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte ben Mephistopheles, spottete besonders über das Zudringen der Beiblein, und als einige derselben die Zimmer, die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer, mit Ausmerksankeit untersuchten, sagte der Schalt, die frommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hingelegt habe. Mit alle dem nußte er sich so gut wie die andern

exorcistren lassen; benn Lips, ber Lavatern begleitete, zeichnete sein Profil so ausstührlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physiognomit angehäuft werden follten.

Für mich war ber Umgang mit Lavater höchst wichtig und lehrreich: benn seine veingenden Anregungen brachten mein ruhiges kunstlerisch beschanliches Wesen in Umtrieb; freilich nicht zu meinem augenblicklichen Bortheil, indem die Zerstreuung, die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung sortzusehen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen wilrbe, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der West abgesondert, diezenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr merkolirdig und folgereich waren mir indessen die Unterhaltungen Lavaters und ber Franlein von Rlettenberg. hier ftanben num zwei ents schiedene Christen gegen einander über, und es war gang beutlich zu seben. wie sich eben baffelbe Bekenntniß nach ben Gestmungen verschiebener Bersonen umbilbet. Man wieberholte so oft in jenen toleranten Zeiten, jeber Mensch habe seine eigene Religion, seine eigene Art ber Gottesverehrung. Db ich num gleich bieß nicht geradezu behauptete, so konnte ich boch im gegenwärtigen Fall bemerken, bag Manner und Franen einen verfcbiedenen Seiland bebürfen. Fraulein von Rlettenberg verhielt fich ju bem ihrigen wie zu einem Geliebten, bem man fich umbedingt bingiebt, alle Freude und hoffnung auf seine Person legt, und ihm ohne Zweifel und Bebenken bas Schidfal bes Lebens anvertraut. Lavater bingegen behandelte den seinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheifert, seine Berbienste anerkennt, fie boch preist, und eben befrwegen ihm ahnlich, ja gleich zu werben bemuht ist. Welch ein Unterschied awischen beiberlei Richtung, wodurch im allgemeinen die geistigen Bedürfnisse ber zwei Gefchlechter ausgesprochen werben! Daraus mag es auch zu erklaren febn, bag gartere Danner fich an bie Mutter Gottes gewenbet, ihr, als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannagar gethan, Leben und Talente gewidmet, und allenfalls nebenber mit bem göttlichen Rnaben gefpielt haben.

Wie meine beiben Freunde zu einander ftanden, wie sie gegen

einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, benen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir beide ingeheim thaten. Ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen; denn mein Christus hatte anch seine eigene Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so quälte ich sie mit allerlei Paradogien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit awischen Wissen und Glauben mar noch nicht an ber Tagesordnung, allein die beiben Worte und die Begriffe, die man bamit verknüpft, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins set so unzuverläffig als bas andere. Daber beliebte es mir, mich zu Gunften beiber zu erklaren, ohne jeboch ben Beifall meiner Freunde gewinnen zu können. Beim Glauben, fagte ich, tomme alles barauf an, bag man glaube; was man glaube, fet völlig gleichgültig. Der Glaube fet ein großes Gefühl von Sicherheit für Die Gegenwart und Ruhmft, und biefe Sicherheit entspringe aus bem Butrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforschliches Wefen. Auf die Unerschlitterlickkeit biefes Zutrauens komme alles an; wie wir uns aber biefes Befen benten, dief bange von unfern übrigen Fabigfeiten, ja von ben Umftanben ab, und fen gang gleichgültig. Der Glaube fen ein beiliges Befag, in welches ein jeder fein Geflihl, feinen Berftand, feine Einbilbungstraft fo gut als er vermöge, ju opfern bereit stehe. Dit bem Biffen seb gerabe bas Gegentheil; es tomme gar nicht barauf an, bak man wisse, sondern was man wisse, wie gut und wie viel man wiffe. Daber tome man über bas Biffen ftreiten, weil es fich berichtigen, sich erweitern und verengern lasse. Das Wissen fange vom Eingelnen an, feb endlos und gestaltlos, und tonne niemals, bochftens nur tranmerifc, zusammengefaßt werben, und bleibe also bem Glauben gerabezu entgegengefest.

Dergleichen Halbwahrheiten und die daraus entspringenden Irrsale mögen, poetisch dargestellt, aufregend und unterhaltend sehn, im Leben aber stören und verwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Lavatern gern mit allen denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erdauen wollten, und sand mich für diese Entbehrung genugsam entschädigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Ein schönes Sommerwetter begleitete und; Lavater war heiter und allerliebst: denn bei einer

religiösen und sittlichen, keineswegs ängsklichen Richtung seines Geistes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfälle die Gemüther numter und lustig aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich, wißig, und mochte das gleiche gern an andern, nur daß es innerhalb der Gränzen bliebe, die seine zarten Gesunungen ihm vorschrieben. Bagte man sich allenfalls darüber hinaus, so pflegte er einem auf die Achsel zu klopfen, und den Berwegenen durch ein trenherziges Bisch guet! zur Sitte auszusordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung und Belebung, die mir aber mehr in der Kenntniß seines Characters als in der Regelung und Bildung des meinigen zu Theil ward. In Emssah ich ich sihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt, und kehrte nach Franksutz zurück, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, so daß ich sie kaum verlassen durche.

Aber ich follte fo balb nicht wieber zur Ruhe kommen; benn Bafebom traf ein, berührte und ergriff mich von einer anbern Seite. Einen entschiedenern Contraft tonnte man nicht feben als biefe beiben Schon ber Anblid Basedows beutete auf bas Gegentheil. Wenn Lavaters Gesichtszüge fich bem Beschauenben frei hergaben, so waren bie Basedow'schen zusammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge flar und fromm, unter fehr breiten Augenliebern, Bafebows aber tief im Ropfe, flein, schwarz, scharf, unter ftruppigen Augenbraunen bervorblinkend, dahingegen Lavaters Stirnknochen von den fanftesten braunen Baarbogen eingefafit erschien. Bafebows beftige raube Stimme. feine schnellen und scharfen Meufjerungen, ein gewiffes bobnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen bes Gesprächs, und was ihn sonst noch bezeichnen mochte, alles war ben Eigenschaften und bem Betragen entgegengesett, burch bie uns Lavater verwöhnt batte. Auch Basebow warb in Frankfurt fehr gesucht, und seine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weber bie Gemuther zu erbauen noch zu leuten. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große Feld, bas er fich bezeichnet hatte, besser anzubauen, damit die Menschheit klinftig beguemer und naturgemäßer barin ihre Wohnung nehmen follte; und auf biefen Zwed eilte er nur allzu gerade los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal seine Absichten beutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; daß die alten

Sprachen an der Gegenwart gellbt werden sollten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, was in seinem Borhaben zu Beförderung der Thätigkeit und einer frischern Weltanschauung lag: allein mir mißsel, daß die Zeichnungen seines Elementarwerks noch mehr als die Gegenstände selbst zerstreuten, da in der wirklichen Welt doch immer umr das Mögliche beisammensteht, und sie deshalb, ungeachtet aller Mannichsaltigkeit und scheindarer Berwirrung, immer noch in allen ihren Theisen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwerk hingegen zersplittert sie ganz und gar, indem das, was in der Beltanschauung keineswegs zusammentrist, um der Berwandtschaft der Begriffe willen neben einander steht; weswegen es auch jener sundschaft der Begriffe willen neben einander steht; weswegen es auch jener sundschaft der Begriffe millen neben einander steht;

Biel wunderbarer jedoch, und schwerer zu begreifen als seine Lehre, war Basebows Betragen. Er hatte bei biefer Reise bie Absicht, bas Publicum burch feine Perfonlichkeit für fein philanthropisches Unternehmen au gewinnen, und awar nicht etwa die Gemulther, sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er wußte von seinem Borhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jedermann gab ihm gern zu, was er behauptete. Aber auf die unbegreiflichste Weise verlette er die Gemuther ber Menschen, benen er eine Beifteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte fie ohne Roth, indem er feine Meinungen und Grillen über religiöse Gegenftande nicht Auch bierin erschien Basebow als bas Gegenstild purlichalten fonnte. von Lavater. Wenn biefer die Bibel buchftäblich und mit ihrem ganzen Inhalte, ja Wort für Wort bis auf ben beutigen Tag für geltenb annahm, und für anwendbar hielt, fo fühlte jener ben unruhigften Rigel, alles zu verneuen, und sowohl die Glaubenslehren als die äußerlichen firchlichen Banblungen nach eigenen, einmal gefaften Grillen umzumobeln. Am umbarmherzigsten jedoch, und am unvorsichtigsten, verfuhr er mit benjenigen Borstellungen, bie fich nicht unmittelbar aus ber Bibel, sonbern von ihrer Auslegung berichreiben, mit jenen Ausbruden, philosophischen Aunstworten ober funtiden Gleichniffen, womit die Rirchenväter und Concilien sich bas Unaussprechliche zu verbeutlichen ober bie Retzer zu bestreiten gesucht baben. Auf eine barte und unverantwortliche Weise erklärte er sich vor jebermann als ben abgefagtesten Feind ber Dreieinigkeit, und konnte gar nicht fertig werben, gegen bieß allgemein angestandene Bebeimnig au argumentiren. Auch ich hatte im Brivatgespräch von dieser Unterhaltung

sehr viel zu leiden, und nuste mir die Hypostasis und Onsia, so wie das Prosopon immer wieder vorsühren lassen. Dagegen griff ich zu den Wassen der Paradogie, siderstügelte seine Meinungen; und wagte das Berwegene mit Berwegenerem zu bekämpfen. Dieß gab meinem Geiste wieder neue Anregung, und weil Basedow viel belesener war, auch die Fechterstreiche des Disputirens gewandter als ich Naturalist zu führen wuste, so hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Punkte unter uns abgehandelt wurden.

Eine fo berrliche Belegenheit mich, wo nicht aufzuklären, boch gewiß zu ilben, konnte ich nicht kurz vorlibergeben laffen. Ich vermochte Bater umd Freunde, die nothwendigften Geschäfte zu übernehmen, und fuhr mm, Basedow begleitend, abermals von Frankfurt ab. Belden Unterschied empfand ich aber, wenn ich ber Annuth gebachte, die von Lavater ausging! Reinlich wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungfräulich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow bingegen, viel zu sehr in sich gebrängt, tonnte nicht auf fein Aeußeres merten. Schon bag er ummterbrochen schlechten Tabak rauchte, fiel außerst lästig, um so mehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell Fener fangenben, aber baglich bunftenben Schmamm nach ausgerauchter Bfeife sogleich wieder aufschlug, und jedesmal mit ben ersten Bügen die Luft unerträglich verpestete. Ich nammte biefes Braparat Basedow'ichen Stinkschwamm, und wollte ihn unter biefem Titel in ber Naturgeschichte eingeführt wissen; woran er großen Spak hatte, mir die widerliche Bereitung recht jum Etel umftanblich auseinandersetzte, und mit großer Schabenfreude sich an meinem Abschen behagte. Denn Dieses war eine von ben tiefgewurzelten übeln Eigenheiten bes so trefflich begabten Mames, bag er gern zu neden und die Unbefangenften tildisch anzustechen beliebte. Ruben tounte er niemand seben; burch grinsenden Spott mit beiserer Stimme reigte er auf, durch eine überraschende Frage fette er in Berlegenheit, und lachte bitter, wenn er feinen 3wed erreicht batte, war es aber wohl aufrieden, wenn man, schnell gefaft, ihm etwas bagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavater! Anch er schien sich zu freuen, als er mich wieder sah, vertraute mir manches bisher Erfahrene, besonders was sich auf den verschiedenen Charalter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Num sand ich selbst manchen alten Bekannten, und an denen, die ich in Jahren nicht gesehen, sing ich an die Bemerkung zu machen, die ums in der Jugend lange verdorgen bleibt, daß die Mäumer altern, und die Frauen sich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt und, weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei guter und genauer Bekanntschaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleidete ich mich in einen Dorsgeistlichen, und ein namhaster Freund in dessen Gattin; wir sielen der vornehmen Gesellschaft durch allzugroße Höslichkeit ziemlich zur Last, wodurch dem jedermann in guten Humor versetzt wurde. An Abend-, Mitternachtund Morgenständen sehlte es auch nicht, und wir süngern genossen bes Schlass sehr wenig.

Im Gegensate zu viesen Zerstrenungen brachte ich immer einen Theil der Racht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dictirte unaufhörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indessen sein Tiro, die Feder in der Hand, ganz ruhig sitzen blieb, und sogleich bereit war sortzuschreiben, wenn der Halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverscholssen, von Tadats und Schwammdamps ersüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetzte, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über sedes Problem zu sprechen und zu disputiren geneigt war, und wenn ich nach Berlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineilte, noch ehe ich die Thüre hinter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig dictirend aufnahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Bir machten dann zusammen auch manche Fahrt in die Nachbarschaft, besuchten die Schlösser, besonders abeliger Frauen, welche durchaus mehr als die Männer geneigt waren etwas Geistiges und Geistliches aufzunehmen. In Nassau, dei Frau von Stein, einer höchst ehrwürdigen Dame, die der allgemeinsten Achtung genoß, sanden wir große Gesellschaft. Fran von la Roche war gleichfalls gegenwärtig; an jungen Franenzimmern und Ambern sehlte es auch nicht. Dier sollte nun Lavater in physiognomische Bersuchung gesichtt werden, welche meist darin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Zusälligseiten der Bildung für Grundsorm zu halten; er war aber beaugt genug, um sich nicht täuschen zu lassen. Ich sollte vor wie nach die Wahrhaftigkeit der Leiden Werthers und den Wohnsort Lottens bezengen, welchem Ansimnen ich mich nicht auf die artigste

Beise entzog, bagegen die Kinder um mich versammelte, um ihnen recht seltsame Mährchen zu erzählen, welche ans lauter bekannten Gegenständen zusammengesoumen waren; wobei ich den großen Bortheil hatte, daß kein Glied meines Hörkreises mich etwa zudringlich gefragt hätte, was denn wohl daran für Wahrheit oder Dichtung zu halten sehn möchte.

Basedow brachte das einzige vor, was Noth sey, nämlich eine bestere Erziehung der Ingend; westhalb er die Bornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beiträgen aufsorderte. Kaum aber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamkeit, die Gemilther, wo nicht sich zugewendet, doch zum guten Willen vorbereitet, als ihn der böse antitrinitarische Geist ergriff, und er, ohne das mindeste Gesühl wo er sich besinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in seinem Sinne höchst religiös, nach leberzengung der Gesellschaft höchst lästerlich. Lavater durch sansten Ernst, ich durch ableitende Scherze, die Franen durch zerstreuende Spaziergänge, suchen Mittel gegen dieses Undeil; die Berstimmung sedoch konnte nicht geheilt werden. Eine christliche Unterhaltung, die man sich von Lavaters Gegenwart versprochen, eine pädagogische, wie man sie von Basedow erwartete, eine sentimentale, zu der ich mich bereit sinden sollte, alles war auf einmal gestört und ausgehoben.

Auf bem Beimwege machte Lavater ihm Borwurfe, ich aber bestrafte ihn auf eine lustige Weife. Es war beife Zeit, und ber Tabalsbampf mochte Basedows Gaumen noch mehr getrodnet haben; sehnlichst verlangte er nach einem Glafe Bier, und als er an ber Landstrafe von weitem ein Wirthshaus erblickte, befahl er bochft gierig bem Autscher, bort stille au halten. Ich aber, im Angenblicke, daß berfelbe anfahren wollte, rufe ibm mit Gewalt gebieterisch zu, er folle weiter fahren. Basebow, überrafcht, tonnte tanm mit beiferer Stimme bas Begentbeil bervorbringen. 3ch trieb ben Rutscher nur heftiger an, ber mir gehorchte. Basebow verwilnschte mich, und batte gern mit Fausten zugeschlagen; ich aber erwieberte ibm mit ber größten Gelaffenheit: Bater, fend rubig! Ihr habt mir groken Dant zu fagen. Gludlicherweise faht ihr bas Bierzeichen nicht! es ist aus zwei verschränkten Triangeln zusammengesetzt. Run werbet ihr über Einen Triangel gewöhnlich schon toll; waren euch bie beiben zu Geficht gekommen, man batte euch mulfen an Retten legen. Diefer Spaß brachte ibn zu einem unmäßigen Belächter; zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Lavater fibte seine Bebulb an bem alten und jungen Thoren.

Als nun in ber Salfte bes Juli Lavater fich gur Abreife bereitete, fand Bafedow feinen Bortheil fich anzuschließen, und ich hatte mich in biefe bedeutende Gefellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, fie ju verlaffen. Gine febr angenehme, Berg und Sim erfrenende Kahrt batten wir die Labn binab. Beim Anblick einer mertwürdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: "Hoch auf bem alten Thurme ftebt" in Lipfens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um, nach meiner bofen Art, ben Einbruck wieder zu verderben, allerlei Anittelreime und Boffen auf bie nachsten Blätter. Ich freute mich ben berrlichen Rhein wiederzusehen, und ergötte mich an ber Ueberraschung berer, die biefes Schanspiel noch nicht genossen hatten. Rum landeten wir in Cobleng; wohin wir traten, war ber Zubrang febr groß, und jeber von me breien erregte nach seiner Art Antheil und Neugierbe. Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigsten sehn könnte; Lavater benahm sich vermünftig und klug, nur daß er seine Herzensmeinungen nicht verbergen tomte, und baburch, mit bem reinsten Willen, allen Denfchen vom Mittelfchlag bochft auffallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Wirthstisch in Coblenz habe ich in Anittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner neuen Ausgabe stehen mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow: der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Iohannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Taufe ein veralteter und sur unsere Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch seh. Und wie wir nun fürder nach Cöln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und, wie nach Emmans, weiter ging's Mit Sturm - und Feuerschritten, Brophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in ber Mitten.

Slücklicherweise hatte vieses Weltkind anch eine Seite, die nach bem Himmlischen beutete, welche nun auf eine ganz eigene Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Cbln die Gebrüder Jacobi treffen sollten, welche mit andern voräftglichen und ausmerksamen Männern sich jenen beiden merkwürdigen

Reisenden entgegen bewegten. 3ch an meinem Theile hoffte von ihnen Bergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die ans unferer großen, burch Berbers icarfen Dumor veranlagten Unart entsprungen waren. Jene Briefe und Gebichte, worin Gleim und Georg Jacobi fich öffentlich an einander erfreuten, batten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bebachten nicht, bag eben fo viel Gelbstgefälligkeit bagu gebore, anbern, bie sich behaglich fühlen, webe zu thum, als sich felbst oder seinen Freunden überfluffiges Sute zu erzeigen. Es war baburch eine gewiffe Dighelligfeit awischen bem Ober- und Unterrhein entstanden, aber von so geringer Bebeutung; daß fie leicht vermittelt werben konnte, und hierzu waren bie Frauen vorzhalich geeignet. Schon Sobbie von la Roche gab uns ben besten Begriff von biefen eblen Britbern; Demoifelle fablmer, von Diffelborf nach Frankfurt gezogen, und jenem Kreise innig verwandt, gab durch die große Bartheit ihres Gemuths, durch die ungemeine Bilbung bes Beistes ein Beugnif von bem Werth ber Gesellschaft, in ber fie berangewachsen. Sie beschämte uns nach und nach burch ihre Gebuld mit unferer grellen oberbeutschen Manier; fie lehrte uns Schonung, inbem sie uns fühlen ließ, daß wir berfelben auch wohl bedürften. Trenbergigfeit ber jungern Jacobi'ichen Schwester, Die große Beiterkeit ber Sattin von Frit Jacobi leiteten unfern Geift und Ginn immer mehr und mehr nach jenen Gegenben. Die lettgebachte war geeignet, mich völlig einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalität, richtig fühlend, sich mumter ausbrückenb, eine herrliche Nieberlanberin, die, ohne Ausbruck von Sinnlichkeit, burch ihr tuchtiges Wesen an die Rubensichen Frauen erinnerte. Genannte Damen hatten, bei langerem und Mirgerem Aufentbalt in Frankfurt, mit meiner Schwester die engste Berbindung geknübst, und bas ernste, ftarre, gewissermaßen lieblofe Befen Corneliens aufgeschlossen und erheitert, und so war und bem ein Duffelborf, ein Bempelfort bem Geist und Bergen nach in Frankfurt zu Theil geworben.

Unser erstes Begegnen in Coln konnte daher sogleich offen umd zutraulich sehn: benn jener Frauen gute Meinung von uns hatte gleichfalls nach Hause gewirkt; man behandelte mich nicht wie bisher auf der Reise, bloß als den Dunstschweif jener beiden großen Wandelsterne, sondern man wendete sich auch besonders an mich, um mir manches Gute zu ertheilen, und schien geneigt auch von mir zu empfangen. Ich war meiner disherigen Thorheiten und Frechheiten milde, hinter benen ich doch eigentlich nur den Unmuth verdarg, daß für mein Herz, für mein Gemüth auf dieser Reise so wenig gesorgt werde; es brach daher mein Inneres mit Gewalt hervor, und dieß mag die Ursache sehn, warum ich mich der einzelnen Borgänge wenig erinnere. Das was man gedacht, die Bilder die man gesehen, lassen sich in dem Berstand und in der Einbildungstrast wieder hervorrusen; aber das Herz ist nicht so gefällig, es wiederholt uns nicht die schönen Gesühle, und am wenigsten sind wir vermögend uns enthussatische Momente wieder zu vergegenwärtigen; man wird unvorderreitet davon übersallen und überläst sich ihnen undewußt. Andere, die uns in solchen Angenblicken beobachten, haben deshalb davon eine klarere und reinere Ansicht als wir selbst.

Religiöse Gespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt, und verftänbige Anfragen felten mit Bescheibenheit erwiebert, weil sie mir gegen bas mas ich fuchte, nur allzu beschränkt schienen. Wenn man mir seine Geflible, seine Meinungen über meine eigenen Broductionen auforingen wollte, besonders aber wenn man mich mit den Forderungen des Alltagsverstandes reinigte und mir fehr entschieden vortrug, was ich hatte thun und laffen follen, bann gerrif ber Gebulbefaben, und bas Gefprach gerbrach ober derbrodelte fich, fo bag niemand mit einer fonberlich gunftigen Meinung von mir scheiben konnte. Biel natitrlicher ware mir gewesen, mich freundlich und gart zu erweisen; aber mein Gemilth wollte nicht geschulmeiftert, fondern burch freies Bohlwollen aufgeschloffen, und burch mahre Theilnahme jur hingebung angeregt febn. Ein Gefühl aber, bas bei mir gewaltig überhand nahm, und sich nicht wundersam genug außern konnte, war die Empfindung ber Bergangenheit und Gegenwart in Eins, eine Anschauung, die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte. Sie ift in vielen meiner größern und kleinern Arbeiten ausgebruckt und wirkt im Gebicht immer wohlthätig, ob fit gleich im Augenblide, wo fie fich unmittelbar am Leben und im Leben felbst ausbruckte, jedermann feltsam, unerflärlich, vielleicht unerfreulich fceinen nufte.

Eöln war ber Ort, wo das Alterthum eine solche unzuberechnende Wirtung auf mich aussiben konnte. Die Ruine des Doms — denn ein nichtfertiges Werk ist einem zerstörten gleich — erregte die von Straßburg ber gewohnten Gefühle. Kunstbetrachtungen konnte ich nicht anstellen: mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand sich, der nir aus dem Labyrinth des Geleisteten und Beabsichtigten, der That und des

Borsates, des Erbauten und Angedeuteten hätte heraushelsen können, wie es jett wohl durch unsere fleißigen beharrlichen Freunde geschieht. In Sesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen Hallen und Pfeiler, aber einsam versenkte ich mich in dieses mitten in seiner Erschaffung, fern don der Bollendung schon erstarrte Weltgebäude, immer mismuthig. Hier war abermals ein ungeheurer Gedanke nicht zur Ausstührung gekommen! Scheint es doch, als wäre die Architectur nur da, um uns zu überzeugen, daß durch mehrere Menschen, in einer Folge von Zeit-nichts zu leisten ist, und daß in Klinsten und Thaten nur dassenige zu Stande kommt, was, wie Minerva, erwachsen und gerüstet aus des Ersinders Haupt hervorspringt.

In biesen mehr briidenben als bergerhebenben Augenbliden abnte ich nicht, daß mich das zarteste und schönste Gefühl so ganz nah erwartete. Man führte mich in Jabachs Wohnung, wo mir bas was ich sonst nur innerlich zu bilden pflegte, wirklich und sinnlich entgegentrat. Diese Familie mochte längst ausgestorben febn, aber in bem Untergeschof, bas an einen Garten fließ, fanden wir nichts verändert. Ein burch braunrothe Riegelrauten regelmäßig verziertes Eftrich, hobe geschnitte Sessel mit ansgenähten Siten und Ruden, Tischblätter, fünftlich eingelegt, auf schweren Fliken, metallene Bangeleuchter, ein ungeheures Ramin und bem angemeffenes Feuergerathe, alles mit jenen fruberen Tagen übereinstimmenb und in bem gangen Raume nichts neu, nichts heutig als wir felber. Bas nun aber die hierdurch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemalbe über bem Ramin. Der ehemalige reiche Inhaber biefer Wohmma faß mit feiner Fran, von Kindern umgeben, abgebildet: alle gegenwärtig, frifc und lebendig, wie von gestern, ja von beute, und boch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch biefe frischen rundbadigen Kinder batten gealtert, und ohne diese kunstreiche Abbildung wäre kein Gedächtnik von ihnen übria geblieben. Wie ich, überwältigt von biefen Eindrikken, mich verhielt und benabm, wüßte ich nicht zu fagen. Der tieffte Grund meiner menfchlichen Anlagen und bichterischen Fähigkeiten ward burch bie unenbliche Bergensbewegung aufgebeckt, und alles Gute und Liebevolle, was in meinem Gemuthe lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen: benn von bem Augenblid an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Berhandlung, ber Neigung, bes Bertrauens jener vorzuglichen Mammer filt mein Leben theilbaft.

In Gefolg von diesem Seelen- und Geistesverein, wo alles, was in einem jeden lebte, zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neuesten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule und "Es war ein Buhle frech geming" thaten gute Wirkung, und ich trug sie um so gemitthlicher vor, als meine Gedichte mir noch ans Herz geknüpft waren, und mir selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gesihl vielleicht Unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft din ich nicht beschalb des Eigensinns und eines wunderlichen grillenhaften Wesens angeklagt worden!

Db mich nun gleich die bichterische Darftellungsweise am meisten beschäftigte, und meinem Naturell eigentlich ausagte, so war mir boch and bas Rachbenken über Gegenstände aller Art nicht fremb, und Jacobi's originelle, seiner Natur gemäße Richtung gegen bas Unerforschliche, bochst willsommen und gemuthlich. Hier that sich kein Wiberstreit bervor, nicht ein chriftlicher wie mit Lavater, nicht ein bibaktischer wie mit Basedow. Die Gebanken, bie mir Jacobi mittheilte, entsprangen ummittelbar aus feinem Gefühl, und wie eigen war ich durchbrungen, als er mir, mit mbedingtem Bertrauen, Die tiefften Seelenforberungen nicht verhehlte! Aus einer so wandersamen Bereinigung von Beburfniß, Leidenschaft und Ibeen tomnten auch für mich nur Borahnungen entspringen beffen, was mir vielleicht klinftig beutlicher werben follte. Glicklicherweise batte ich mich auch fcon von biefer Seite wo nicht gebilbet, boch bearbeitet und in mich bas Dafenn und bie Dentweise eines auferorbentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf den Raub, aber ich emvfand bavon boch schon bebentende Wirhmgen. Diefer Beift, ber fo entschieben auf mich wirkte, und ber auf meine gange Dentweise so großen Einfluß baben follte, mar Spinoza. Rachbem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bilbungsmittel meines wunderlichen Wefens vergebens umgesehen batte, gerieth ich enblich an die Ethit biefes Mannes. Bas ich mir aus bem Werte mag herausgelefen, was ich in baffelbe mag hineingelesen baben, bavon wüftte ich teine Rechenschaft zu geben; gemig, ich fand bier eine Beruhigung meiner Leibenschaften, es schien sich mir eine große und freie Aussicht über die simmliche und sittliche Welt aufzuthun. mich aber besonders an ihn fesselte, war die gränzenlose Uneigemtütigleit,

bie aus iebem Sate bervorleuchtete. Jenes wunderliche Wort: "Ber Gott recht liebt, muß nicht verlangen, bag Gott ihn wieber liebe," mit allen den Borderfätsen, worauf es rubt, mit allen den Kolgen, die darans entspringen, erfüllte mein ganges Rachbenken. Uneigenulitig zu sehn in allem, am uneigennstpigften in Liebe und Frembschaft, war meine bochfte Luft, meine Maxime, meine Austibung, so bag jenes freche spatere Wort: "Wenn ich bich liebe, was geht's bich an?" mir recht aus bem Bergen gesprochen ift. Uebrigens moge auch hier nicht verkannt werben, bag eigentlich bie innigsten Berbindungen mur aus bem Entgegengesetzten folgen. Die alles ausgleichende Rube Spinoza's contrastirte mit meinem alles aufregenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes = und Darstellungeweise, und eben jene geregelte Bebanblungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemeffen finden wollte, machte mich zu seinem leibenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiebenften Berehrer. Geift und Berg, Berstand und Sinn suchten fich mit nothwendiger Bahlverwandtschaft, und durch diese kam die Bereinigung ber verschiebenften Befen an Stanbe.

Rum war aber alles in ber erften Wirhung und Gegenwirtung, gabrend und flebend. Frit Jacobi, ber erfte, ben ich in biefes Chaos binein bliden ließ, er, beffen Natur gleichfalls im Tiefften arbeitete, nahm mein Bertrauen berglich auf, erwiederte baffelbe und suchte mich in seinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein manssprechliches geistiges Beblitfnif, and er wollte es nicht burch frembe Bulfe beschwichtigt, sondern ans sich selbst herausgebildet und aufgeklärt haben. Bas er mir von bem Rustande seines Gemilithes mittheilte, konnte ich nicht fassen, um so weniger, als ich mir keinen Begriff von meinem eigenen machen konnte. Doch er, ber in philosophischem Denken, felbst in Betrachtung bes Spinoza, mir weit vorgeschritten mar, suchte mein bunkles Bestreben zu leiten und auf-Eine folche reine Geistesverwandtschaft war mir nen, mb erregte ein leibenschaftliches Berlangen fernerer Mittheilung. Rachts, als wir uns schon getrennt und in die Schlafzimmer zurückgezogen hatten, fucte ich ibn nochmals auf. Der Mondschein gitterte über bem breiten Rheine, und wir, am Fenfter stehend, schwelgten in ber Fulle bes hinund Wiebergebens, bas in jener herrlichen Zeit ber Entfaltung fo reichlich aufquillt.

Doch wüßte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig feine

Rechenschaft zu liefern; bentlicher ift mir eine Fahrt nach bem Jagbichlosse Bensberg, bas, auf ber rechten Seite bes Abeins gelegen, ber berrlichsten Ansficht genoß. Was mich baselbst fiber bie Magen entzückte, waren bie Bandvergierungen burch Beenix. Wohl geordnet lagen alle Thiere, welche bie Jagb nur liefern tann, rings umber wie auf bem Sociel einer großen Säulenhalle; über fie hinaus fah man in eine weite Landschaft. Bene entlebten Gefcopfe an beleben, hatte ber außerorbentliche Mann sein ganges Talent erschöpft, und in Darftellung bes mannichfaltiaften thierischen Ueberkleibes, ber Borften, ber haare, ber Febern, bes Geweihes, ber Rlauen, fich ber Ratur gleichgestellt, in Absicht auf Birtung fie übertroffen. Hatte man bie Runftwerte im ganzen gemugfam bewundert, so ward man genöthigt, über die Handgriffe nachzudenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werben konnten. Man begriff nicht, wie sie burch Menschenbande entstanden seben. und burch was für Instrumente? Der Pinfel war nicht hinreichenb; man mußte ganz eigene Borrichtungen annehmen, burch welche ein so Mannichfaltiges möglich geworben. Man näherte, man entfernte fic mit gleichem Erstaumen; die Urfache war fo bewundernswerth als die Birhma.

Die weitere Fahrt rheinabwärts ging froh und glikklich von Statten. Die Ansbreitung des Flusses lädt auch das Gemüth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Bempelsort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geräumiges Wohngebäude, an weite wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich und an Fremden sehlte es nie, die sich in diesen reichen und angenehmen Berhältnissen gar wohl gestelen.

In der Diffeldorfer Galerie konnte meine Borliebe für die niederländische Schule reichliche Rahrung finden. Der tüchtigen, derben, von Raturfülle glänzenden Bilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniß ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die schöne Auhe, Behaglickeit und Beharrlickeit, welche ben Hauptcharafter diese Familienvereins bezeichneten, belebten sich gar balb vor den Angen des Sastes, indem er wohl bemerken konnte, daß ein weiter Birkungskreis von hier ausging und anderwärts eingriff. Die Thätigkeit und Wohlhabenheit benachbarter Städte und Ortschaften trug nicht wenig bei, das Gefühl einer innern Zusriedenheit zu erhöhen. Wir besuchten Elberfeld und erseuten uns an der Rührigkeit so mancher wohlbestellten Fabriken. Hier sanden wir unsern Jung, genamt Stilling, wieder, der uns schon in Coblenz entgegengekommen war, und der den Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu seinem köstlichen Geleit hatte. Hier sahen wir ihn in seinem Areise und freuten uns des Zutrauens, das ihm seine Witbürger schenkten, die mit irdischem Erwerd beschäftigt, die himmlischen Gitter nicht außer Acht ließen. Die betriebsame Gegend gab einen beruhigenden Anblid, weil das Rühliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervoortrat. Wir verlebten in diesen Betrachtungen glückliche Tage.

Kehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zuruck, so genoß ich des entzückenden Gefühls einer Berbindung durch das innerste Gemüth. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirkung belebt; dringend forderte ich ihn auf, alles was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form träftig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich aus so viel Berwirrungen herausgerissen hatte; ich hosste, es solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Muth zu ergreisen; und wie viel Gutes, Schönes, Hetzerfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Bereinigung, ganz ohne Borgesühl, daß unser Streben eine entgegengesetzte Richtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzu sehr offendarte.

Bas mir serner auf dem Rückwege rheinauswärts begegnet, ist mir ganz aus der Eximerung verschwunden, theils weil der zweite Anblick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu verstießen pflogt, theils auch weil ich, in mich gekehrt, das viele was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, das was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Bon einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aufforderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gestimung, bei meinem völlig zwed - und planlosen Leben und Handeln, konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zweden gebrauchten. Mir, ber ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeubete, mußte

schnell auffallen, baf beibe Männer, jeber auf feine Art, indem fie m lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, boch auch gewiffe Absichten im hinterhalte verbargen, an beren Beforberung ihnen febr gelegen war. Lavater ging gart und Klug, Basedow beftig, frevelhaft, sogar plump zu Werke; auch waren beibe von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von ber Bortrefflichkeit ihres Treibens fo überzeugt, bag man fie für redliche Männer halten, fie lieben und verehren mußte. vatern besonders konnte man jum Ruhme nachsagen, daß er wirklich böbere Zwede hatte und wenn er weltflug handelte, wohl glauben durfte, ber Zwed heilige die Mittel. Indem ich nun beide beobachtete, ja ihnen frei beraus meine Meinung gestand, und die ihrige bagegen vernahm, so wurde ber Bedanke rege, daß freilich ber vorzügliche Menfc bas Göttliche, mas in ihm ist, auch außer sich verbreiten möchte. Dann aber trifft er auf bie robe Belt, und um auf fie zu wirten, muß er fich ihr gleichstellen; bierdurch aber vergiebt er jenen hoben Borgilgen gar febr, und am Ende begiebt er sich ihrer ganglich: bas himmlische, Ewige wird in ben Körper irbifcher Absichten eingesenkt und zu vergänglichen Schickfalen mit fortge-Run betrachtete ich ben Lebensgang beiber Männer aus biefem Gefichtspunkt, und sie schienen mir eben fo ehrwstrbig als bedanernswerth : benn ich glaubte vorauszusehen, daß beibe sich genöthigt finden konnten, bas Obere bem Untern aufzuopfern. Weil ich nun aber alle Betrachtungen biefer Art bis aufs Aeuferste verfolgte, und über meine enge Erfahrung binaus nach ähnlichen Fällen in ber Geschichte mich umfah, fo entwidelte fich bei mir ber Borfat, an bem Leben Dabomets, ben ich nie als einen Betrilger hatte ansehen konnen, jene von mir in ber Birklichkeit so lebhaft angeschauten Bege, die anftatt jum Beil, vielmehr jum Berberben führen, bramatisch barzustellen. Ich batte furz vorher bas Leben bes orientalischen Bropheten mit großem Interesse gelesen und findirt, und war baber, als ber Gebanke mir aufging, ziemlich vorbereitet. Bange näherte fich mehr ber regelmäßigen Form, ju ber ich mich schon wieber binneigte, ob ich mich gleich ber bem Theater einmal errungenen Freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben schalten an burfen, magig bebiente. Das Stild fing mit einer Symme an, welche Mahomet allein unter bem heitern Nachthimmel anstimmt. Erst verehrt er bie unendlichen Beftirne als eben fo viele Götter; bann fleigt ber freundliche Stern Gab (unfer Impiter) hervor, und nun wird biefem, als bem König ber Gestirne, ausschließliche Berehrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt sich der Mond herauf und gewinnt Aug' und Herz des Anbetenden, der sodann, durch die hervortretende Sonne herrlich erquickt mid gestärkt, zu neuem Preise ausgerusen wird. Aber dieser Bechsel, wie erfreulich er auch sehn mag, ist dennoch beunruhigend; das Gemüth empsindet, daß es sich nochmals überdieten nunß: es erhebt sich zu Gott, dem Einzigen, Ewigen, Unbegränzten, dem alle diese begränzten herrlichen Wesen ihr Dasehn zu verdanken haben. Diese Humne hatte ich mit viel Liebe gedichtet; sie ist verloren gegangen, würde sich aber zum Zweck einer Cantate wohl wieder herstellen lassen, mit sich dem Musiker durch die Mannichsaltigkeit des Ausdrucks empsehlen. Man müßte sich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Ansührer einer Caradane mit seiner Familie und dem ganzen Stamme denken, und so würde für die Abwechselung der Stimmen nud die Macht der Ehöre wohl gesorgt sehn.

Nachbem fich also Mahomet felbft bekehrt, theilt er biefe Gefühle und Gefinnungen ben Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Act versucht er felbst, heftiger aber Ali, biefen Glauben in bem Stamme weiter anszubreiten. hier zeigt fich Beiftimmung und Widerseslichkeit nach Berschiedenheit ber Charaftere. Der Zwift begiunt, ber Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entfliehen. Im britten Act bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen; reinigt die Raaba von ben Götzenbildern; weil aber boch nicht alles burch Kraft zu thun ift, so muß er auch zur List seine Zuflucht nehmen. Das Irbifche wachst und breitet fich aus, bas Göttliche tritt gurud und wird getrubt. Im vierten Acte verfolgt Mahomet feine Eroberungen; bie Lehre wird mehr Borwand als Zwed; alle benkbaren Mittel milffen benutt werben; es fehlt nicht an Graufamteiten. Gine Frau, beren Mann er hat hinrichten laffen, vergiftet ihn. Im fünften fühlt er fich vergiftet. Seine große Fassung, die Wiedertebr au fich selbst, jum bobern Sinne machen ihn der Bewunderung wilrdig. Er reinigt seine Lehre, befestigt fein Reich und ftirbt.

So war ber Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: benn gewöhnlich nußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, ehe ich zur Ausführung schritt. Alles was das Genie durch Charafter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Wehrere einzuschaltende Gesänge wurden

vorlänfig gedichtet; von denen ist allein noch itbrig, was, siberschrieben: Mahomets Gefang, unter meinen Gedichten steht. Im Stilde sollte Ali, zu Stren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwickelung derselben hier zu weit führen.

## Fünfzehntes Buch.

Bon fo vielfachen Berftremmgen, Die boch meift zu ernften, ja religiöfen Betrachtungen Anlak gaben, febrte ich immer wieber zu meiner eblen Freundin von Alettenberg gurud, beren Segenwart meine furmischen, nach allen Seiten hinftrebenben Reigungen und Leibenschaften, wenigstens für einen Augenblid, beschwichtigte, und ber ich von solchen Borfagen, nach meiner Schwester, am liebsten Rechenschaft gab. Ich hatte wohl bemerten kommen, bag von Zeit zu Zeit ihre Gefundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und burfte bieß um so eber, als ihre Beiterkeit mit ber Krankbeit zunahm. Sie pflegte nett und reinlich am Fenster in ihrem Seffel zu fitzen, vernahm bie Erzählungen meiner Aussilige mit Bohlwollen, so wie bassenige, was ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas bin, um bie Gegenden leichter zu beschreiben, bie ich geseben hatte. Eines Abends, als ich mir eben mancherlei Bilber wieberhervorgerufen, tam, bei untergebenber Sonne, fie und ihre Umgebung mir wie verklärt vor, und ich konnte mich nicht enthalten, so gut es meine Unfähigkeit zuließ, ihre Berfon und die Gegenstände des Zimmers in ein Bild zu bringen, bas unter ben Banben eines tunftfertigen Malers, wie Rerfting, bochft annuthig geworben ware. Ich fenbete es an eine auswärtige Freundin, und legte als Commentar und Supplement ein Lied hinzu.

> Sieh in biesem Zanberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Flügel, Unsre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus des Lebens Woge stritt; Sieh dein Bild ihr gegemüber, Und den Gott, der für euch litt. Fühle, was ich in bem Beben Diefer Himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduld'gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt!

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie anch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremben, sogar als einen Heiben gab, war ihr dieses nicht zuwider; vielmehr versicherte sie mich, daß ich ihr so lieber seh als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, beren Anwendung mir nie recht habe glitden wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorsas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Böller gegen die Missionarien annehmen, und ihren frühern Zustand dem neuern vorziehen durste. Sie blied immer freundlich und sanst, und schien meiner und meines Heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sehn.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Bekenntniß entfernte, tam baber, weil ich baffelbe mit allzugroßem Ernft, mit leibenschaftlicher Liebe zu ergreifen gesucht hatte. Seit meiner Annäherung an bie Brübergemeinde hatte meine Reigung zu biefer Gesellschaft, Die fich unter ber Siegesfahne Chrifti versammelte, immer augenommen. Jebe positive Religion bat ihren größten Reig, wenn fie im Werben begriffen ift; bestwegen ist es so angenehm, sich in die Reiten ber Apostel zu benten, wo sich alles noch frisch und mmittelbar geistig bargestellt, und die Brubergemeine hatte hierin etwas Magisches, bag fie jenen ersten Bustanb fortzusetzen, ja zu verewigen schien. Sie kulloste ihren Ursvrung an die frilbesten Zeiten an, sie war niemals fertig geworben, sie batte sich nur in unbemerkten Ranken burch die robe Welt hindurchgewunden; nun schlug ein einzelnes Auge, unter bem Schut eines frommen vorzüglichen Mannes, Burgel, um fich abermals aus ummertlichen, zufällig scheinenden Anfängen weit über die Welt auszubreiten. Der wichtigste Bunkt hierbei war ber, daß man die religiöfe und burgerlliche Berfaffung unzertrennlich in Eins jusammenschlang, daß ber Lehret zugleich als Gebieter, ber Bater zugleich als Richter ba stand; ja, was noch mehr war, bas göttliche Oberhaupt, dem man in geistlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenkt batte, ward auch zu Lenkung weltlicher Augelegenheiten angerufen, und seine Antwort, sowohl was die Berwaltung im Sanzen, als auch was jeden

Einzelnen bestimmen follte, burch ben Ausspruch bes Loofes mit Ergebenheit vernommen. Die schöne Rube, wie fle wenigstens bas Aeufere bezeugte, war bochft einlabend, indem von ber andern Seite, burch ben Miffionsberuf, alle Thattraft, bie in bem Menschen liegt, in Anspruch genommen wurde. Die trefflichen Männer, Die ich auf bem Synobus ju Marienborn, wohin mich Legationerath Morit, Geschäftetrager ber Grafen von Ifenburg, mitnahm, tennen lernte, batten meine gange Berehrung gewonnen, und es ware mit auf sie angefommen, mich zu bem Ihrigen zu machen. Ich beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lebre, ber Bertunft und Ausbildung berfelben, und fand mich in bem Fall, davon Rechenschaft zu geben, und mich mit Theilnehmenden barüber Ich mußte jedoch bemerken, daß die Brilder so wenig au unterbalten. als Fraulein von Alettenberg mich für einen Chriften wollten gelten laffen; welches mich anfangs bemruhigte, nachher aber meine Reigung einigermaßen erkältete. Lange konnte ich jeboch ben eigentlichen Unterscheibungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zufällig als burch Forschung entgegenbrang. Was mich nämlich von der Brildergemeine, fo wie von andern werthen Christenfeelen absonderte, war baffelbige, worliber die Kirche schon mehr als einmal in Spaltung gerathen war. Ein Theil behanptete, bag bie menfchliche Ratur burch ben Sünbenfall bergeftalt verborben feb, bag and bis in ihren innersten Kern nicht bas minbeste Gute an ihr au finden, besthalb ber Mensch auf seine eigenen Krafte burchaus Bergicht zu thun, und alles von ber Gnade und ihrer Einwirtung zu erwarten habe. Der andere Theil gab awar bie erblichen Mangel ber Menschen febr gern an, wollte aber ber Natur inwendig noch einen gewissen Reim augesteben, welcher, burch abttliche Gnabe belebt, zu einem froben Baume geiftiger Gludfeligfeit emporwachsen könne. Bon biefer lettern Ueberzeugung war ich aufs inniaste burchbrungen, ohne es selbst zu wissen, obwohl ich mich mit Demb und Feber zu bem Gegentheile befannt hatte; aber ich bammerte fo bin, bas eigentliche Dilemma batte ich mir nie ausgesprochen. Aus biefem Traume wurde ich jedoch einst gang unvermuthet geriffen, als ich diese meine, wie mir schien, bochft unschuldige Meinung in einem geiftlichen Befprache gang unbewunden eröffnete, und befibalb eine große Strafprebigt erbulben mufite. Diek seh eben, behauptete man mir entgegen, ber wahre Belagianismus, und gerade jum Unglud ber neuern Zeit wolle

viese verderbliche Lehre wieder um sich greisen. Ich war hiersiber erstannt, ja erschrocken. Ich ging in die Kirchengeschichte zurück, betrachtete die Lehre und die Schicksale des Pelagins näher, und sah nun deutlich, wie diese beiden unwereindaren Meinungen durch Jahrhunderte hin und her gewogt, und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, ausgenommen und bekannt worden.

Dich hatte ber Lauf ber vergangenen Jahre mablaffig zu Uebung eigener Kraft aufgefordert; in mir arbeitete eine raftlose Thatigkeit, mit dem besten Willen, zu moralischer Ausbildung. Die Aukenwelt forderte. daß diese Thätigkeit geregelt und zum Ruten anderer gebraucht werben sollte, und ich hatte diese große Forberung in mir selbst zu verarbeiten. Rach allen Seiten bin war ich an die Natur gewiesen; sie war mir in ihrer Herrlichkeit erschienen: ich hatte so viel wackere und brave Menschen tennen gelernt, die fich's in ihrer Pflicht, um der Pflicht willen sauer werben lieften; ihnen, ja mir felbst zu entsagen, schien mir ummöglich; die Rluft, die mich von jener Lehre trennte, ward mir beutlich. Ich mußie also and aus bieser Gesellschaft scheiben, und ba mir meine Reigung zu ben heiligen Schriften, so wie zu bem Stifter und zu ben fruheren Bekennern nicht geraubt werben konnte, so bilbete ich mir ein Christenthum zu meinem Brivatgebrauch, und fuchte biefes durch fleifiges Studium ber Geschichte, und durch genaue Bemerkung derjenigen, die sich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen.

Weil num aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich sogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich den wunderlichen Einfall, die Geschichte des ewigen Inden, die sich schon früh durch die Bollsblicher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Punkte der Religions und Lirchengeschichte nach Besinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr unterlegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Jerusalem besand sich ein Schuster, dem die Legende den Ramen Ahasverus giebt. Zu diesem hatte mir mein Dresdener Schuster die Grundzüge geliesert. Ich hatte ihn mit eines Handwerksgenossen, mit Hans Sachsens Geist und Humor bestens ausgestattet, und ihn durch eine Neigung zu Christo veredelt. Weil er nun, bei offener Werklätte, sich gern mit den Borbeigehenden unterhielt, sie neckte und auf Sokratische Weise jeden nach seiner Art anregte, so verweilten die Nachbarn

und andere vom Bolt gern bei ihm; auch Pharifäer und Sadducker sprachen zu, und, begleitet von seinen Jüngern, mochte der Peiland selbst wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schuster, dessen Sinn bloß auf die Welt gerichtet war, saßte doch zu unserm Herrn eine Neigung, die sich hauptsächlich dadurch äußerte, daß er den hohen Mann, dessen Sinn er nicht saßte, zu seiner eigenen Dent- und Pandlungsweise bekehren wollte. Er lag daher Christo sehr inständig an, doch aus der Beschunlichkeit hervorzutreten, nicht mit solchen Müsiggängern im Lande herumzuziehen, nicht das Bolt von der Arbeit hinweg an sich in die Einsde zu loden: ein versammeltes Bolt seh immer ein ausgeregtes, und es werde nichts Gutes darans entstehen.

Dagegen suchte ihn ber Herr von seinen böberen Anfichten und Aweden finnbilblich zu belehren, die aber bei bem berben Mamne nicht fruchten wollten. Daber, als Christus immer bebentenber, ja eine öffentliche Berfon warb, ließ fich ber wohlwollenbe Handwerter immer fcarfer und beftiger vernehmen, stellte vor, daß hierans nothwendig Unruben und Aufstände erfolgen, und Christus selbst genöthigt sehn würde, sich als Barteihaupt zu erklären, welches boch ummöglich seine Absicht sen. nun der Berlauf der Sache wie wir wiffen erfolgt, Chriftus gefangen umb verurtheilt ist, so wird Abasverus noch beftiger aufgeregt, als Judas, ber scheinbar ben herrn verrathen, verzweifelnd in die Wertstätte tritt, und jammernd feine miglungene That erzählt. Er fet nämlich fo gut als die klügsten der übrigen Anbänger, fest überzeugt gewesen, daß Chriftus sich als Regent und Bollshaupt erklaren werbe, und habe bas bisher unliberwindliche Zaubern bes Herrn mit Gewalt zur That nöthigen wollen, und beswegen die Priefterschaft zu Thatlichkeiten aufgereigt, welche auch biefe bisber nicht gewagt. Bon ber Junger Seite fet man auch nicht unbewaffnet gewesen, und wahrscheinlicherweise ware alles gut abgelaufen, wenn ber herr sich nicht selbst ergeben und fie in ben traurigsten Auftanben aurudgelaffen batte. Abasverus, burch biefe Erzählung feineswegs aur Milbe gestimmt, verbittert vielmehr noch ben Zustand bes armen Exapostels. fo bag biefem nichts übrig bleibt, als in ber Gile fich aufzuhängen.

Als nun Jesus vor der Werkstätte des Schusters vorbei zum Tode geführt wird, ereignet sich gerade bort die bekannte Scene, daß der Leidende unter der Last des Kreuzes erliegt, und Simon von Chrene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. Hier tritt Ahasverns hervor, nach hart verständiger Menschen Art, die, wenn sie jemand burch eigene Schulb ungludlich seben, tein Ditleib fühlen, ja vielmehr burch unzeitige Gerechtigleit gebrungen, bas Uebel burch Borwürfe vermehren; er tritt heraus und wiederholt alle feithern Warnungen, die er in heftige Beschulbigungen verwandelt, wozu ihn seine Reigung für den Leibenden zu berechtigen Diefer antwortet nicht, aber im Augenblid bebedt bie liebenbe Beronica bes Beilands Gesicht mit bem Tuche, und ba fie es wegnimmt, mb in die Höhe halt, erblick Ahasverus barauf bas Antlit bes herrn, aber teineswegs bes in Gegenwart leibenben, fondern eines berrlich Bertlarten, und himmlisches Leben Ausstrahlenben. Geblenbet von biefer Erscheinung wendet er die Augen weg, und verninmt die Borte: "Dn wandelft auf Erben, bis du mich in diefer Gestalt wieder erblickst." Der Betroffene kommt erst einige Zeit nachber zu sich selbst zuruch, findet, ba alles fich jum Gerichtsplat gebrangt bat, bie Straffen Jerusalems obe; Unrube und Sehnfucht treiben ihn fort, und er beginnt feine Wanderung.

Bon dieser und von dem Ereigniß, wodurch das Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Ansang, zerstreute Stellen und der Schluß waren geschrieben; aber mir sehlte die Sammkung, mir sehlte die Zeit, die nöthigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Sehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon, als ich den Werther schrieb und nachher dessen Wirkungen sah, nothwendig anspinnen unuste.

Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß benjenigen am schwersten ausliegen, beren Geisteskräfte sich früher und breiter entwickln. Wir mögen unter dem Schut von Eltern und Berwandten emportommen, wir mögen uns an Geschwister und Freunde anlehnen, durch Bekannte unterhalten, durch geliebte Personen beglückt werden, so ist doch immer das Final, daß der Mensch auf sich zurückgewiesen wird, und es scheint; es habe sogar die Gottheit sich so zu dem Menschen gestellt, daß sie dessen Khabe sogar die Gottheit sich so zu dem Menschen nicht gerade im dringenden Augenblick, erwiedern kann. Ich hatte jung genug gar oft ersahren, daß in den hülssbedürstigsten Momenten uns zugerusen wird: "Arzt, hilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schwerzlich ausseuszen müssen; "Irzt, hilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schwerzlich ausseuszen müssen; "Irzt, bilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schwerzlich ausseuszen müssen; "Irzt, bilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schwerzlich ausseuszen müssen; "Irzt, bilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schwerzlich ausseuszen müssen; "Irzt, bilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schwerzlich ausseuszen müssen; "Irzt, bilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schwerzlich ausseuszen. Irzte die Relter allein!" Indem ich mich als die

sicherfte Base berfelben mein productives Talent. Es verlieft mich seit einigen Jahren keinen Angenblid; was ich wachend am Tage gewahr wurde, bildete sich sogar öfters Rachts in regelmäßige Traume, und wie ich die Angen aufthat, erschien mir entweber ein wunderliches neues Ganges ober ber Theil eines icon Borbandenen. Gewöhnlich ichrieb ich alles zur frlihesten Tageszeit; aber auch Abends, ja tief in bie Racht, wenn Wein und Geselligkeit die Lebensgeifter erhöhten, konnte man von mir forbern was man wollte; es tam mur auf eine Gelegenheit an, bie einigen Charafter batte, so war ich bereit und fertig. Wie ich nun über biese Naturgabe nachbachte und fand, daß sie mir ganz eigen angebore und durch nichts Fremdes weber beginftigt, noch gehindert werden könne. fo mochte ich gern hierauf mein ganges Dasen in Gebanken grunden. Diese Borftellung verwandelte sich in ein Bild; die alte mythologische Figur bes Brometheus fiel mir auf, ber, abgesonbert von ben Göttern, von feiner Werkstätte aus eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht gut, bag fich etwas Bebeutenbes nur produciren laffe, wenn man fich isolire. Deine Sachen, Die fo viel Beifall gefunden hatten, waren Rinder ber Ginfamteit; und seitbem ich zu ber Welt in einem breitern Berhaltniß ftanb, fehlte es nicht an Kraft und Lust ber Erfindung, aber die Ausführung stockte, weil ich weber in Brofa, noch in Berfen eigentlich einen Stol batte, mit bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorn taften und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Billfe ber Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, fo sonderte ich mich, nach Prometheischer Beise, auch von den Göttern ab, um fo naturlicher, als bei meinem Charafter und meiner Dentweise eine Gestimming jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Fabel des Promethens ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Wuchse zu, und sing, ohne weiter nachgedacht zu haben, ein Stüd zu schreiben an, worin das Missoerhältnis dargestellt ist, in welches Prometheus zu dem Zeus und den neueren Göttern geräth, indem er auf eigene Hand Menschen bildet, sie durch Gunst der Minerva belebt, und eine dritte Dynastie stiftet. Und wirklich hatten die jetzt regierenden Götter sich zu beschweren völlig Ursache, weil man sie als unrechtmäßig zwischen die Titanen und Menschen eingeschobene Wesen betrachten konnte. Bu dieser seltsamen Composition gehört als Monolog jenes Gedicht, das in der deutschen Literatur hebeutend geworden,

weil, baburch veranlaßt, Lessing über wichtige Punkte bes Denkens und Empfindens sich gegen Jacobi erklärte. Es biente zum Zündkraut einer Explosion, welche die geheimsten Berhältnisse würdiger Männer entbeckte und zur Sprache brachte, Berhältnisse, die ihnen selbst unbewust, in einer sonst höchst aufgeklärten Gesellschaft schlummerten. Der Ris war so gewaltsam, daß wir darüber, bei eintretenden Zufälligkeiten, einen unserer würdigsten Männer, Mendelssohn, verloren.

Ob man num wohl, wie auch geschehen, bei diesem Gegenstande philosophische, ja religiöse Betrachtungen anstellen kann, so gehört er doch ganz eigentlich der Poesse. Die Titanen sind die Folie des Polythersmus, so wie man als Folie des Monothersmus den Teusel betrachten kann; doch ist dieser so wie der einzige Gott, dem er entgegensteht, keine poetische Figur. Der Satan Miltons, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachtheil der Sudalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines obern Wesens zu zerstören sucht, Prometheus hingegen im Bortheil, der, zum Trot höherer Wesen, zu schaffen und zu bilden vermag. Auch ist es ein schöner, der Boesse zusagender Gedanke, die Menschen nicht durch den obersten Weltherrscher, sondern durch eine Mittelsigur hervordringen zu lassen, die aber doch, als Abkömmling der ältesten Dynastie, hierzu würdig und wichtig genug ist; wie denn überhaupt die griechische Wythologie einen merschöpsschlichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symbole darbietet.

Der titanisch-gigantische, himmelstürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart keinen Stoff. Eher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls dulbende Widerstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichsehen möchte. Doch auch die kühnern jenes Geschlechts, Tantalus, Irion, Sisphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter aufgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet gemg betragen, als übermüttige Gäste ihres wirthlichen Gönners Zorn verdient und sich eine tranrige Berbannung zugezogen haben. Ich bemitleidete sie; ihr Zustand war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungehenern Opposition im Hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, so bin ich ihnen wohl einen Theil der Wirtung schuldig, welche diese Stück hervorzubringen das Glück hatte.

Bu jener Zeit aber ging bei mir bas Dichten und Bilben unanschaltsam mit einander. Ich zeichnete die Porträte meiner Fremde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreibe. Wenn ich bictirte ober

mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenben, mit ihrer Umgebung; die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen, und die Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Bortheil haben Dilettagten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch stühlend, griff ich wieder zu Sprache und Ahhthums, die mir besser zu Gebabe und Ahhthums, die wir besser zu Gebabe und Ahhthums, die Werte ging, davon zeugen manche Gedichte, welche die Aunstnatur und die Naturtunst enthussassisch verkündend, im Augenblicke des Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth beförderten.

Als ich nun einst in dieser Spoche und so beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer faß, bem wenigstens ber Schein einer Rinftlerwerkftätte bierburch verlieben war, überdieft auch die Banbe, mit balbfertigen Arbeiten bestedt und behangen, das Borurtheil einer großen Thatigfeit gaben, fo trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, ben ich querst in der Halbdammerung für Frit Jacobi bielt, bald aber meinen Brrthum erkennend als einen Fremben begrüfte. An feinem freien anftanbigen Betragen war eine gewiffe militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir feinen Namen von Anebel, und aus einer turgen Eröffnung vernahm ich, daß er, im preußischen Dienste, bei einem längern Aufenthalt in Berlin und Potsbam, mit ben bortigen Literatoren und ber bentschen Literatur überhaupt ein gutes und thätiges Berhältnig angeknüpft habe. An Ramler hatte er fich vorzüglich gehalten und beffen Art, Gebichte zu recitiren, angenommen. Anch war er genau mit allem bekannt, was Got geschrieben, ber unter ben Deutschen bamals noch feinen Ramen batte. Durch feine Beranftaltung war bie Mabdeninfel biefes Dichters in Botsbam abgebrudt worben und fogar bem Rönig in bie Banbe gekommen, welcher sich gunftig barüber geänkert baben foll.

Kaum hatten wir biese allgemein beutschen literarischen Gegenstände burchgesprochen, als ich zu meinem Bergnügen ersuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt und zwar dem Prinzen Constantin zum Begleiter bestimmt seh. Bon den dortigen Verhältnissen hatte ich schon manches Glustige vernommen: denn es kamen viele Fremde von daher zu uns, die Zeugen gewesen waren, wie die Herzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berusen, wie die Akademie Iena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schonen Zweck gleichsalls das Ihrige beigetragen, wie die Künste nicht nur von gedachter Fürstin

geschützt, fondern felbft von ihr gründlich und eifrig getrieben wurden. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft ftebe; wie benn and ber Deutsche Mertur, ber bie Arbeiten fo mancher auswärtigen Belehrten versammelte, nicht wenig zu bem Rufe ber Stadt beitrug, wo er herausgegeben murbe. Eins ber besten beutschen Theater mar bort eingerichtet, und berühmt burch Schauspieler sowohl als Autoren, Die Diese schönen Anstalten und Anlagen schienen jeboch bafür arbeiteten. burch ben schredlichen Schlogbrand, ber im Mai beffelben Jahres sich ereignet hatte, gestört und mit einer langen Stockung bebrobt: allein bas Butrauen auf ben Erbprinzen war so groß, daß jedermann fich überzeugt hielt, biefer Schabe werbe nicht allein balb erfett, fonbern auch bem ungeachtet jede andere Hoffmung reichlich erfüllt werben. Wie ich mich nun, gleichsam als ein alter Bekannter, nach biefen Berfonen und Gegenständen erkundigte und den Bunsch äuferte, mit den dortigen Berbaltniffen naber bekannt zu febn, fo verfette ber Ankommling gar freundlich, es set nichts leichter als bieses: benn so eben lange ber Erbpring mit seinem herrn Bruder, dem Bringen Conftantin, in Frankfurt an, welche mich au fprechen und zu tennen wünschten. Ich zeigte fogleich bie gröfte Bereitwilligkeit ihnen aufzuwarten, und ber neue Freund verfette, baf ich bamit nicht fäumen folle, weil ber Aufenthalt nicht lange bauern werbe. Um mich hiezu anzuschicken, führte ich ihn zu meinen Eltern, bie, über seine Ankunft und Botschaft bochst verwundert, mit ihm sich gang vergnuglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit bemfelben zu ben jungen Fürsten, die mich sehr frei und freundlich empfingen, so wie auch ber Führer des Erbpringen, Graf Gort, mich nicht ungern zu sehen schien. Db es mun gleich an literarischer Unterhaltung nicht fehlte, so machte boch ein Zufall die beste Einleitung, daß sie gar bald bedeutend und fruchtbar werben fonnte.

Es lagen nämlich Mösers patriotische Phantasien und zwar ber erste Theil, frisch geheftet und unauszeschnitten, auf dem Tische. Da ich sie num sehr gut, die Gesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den Bortheil, davon eine ansstührliche Relation liesern zu können; und hier sand sich der schicklichste Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den Willen und den festen Borsat hatte, an seiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Dissers Darstellung, so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen höchst interessant sehn.

Benn man sonst dem deutschen Reiche Zersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien ans dem Möserschen Standpunkte gerade die Menge kleiner Staaten als höchst erwilnscht zu Ausbreitung der Eultur im einzelnen, nach den Bedürfnissen, welche ans der Lage und Beschaffensbeit der verschiedensten Provinzen hervorgehen; und wenn Möser von der Stadt, vom Stift Osnabrlick ausgehend und über den westphälischen Areis sich verbreitend, nunmehr dessen Berhältniß zu dem ganzen Reiche zu schildern wuste, und bei Beurtheilung der Lage, das Bergangene mit dem Gegenwärtigen zusammenknüpsend, dieses aus jenem ableitete und dadurch, ob eine Beränderung lobens – oder tadelnswürdig seh, gar deutlich auseinander setze, so durfte nur jeder Staatsverweser, an seinem Ort, auf gleiche Weise versahren, nur die Bersassung seines Umkreises und deren Berknüpsung mit Nachbarn und mit dem Ganzen auss beste kennen zu lernen, nud sowohl Gegenwart als Zukunst zu beurtheilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aufs Tapet, was den Unterschied der ober- und niedersächsischen Staaten betraf und wie sowohl die Raturproducte als die Sitten, Gesetze und Gewohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gedildet und nach der Regierungsform und der Religion, bald auf die eine, bald auf die andere Weise gelenkt hatten. Man verssuchte die Unterschiede von beiden etwas genaner herauszusetzen, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es seh, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelheiten, sondern die Methode betrachtet, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet, und eben dadurch dem Urtheil höchst ersprießlich wersden kann.

Bei Tasel wurden diese Gespräche fortgesetzt, und sie erregten für mich ein besseres Bornrtheil als ich vielleicht verdiente. Denn anstatt daß ich diesenigen Arbeiten, die ich selbst zu liesern vermochte, zum Gegenstand des Gesprächs gemacht, für das Schauspiel, für den Roman eine ungetheilte Ausmerksamkeit gesordert hätte, so schien ich vielmehr in Möser solche Schriststeller vorzuziehen, deren Talent aus dem thätigen Leben ausging und in dasselbe unmittelbar nützlich sogleich wieder zurücksehrte, während eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erst durch einen Umschweif und gleichsam nur zufällig unten können. Bei diesen Gesprächen ging es num wie bei den Mährchen der Tausend und Einen Nacht: es schob sich eine bedeutende Materie in und

über die andere; manches Thema klang nur an, ohne daß man es hätte verfolgen können; und so ward, weil der Ausenthalt der jungen Herrsschaften in Frankfurt nur kurz sehn konnte, mir das Bersprechen abgesnommen, daß ich nach Mainz solgen und dort einige Tage zudringen sollte; welches ich denn herzlich gern ablegte und mit dieser vergnügten Nachricht nach Hause eilte, um solche meinen Eltern mitzutheilen.

Meinem Bater wollte es jedoch feineswegs gefallen: benn nach feinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entfernt gehalten, und obgleich mit ben Geschäftsträgern ber umliegenben Fürsten und herren in Berbindung, stand er boch teineswegs in perfonlichen Berhaltniffen zu ihnen; ja es geborten bie Bofe unter bie Gegenstände, worüber er zu scherzen pflegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensete; nur mußte man fich babei, nach seinem Bebanken, geistreich und witig verhalten. Hatten wir ihm bas Procul a Jove procul a fulmine gelten luffen, boch aber bemertt, bag beim Blige nicht sowohl vom Wober als vom Wohin bie Rebe feb, fo brachte er bas alte Sprlichlein, mit großen herren fen Rirscheffen nicht gut, auf bie Bahn. Wir erwiederten, es fen noch fcblimmer, mit genafchigen Leuten aus Einem Korbe speisen. Das wollte er nicht läugnen, batte aber fonell einen andern Spruchreim jur hand, ber uns in Berlegenheit setzen sollte. Denn da Sprichworte und Denfreime vom Bolle ausgeben, welches, weil es gehorchen muß, boch wenigstens gern reben mag, bie Obern dagegen durch die That sich zu entschädigen wissen, da ferner die Poefie bes fechzehnten Jahrhunderts fast burchaus traftig bibattisch ift, so tann es in unserer Sprache an Ernst und Scherz nicht fehlen, ben man von unten nach oben hinauf ausgesibt hat. Und fo übten wir Ilmgern uns nun auch von oben berunter, indem wir uns was Großes einbildend, auch die Partei der Großen zu nehmen beliebten, von welchen Reden und Gegenreben ich einiges einschalte.

À.

Lang bei Bofe, lang bei Boll!

ß.

Dort wärmt sich mancher gute Gefell!

A.

So wie ich bin, bim ich mein eigen; Mir foll niemand eine Bunft erzeigen.

ß.

Bas willst du bich ber Gunst benn schämen? Willst du sie geben, mußt du sie nehmen.

A.

Willst du die Roth des Hoses schauen: Da wo dich's judt, darfst du nicht trauen!

Wenn ber Redner jum Bolle spricht, Da wo er traut, da judt's ihn nicht.

Hat einer Anechtschaft sich erforen, Ist gleich die Hälfte des Lebens verloren; Ergeb' sich was da will, so dent' er, Die andere Hälft' geht auch zum Henter.

Wer sich in Fürsten weiß zu schicken, Dem wird's heut ober morgen glücken; Wer sich in ben Bobel zu schicken sucht,

Я

Der bat sein ganges Jahr verflucht.

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht, So denke nur, daß nichts geschieht, Und wenn du denkst, du hättest's in der Schener, Da ist es eben nicht gehener.

4.

Und blüht ber Beizen, so reift er anch, Das ist immer so ein alter Brauch; Und schlägt ber Hagel die Ernte nieber, 's andre Jahr trägt ber Boben wieber.

A.

Wer ganz will sein eigen sepn, Schließe sich ins Häuschen ein, Geselle sich zu Frau und Kindern, Genieße leichten Rebenmost, Und überdieß frugale Kost, Und nichts wird ihn am Leben hindern. Du willst bem Herrscher bich entziehn? So sag', wohin willst bu benn fliehn? O nimm es nur nicht so genau! Denu es beherrscht bich beine Fran, Und die beherrscht ihr dummer Bube: So bist du Knecht in beiner Stube.

So eben, da ich aus alten Denkblättchen die vorstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Uebungen in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplisicirt, und ihnen sodann andere Sprüchlein, welche sich in der Erfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengesetzt hatten. Eine Answahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heitern Denken Anlaß geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Bater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkses Argument dis zum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Boltaire's Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ansmalte: wie die übergroße Gunft, die Familiarität, die wechselseitigen Berbindlichkeiten auf einmal aufgehoben und verschwumden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller, durch Franksurter Stadtsoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach Besehl des Burgemeisters von Fichard, arretirt, und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeile gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter andern, daß Boltaire selbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus kindlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei dieser Gelegenheit auf solche und ähnliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich kaum, wie ich mich benehmen sollte; deum er warnte mich unbewunden, und behauptete, die Einladung seh nur, um mich in eine Falle zu locken, und wegen jenes gegen den begünstigten Wieland verübten Muthwillens Rache an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun anch vom Gegentheil überzeugt war, indem ich nur allzudeutlich sah, daß eine vorgesaste Meinung, durch hypochondrische Tranmbilder ausgeregt, den würdigen Mann beängstige, so wollte ich gleichwohl nicht gerade wider seine Ueberzeugung handeln, und konnte doch auch keinen Vorwand

finden, unter bem ich, ohne undankhar und unartig zu erscheinen, mein Bersprechen wieder zuruchnehmen durfte. Leiber war unsere Freundin von Rlettenberg bettlägerig, auf Die wir in abnlichen Fällen uns zu berufen pflegten. An ihr und meiner Mutter batte ich zwei vortreffliche Begleiterinnen; ich nammte fie nur immer Rath und That: benur wenn jene einen beitern, ja seligen Blid über bie irbischen Dinge warf, so entwirrte sich vor ihr gar leicht, was uns andern Erbenkinder verwirrte, und sie wußte ben rechten Weg gewöhnlich anzubeuten, eben weil sie ins Labyrinth von oben herab sah und nicht selbst barin befangen war; batte man sich aber entschieben, so konnte man fich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thattraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schanen, fo tam biefer ber Glaube zu Billfe, und weil fie in allen Fällen ihre Beiterkeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Hilfsmitteln, das Borgefetzte ober Gewünschte zu bewerkstelligen. Gegenwärtig wurde sie mm an bie trante Frembin abgesenbet, um beren Gutachten einzuholen, und ba bieses für meine Seite gunftig ausfiel, sobann ersucht bie Einwilligung bes Baters zu erlangen, ber benn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachgab.

3th gelangte also in sehr talter Jahrezeit zur bestimmten Stunde nach Mainz, und wurde von ben jungen Berrichaften und ihren Begleitern. ber Einladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden fortgefett; und als von der neuesten deutschen Literatur und von ihren Klihnheiten die Rebe war, fügte es sich ganz natürlich, daß auch jenes famose Stud: Götter, Belben und Bieland jur Sprache tam, mobei ich gleich anfangs mit Bergnugen bemertte, bag man bie Sache beiter und luftig betrachtete. Wie es aber mit biefer Posse, welche so großes Aufsehen erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt, und fo komte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugestehen, daß wir, als wahrhaft oberrheinische Gesellen, fewohl ber Reigung als Abneigung teine Granzen Die Berehrung Shatspeare's ging bei uns bis jur Anbetung. Bieland batte hingegen, bei ber entschiedenen Eigenheit fich und seinen Lefern bas Interesse zu verberben, und ben Enthusiasmus zu verkummern, in ben Noten zu feiner lebersetzung gar manches an bem großen Autor getabelt, und zwar auf eine Beife, bie uns äußerft verbroß, und in unfern Augen bas Berbienft biefer Arbeit fcmälerte. Wir faben Bieland, ben wir als Dichter fo boch verehrten, ber uns als lleberfeter fo großen

Bortbeil gebracht, nunmehr als Kritifer lamisch, einseitig und ungerecht. hierzu tam noch, bag er fich auch gegen unfere Abgötter, bie Griechen, erflärte und baburch unfern bofen Willen gegen ihn noch schärfte. genugsam bekannt, bag bie griechischen Götter und helben nicht auf moralifden, sondern auf verklärten phosischen Eigenschaften ruben, weghalb fie auch bem Klinftler fo berrliche Gestalten anbieten. Run batte Wieland in der Alceste Belden und Halbgötter nach moderner Art gebildet; wogegen benn auch nichts wäre zu sagen gewesen, weil ja einem jeden freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Zwecken und seiner Denkweise Allein in ben Briefen, Die er über gebachte Oper in ben Mertur einruckte, schien er uns biefe Behandlungsart allzuparteilsch hervorzubeben und sich an den trefflichen Alten und ihrem böbern Stol unverantwortlich zu verfündigen, indem er bie berbe gefunde Natur, die jenen Broductionen jum Grunde liegt, feineswegs anerkennen wollte. Beschwerben batten wir kaum in unserer kleinen Societät leibenschaftlich burchgesprochen, als bie gewöhnliche Buth, alles zu bramatifiren mich eines Sonntags Nachmittags anwandelte, und ich, bei einer Flasche guten Burgunbers, bas ganze Stud, wie es jett ba liegt, in Einer Sitzung nieberschrieb. Es war nicht so balb meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelesen, und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worben, als ich bie Banbicbrift an Lenz nach Strafburg fcbickte, welcher gleichfalls bavon entzüdt ichien, und behauptete, es milfe auf ber Stelle gebrudt Nach einigem hinundwiederschreiben geftand ich es zu, und er merben. gab es in Strafburg eilig unter die Breffe. Erft lange nachher erfuhr ich, baf biefes einer von Lenzens erften Schritten gewesen, woburch er mir zu schaben und mich beim Bublicum in übeln Ruf zu setzen die Absicht hatte; wovon ich aber zu jener Zeit nichts spürte noch abnete.

Lind so hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivetät diesen arglosen Ursprung des Stücks so gut, wie ich ihn selbst wußte, vorerzählt, um sie völlig zu überzeugen, daß hierdei keine Persönlichkeit, noch eine audere Absicht obwalte, auch die lustige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir uns unter einander zu neden und zu verspotten pflegten. Hierauf sah ich die Gemüther völlig erheitert, und man bewunderte uns beinahe, daß wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Lorebeern einschlasen. Man verglich eine solche Gesellschaft jenen Flibustiers, welche sich in jedem Augendlick der Ruhe zu verweichlichen fürchteten, weshalb

ber Anführer, wenn es keine Feinde und nichts zu ranben gab, unter ben Gelagtisch eine Pistole losschoß, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen sehlen möge. Nach manchen Hinundwiederreden über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlaßt, Wieland einen freundlichen Brief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Merkur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt und, wie er es in literarischen Fehden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage des Mainzer Anfenthalts verstrichen febr angenehm: benn wenn bie neuen Gomer burch Bisten und Gastmähler aufer bem Saufe gehalten wurden, blieb ich bei ben Ihrigen, porträtirte manchen und fuhr auch wohl Schlittschub, wozu die eingefrorenen Festungsgraben die beste Gelegenheit verschafften. Boll von dem Guten mas mir bort begegnet war, tehrte ich nach Hause jurild und ftand im Begriff, beim Eintreten mir burch umftanbliche Erzählung bas Berg zu erleichtern; aber ich sah nur verstörte Gesichter, und es blieb mir nicht lauge verborgen, baft unfere Freundin Klettenberg von uns geschieben seb. 3ch war bierüber sehr betroffen, weil ich ihrer gerabe in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man ergablte mir zu meiner Berubigung, bag ein frommer Tob sich an ein seliges Leben angeschloffen, und ihre glaubige Beiterkeit sich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Noch ein anderes hinberniß stellte fich einer freien Mittheilung entgegen. Dein Bater, anstatt fich liber ben guten Ausgang biefes kleinen Abenteuers zu freuen, verharrte auf feinem Sinne und behauptete, biefes alles fen von jener Seite nur Berftellung, und man gebenke vielleicht in ber Folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen.

Ich war baher mit meiner Erzählung zu ben jüngeren Freunden hingedrängt, benen ich benn freilich die Sache nicht umständlich genug überliefern komte. Aber auch hier entsprang aus Reigung und gutem Willen eine mir höchst unangenehme Folge: benn kurz darauf erschien eine Klugschrift: Prometheus, Deukalion und seine Recensenten, gleichfalls in dramatischer Form. Man hatte darin den neckschen Sinfall ausgesührt, anstatt der Personennamen kleine Holzschnittsguren zwischen den Dialog zu sezeichnen, und durch allerlei satprische Bilder diesenigen Kritiker zu bezeichnen, die sich über meine Arbeiten und was ihnen verwandt war, öffentlich hatten vernehmen lassen. Hier stieß der Altonaer Postreiter ohne Kopf ins Horn, hier brummte ein Bär, dort schnatterte eine

Gans: ber Merkur war auch nicht vergeffen, und manches wilbe und gabme Geschöpf suchte ben Bildner in seiner Werkstätte irre zu machen, welcher aber, ohne fonderlich Notig zu nehmen, seine Arbeit eifrig fortsette und babei nicht verschwieg, wie er es liberhaupt zu balten bente. Diefer unerwartet bervorbrechenbe Scherz fiel mir fehr auf, weil er bem Styl und Ton nach von jemand aus unserer Gesellschaft febn mußte; ja man batte bas Werklein für meine eigene Arbeit halten follen. angenehmsten aber war mir, bag Brometheus einiges verlauten ließ, was sich auf ben Mainzer Aufenthalt und die bortigen Aeukerungen bezog. mb was eigentlich niemand als ich wiffen follte. Mir aber bewies es, bag ber Berfasser von benjenigen set, die meinen engsten Rreis bilbeten mb mich jene Greignisse und Umftanbe weitläufig batten ergablen boren. Wir faben einer ben anbern an, und jeber hatte bie übrigen im Berbacht; ber unbekannte Berfasser wußte sich gut zu verstellen. Ich schalt febr heftig auf ihn, weil es mir äußerst verbrießlich war, nach einer so gunstigen Aufnahme und so bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Wieland geschriebenen zutraulichen Briefe bier wieber Anlässe zu neuem Miftrauen und frische Unannehmlichkeiten zu seben. Die Ungewisheit hierliber bauerte jeboch nicht lange: benn als ich, in meiner Stube auf und abgehenb, mir bas Büchlein laut vorlas, borte ich an den Einfällen und Wendungen ganz beutlich die Stimme Wagners, und er war es auch. Wie ich nämlich jur Mutter hinunter fprang, ihr meine Entbedung mitzutheilen, geftanb fie mir, daß sie es schon wiffe. Der Autor, beangstigt über ben schlintmen Erfolg bei einer, wie ihm bauchte, fo guten und löblichen Absicht, hatte sich ihr entbeckt und um Fürsprache gebeten, damit meine ausgeftogene Drobung, ich wurde mit bem Berfasser, wegen migbrauchten Bertrauens, keinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werben möchte. hier tam ibm mm febr ju Statten, baf ich es felbst entbedt hatte und burch bas Behagen, wovon ein jedes eigene Gewahrwerden begleitet wird, zur Berföhnung gestimmt war. Der Fehler war verziehen, ber zu einem solchen Beweis meiner Splirkraft Gelegenheit gegeben hatte. Indeffen war das Publicum so leicht nicht zu überzeugen, daß Wagner ber Berfaffer fep, und bag ich feine Sand mit im Spiel gehabt habe. Dan traute ihm biefe Bielseitigkeit nicht zu, weil man nicht bedachte, daß er alles was in einer geistreichen Gesellschaft seit geraumer Zeit bescherzt und verhandelt worben, aufzufaffen, zu merten und in feiner bekannten Manier wohl barzustellen vermochte, ohne deshalb ein ansgezeichnetes Talent zu besitzen. Und so hatte ich nicht allein eigene Thorheiten, sondern auch den Leichtstun, die Ueberzeilung meiner Freunde diosmal und in der Folge sehr oft zu bilgen.

Erinnert burch mehrere aufammentreffende Umftande, will ich noch einiger bebeutenden Manner gebenten, bie, zu verschiedener Beit vorüberreisend, theils in unserm Sause gewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Rlopftod fteht bier billig abermals oben an. hatte schon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, bak er nach Carleruhe zu geben und daselbst zu wohnen eingelaben seb; er werbe zur bestimmten Beit in Friedberg eintreffen und wunsche, bag ich ihn daselbst abhole. Ich verfehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzufinden; allein er war auf seinem Wege zufällig aufgehalten worben, und nachbem ich einige Tage vergebens gewartet, kehrte ich nach Saufe zurud, wo er benn erst nach einiger Zeit eintraf, sein Aukenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligkeit, ihm entgegenankommen, fehr wohl aufnahm. Er war flein von Berfon, aber gut gebaut, fein Betragen ernft und abgemeffen, ohne fteif zu febn, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im ganzen hatte seine Gegenwart etwas von ber eines Diplomaten. Ein folder Mann unterwindet fich ber fcweren Aufgabe, jugleich feine eigene Burbe und die Burbe eines Söhern, dem er Rechenschaft schuldig ift, burchzuführen, seinen eigenen Bortheil neben bem viel wichtigern eines Fürsten, ja ganzer Staaten zu befördern, und sich in dieser bedenklichen Lage vor allen Dingen ben Menfchen gefällig zu machen. Und fo fcbien sich auch Rlopstod als Mann von Werth und als Stellvertreter höberer Befen, ber Religion, ber Sittlichkeit und Freiheit, ju betragen. andere Eigenheit der Weltleute hatte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reben, über bie man gerade ein Gefprach erwartet und wünscht. Bon poetischen und literarischen Dingen borte man ihn selten sprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaftliche Schlittschubsahrer fand, so unterhielt er fich mit uns weitläufig über biese eble Kunft, bie er gründlich burchgebacht, und was babei zu suchen und zu meiden set, sich wohl überlegt hatte. Ehe wir jedoch seiner geneigten Belehrung theilhaft werben tonnten, muften wir uns gefallen lassen, über ben Ausbruck selbst, ben wir verfehlten, zurecht gewiesen zu Wir fprachen nämlich auf gut oberbeutsch von Schlittschuben, welches er burchaus nicht wollte gelten laffen: benn bas Wort komme

keineswegs von Schlitten, als wenn man auf tleinen Rufen babin führe. sonbern von Schreiten, indem man, ben homerischen Göttern gleich, auf biefen geffügelten Sohlen fiber bas jum Boben geworbene Deer binfdreite. Run tam es an bas Wertzeug felbst; er wollte von ben boben bobigeidliffenen Schrittschuben nichts wiffen, fonbern empfahl bie niedrigen breiten, flachgeschliffenen friesländischen Stähle, als welche jum Schnelllaufen bie bienlichsten seben. Bon Runftstuden, Die man bei biefer Uebung ju machen pflegt, war er tein Freund. Ich schaffte mir nach seinem Gebot so ein paar flache Schuhe mit langen Schnäbeln, und habe folche, obschon mit einiger Unbequemlichkeit, viele Jahre geführt. Auch vom Kunftreiten und sogar vom Bereiten ber Pferbe wufte er Rechenschaft zu geben und that es gern: und fo lebnte er, wie es fcbien vorfätzlich, bas Gefprach über sein eigen Metier gewöhnlich ab, um über frembe Runfte, Die er als Liebhaberei trieb, besto unbefangener zu sprechen. Bon biefen und andern Eigenthümlichkeiten bes außerordentlichen Mannes wurde ich noch manches erwähnen können, wenn nicht Personen, Die länger mit ihm gelebt, uns bereits gemigfam hiervon unterrichtet hatten; aber einer Betrachtung kann ich mich nicht erwehren, bag nämlich Denfchen, benen bie Ratur außerorbentliche Borgüge gegeben, fie aber in einen engen ober wenigstens nicht verhältnigmäßigen Wirtungstreis gesett, gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil fie von ihren Gaben keinen birecten Gebrauch ju machen wissen, fie auf außerorbentlichen und wunderlichen Wegen geltend zu machen verfuchen.

Zimmermann war gleichfalls eine Zeit lang unser Gast. Dieser, groß und start gebaut, von Natur heftig und gerade vor sich hin, hatte doch sein Asuseres und sein Betragen völlig in der Gewalt, so daß er im Umgang als ein gewandter, weltmännischer Arzt erschien, und seinem imerlich ungebändigten Charakter nur in Schristen und im vertrautesten Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannichsaltig und höchst miterrichtend; und kounte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Persönlichkeit, seine Berdienste sehr lebhaft vorempfand, so war kein Umgang wünschenswerther zu sinden. Da mich nun überhaupt daß, was man Sitelkeit nennt, niemals verletzte, und ich mir dagegen auch wieder eitel zu sehn erlaubte, das heißt, dassenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir selbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein; wir ließen und wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus ossen und mittheilend erwies, so lernte ich in kurzer Zeit sehr viel von ihm.

Beurtheile ich num aber einen folden Mann bankbar, wohlwollend und gründlich, so barf ich nicht einmal fagen, daß er eitel gewefen. Deutschen mikbrauchen bas Wort eitel mir allzu oft: bem eigentlich führt es ben Begriff von Leerheit mit fich, und man bezeichnet bamit billigerweise nur einen, ber bie Freude an seinem Richts, die Zufriedenheit mit einer hohlen Existenz nicht verbergen tann. Bei Zimmermann war gerabe bas Gegentheil, er hatte große Berbienfte und fein inneres Behagen; wer sich aber an seinen Naturgaben nicht im stillen erfreuen tann, wer sich bei Ausübung berselben nicht selbst seinen Lohn bahin nimmt, sondern erft barauf wartet und hofft, dag andere bas Geleistete anerkennen und es gehörig würdigen sollen, der findet fich in einer übeln Lage, weil es nur allzubekannt ift, daß die Menschen ben Beifall febr fparlich austheilen. daß sie das Lob verkimmern, ja, wenn es nur einigermaßen thunlich ift, in Tabel verwandeln. Wer, ohne hierauf vorbereitet zu febn, öffentlich auftritt, ber tann nichts als Berbruß erwarten: benn wenn er bas, was von ihm ausgeht, and nicht überschätt, so schätt er es boch unbedingt, und jebe Aufnahme, die wir in ber Welt erfahren, wird bedingt feten; und sobann gehört ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jebes Bergnugen. Man wende biefes auf Zimmermann an, und man wird auch hier gesteben muffen: Was einer nicht schon mitbringt, tam er nicht erhalten.

Will man biefe Entschuldigung nicht gelten laffen, so werben wir biefen merkwürdigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtfertigen können, weil bas Glud anberer baburch gestört, ja vernichtet Es war bas Betragen gegen feine Kinber. Eine Tochter, Die mit ihm reiste, war, als er sich in ber Rachbarfchaft umfab, bei ums geblieben. Sie konnte etwa fechzehn Jahr alt fenn. Schlank und wohlgewachsen, trat sie auf ohne Bierlichkeit; ihr regelmäßiges Gesicht ware angenehm gewesen, wenn sich ein Bug von Theilnahme barin aufgethan batte; aber fle fab immer so rubig aus wie ein Bilb, fle außerte fich felten, in ber Gegenwart ihres Baters nie. Raum aber war fie einige Tage mit meiner Mutter allein, und hatte die beitere liebevolle Gegenwart dieser theilnehmenden Frau in sich aufgenommen, als sie sich ihr mit aufgeschlossenem Bergen zu Fligen warf und unter taufend Thranen bat, sie ba zu behalten. Dit bem leibenschaftlichsten Ausbruck erklarte fie, als Magb, als Stlavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht zu ihrem Bater gurudzukehren, von beffen Barte und Thrannei

man sich keinen Begriff machen kömne. Ihr Bruder set ilber diese Behandlung wahnstunig geworden; sie habe es mit Noth so lange getragen,
weil sie geglaubt, es set in jeder Familie nicht anders, oder nicht viel
besser; da sie aber nun eine so liebevolle, heitere, zwanglose Behandlung
ersahren, so werde ihr Instand zu einer wahren Hölle. Meine Mutter
war sehr bewegt, als sie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte;
ja sie ging in ihrem Mitseid so weit, daß sie nicht undeutlich zu verstehen
gab, sie würde es wohl zusrieden sehn, das Kind im Hause zu behalten,
wenn ich mich entschließen könnte sie zu heirathen. Weinn es eine Waise
wäre, versetzte ich, so ließe sich darüber benken und unterhandeln: aber
Gott bewahre mich vor einem Schwiegervater, der ein solcher Bater ist!
Meine Mutter gab sich noch viel Milhe mit dem guten Kinde; aber es
ward dadurch nur immer unglücklicher. Man sand zuletzt noch einen Ausweg,
sie in eine Pension zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht.

Dieser tabelnswürdigen Eigenheit eines so verdienstvollen Mannes würde ich kaum erwähnen, wenn dieselbe nicht schon öffentlich wäre zur Sprache gekommen, und zwar als man nach seinem Tode der unseligen Hpochondrie gedachte, womit er sich und andere in seinen letzten Stunden gequält. Denn auch jene Härte gegen seine Kinder war Hpochondrie, ein partieller Bahnsinn, ein fortdauerndes moralisches Morden, das er, nachdem er seine Kinder ausgeopfert hatte, zuletzt gegen sich selbst kehrte. Wir wollen aber debenken, daß dieser so rüstig scheinende Mann in seinen besten Jahren leidend war, daß ein Leidesschaden unheilbar, den geschickten Arzt quälte, ihn, der so manchem Kranken geholsen hatte und half. Ja dieser brade Mann sührte bei äußerem Ansehen, Ruhm, Ehre, Rang und Bermögen das traurigste Leben, und wer sich davon aus vorhandenen Druckschriften noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdammen, sondern bedauern.

Erwartet man num aber, daß ich von der Wirkung dieses bedeutenden Mannes auf mich nähere Rechenschaft gebe, so muß ich im allgemeinen jener Zeit abermals gedenken. Die Epoche, in der wir lebten, kam man die fordernde nennen: denn man machte an sich und andere Forderungen auf das, was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vorzüglichen, denkenden und sühlenden Geistern ein Licht aufgegangen, daß die unmittelbare originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das Beste seh, was der Mensch sich wünschen könne, und nicht einmal schwer zu erlangen. Ersahrung war also abermals das allgemeine

Losungswort, und jedermann that die Augen auf, so gut er kounte, eigentlich aber waren es die Aerzte, die am meisten Ursache hatten, darauf au bringen und Gelegenheit fich banach umzuthun. hier leuchtete ihnen aus alter Zeit ein Gestirn entgegen, welches als Beispiel alles Bimfchens werthen gelten tonnte. Die Schriften, bie uns unter bem Ramen Sippotrates zugekommen waren, gaben bas Muster, wie ber Menfch bie Belt anschauen und das Gesehene, ohne sich selbst hineinzumischen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, daß wir nicht feben können wie bie Griechen, und bag wir niemals wie fle bichten, bilben und beilen werben Bugegeben aber auch, bag man von ihnen lernen könne, fo war unterbessen unendlich viel und nicht immer so rein erfahren worben, und gar oft hatten fich die Erfahrungen nach ben Meimungen gebildet. aber follte man auch wiffen, unterscheiben und sichten - abermals eine ungeheure Forberung, bann follte man auch perfonlich umberblidend mid handelnd, die gefunde Natur felbst kennen lernen, eben als wenn sie zum erstenmal beachtet und behandelt würde; biebei follte benn nur das Aechte und Rechte geschehen. Allein weil sich die Gelahrtheit Aberhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Pedanterie, die Praxis aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie benken läft, so entstand ein gewaltiger Conflict, indem man den Diffbrauch vom Gebrauch sondern und der Kern die Oberhand über bie Schale gewinnen follte. Wie man nun auch bier zur Austbung fchritt, fo fab man, am furgeften feb gulett aus ber Sache au tommen, wenn man bas Benie zu Bulfe riefe, bas burch feine magifche Babe ben Streit schlichten und die Forderungen leiften wurde. Der Berftand mischte fich inbessen auch in die Sache, alles sollte auf flare Begriffe gebracht und in logischer Form bargelegt werben, bamit jedes Borurtheil befeitigt und aller Aberglaube gerftort werbe. Weil nun wirklich einige angerorbentliche Menschen, wie Boerhave und Haller, bas Unglaubliche geleistet, so schien man fich berechtigt von ihren Schillern und Rachkömmlingen noch mehr zu forbern. Man behauptete, bie Bahn seb gebrochen, ba boch in allen irbischen Dingen selten von Bahn bie Rebe febn tann; bem wie das Waffer bas durch ein Schiff verbrangt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt, so schließt sich auch ber Irrthum, wenn vorzügliche Geister ihn bei Seite gebrängt und fich Blat gemacht baben, binter ihnen fehr geschwind wieber naturgemäß aufammen.

Aber hiervon wollte fich ber brave Zimmermann ein- fitr allemal

teinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wuth ungebuldig, schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenwärter oder mit Paracelsns, mit einem Harnpropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein- wie das anderemal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpse dieser Hodra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Hälfen die Zähne wiesen.

Wer seine Schriften, besonders sein tlichtiges Wert über die Ersahrung liest, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesem tresslichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so trästiger wirken mußte, da er zwanzig Jahr älter war als ich. Als berühmter Arzt war er vorzüglich in den höheren Ständen beschäftigt, und hier kam die Berderbniß der Zeit durch Berweichlichung und Uebergenuß jeden Augenblick zur Sprache; und so drängten auch seine ärztlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner dichterischen Freunde mich wieder auf die Natur zurück. Seine leidenschaftliche Berbessewuth konnte ich vollends nicht mit ihm theilen. Ich zog mich vielmehr, nachdem wir uns getrenut, gar bald wieder in mein eigenthilmliches Fach zurück, und suchte die von der Ratur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden, und in heiterm Widerstreit gegen das, was ich misbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbesorgt, wie weit meine Wirtungen reichen und wohin sie mich sühren könnten.

Bon Salis, ber in Marschlins die große Benflonsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei ums vorliber, ein ernster verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmerkungen im stillen wird gemacht haben. Ein gleiches mag Sulzern, der ums auf seiner Reise nach dem sublichen Frankreich berührte, begegnet sehn; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu beuten.

Diese so angenehmen als förberlichen Besuche waren aber auch mit solchen burchwebt, die man lieber abgelehnt hätte. Wahrhaft Dürftige und unverschämte Abenteurer wendeten sich an den zutranlichen Jüngling, ihre dringenden Forderungen durch wirkliche wie durch vorgebliche Berwandtschaften oder Schickfale unterstützend. Sie borgten mir Geld ab, und setzen mich in den Fall wieder borgen zu müssen, so daß ich mit

begüterten und wohlwollenden Freunden barüber in das unangenedunfte Berhältniß gerieth. Wünschte ich nun solche Zubringliche allen Raben zur Beute, so fühlte fich mein Bater gleichsalls in ber Lage bes Zanberlehrlings, ber wohl fein Saus gern rein gewaschen fabe, fich aber entfett. wenn die Fluth über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einhergestürzt tommt. Denn es ward burch bas allzwiele Gute ber mäfige Lebensplan, ben fich mein Bater für mich ausgebacht hatte, Schritt für Schritt verrückt, verschoben und von einem Tag jum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt zu Regensburg und Wien war fo gut als aufgegeben, aber boch follte auf bem Wege nach Italien eine Durchreife Statt finben. bamit man wenigstens eine allgemeine Ueberficht gewönne. Dagegen aber waren andere Freunde, die einen so großen Umweg ins thätige Leben zu gelangen, nicht billigen konnten, ber Meinung, man folle ben Angenblick, wo so manche Gunst sich aufthat, benuten und an eine bleibende Einrichtung in der Baterstadt benten. Denn ob ich gleich erft durch ben Großvater, sobann aber burch ben Oheim von bem Rathe ausgeschloffen mar, fo gab es boch noch manche biltgerliche Stellen, an bie man Anfpruch machen, sich einstweilen festsetzen und die Zufunft erwarten komite. Manche Agentschaften gaben zu thun genug, und ehrenvoll waren die Residentenstellen. Ich ließ mir bavon vorreben und glandte wohl auch, baf ich mich bazu schide, ohne mich geprüft zu haben, ob eine folche Lebens = und Geschäftsweise, welche forbert, daß man am liebsten in ber Berftremma zweckmäßig thatig fen, für mich paffen möchte. Und mm gefellte fich zu biefen Borfcblägen und Borfagen noch eine garte Reigung, welche gu bestimmter Bauslichkeit aufzuforbern und jenen Entschluß zu beschleumigen ichien.

Die früher erwähnte Gesellschaft nämlich von jungen Männern und Frauenzimmern, welche meiner Schwester wo nicht den Ursprung, doch die Consistenz verdankte, war nach ihrer Berheirathung und Abreise noch immer bestanden, weil man sich einmal an einander gewöhnt hatte, und einen Abend in der Woche nicht besser als in diesem freundschaftlichen Cirkel zuzudringen wusste. Auch jener wunderliche Redner, den wir schon aus dem sechsten Buche kennen, war nach mancherlei Schicksalen gescheider und verkehrter zu uns zurückgewandert, und spielte abermals den Gesetzgeber des kleinen Staats. Er hatte sich in Gesolg von jenen früheren Scherzen etwas Aehnliches ausgedacht: es sollte nämlich alle acht Tage gelost werden, nicht um, wie vormals, liebende Paare, sondern wahrhaste

Ebegatten zu bestimmen. Wie man sich gegen Geliebte betrage, das seh und bekannt genug; aber wie sich Gatte und Gattin in Gesellschaft zu nehmen hätten, das seh und undewußt und nullsse mun, bei zunehmenden Jahren, vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im allgemeinen, welche bekanntlich darin bestehen, daß man thun müsse, als wenn man einander nicht angehöre; man dürse nicht neben einander sitzen, nicht viel mit einander sprechen, viel weniger sich Liebkosungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, was wechselseitig Berdacht und Unannehmlichkeit erregen könnte, ja man würde im Gegentheil das größte Lob verdienen, wenn man seine Gattin auf eine ungezwungene Weise zu verdinden wisse. Das Loos wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, siber einige barocke Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Ehestandskomödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

hier traf es sich mm wunderbar genng, daß mir bas Loos gleich von Anfang eben baffelbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein fehr gutes Befen, gerade von der Art, die man sich als Frau gern benten mag. Ihre Bestalt war icon und regelmäßig, ihr Geficht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Rube, Die von der Gesundheit ihres Rörpers und ihres Beiftes zeugte. Sie war sich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thätigkeit wurde höchlich gerubmt. daß sie gesprächig gewesen ware, konnte man an ihren Aeuferungen einen geraden Berftand und eine natürliche Bildung erkennen. Run war es. leicht einer folden Berfon mit Freundlichkeit und Achtung ju begegnen; schon vorher war ich gewohnt es aus allgemeinem Gefühl zu thun, jest wirtte bei mir ein berkömmliches Wohlwollen als gefellige Pflicht. Bie uns nun aber bas Loos zum brittenmal zusammenbrachte, so erklärte ber nedische Gesetzgeber feierlichst, ber himmel habe gesprochen, und wir komten nunmehr nicht geschieben werben. Wir ließen es uns beiberseits gefallen, und fügten und wechselsweise so bubich in die offenbaren Cheftandspflichten, bak wir wirklich für ein Muster gelten konnten. Da nun, nach ber allgemeinen Berfaffung, Die fammtlichen für ben Abend vereinten Baare fich auf die wenigen Stumben mit Du anreben mußten, fo waren wir biefer traulicen Anrede burch eine Reibe von Wochen so gewohnt, daß auch in ber Zwischenzeit, wenn wir ums begegneten, bas Du gemitthlich bervorfprang. Die Gewohnheit ift aber ein wunderliches Ding: wir beibe fanden

nach und nach nichts natürlicher als bieses Berhältniß; fie ward mir immer werther, und ihre Art mit mir zu sehn zeugte von einem schönen ruhigen Bertrauen, so daß wir uns wohl gelegentlich, wenn ein Briefter zugegen gewesen wäre, ohne vieles Bebenken auf der Stelle hätten zusammengeben laffen.

Weil mm bei jeder unserer geselligen Zusammenkinste etwas Reues vorgelesen werden mußte, so brachte ich eines Abends als ganz frische Renigkeit das Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es erwarb sich sehr vielen Beisall; die Bemerkungen, zu denen es aufsordert, blieben nicht ans, und nachdem man viel darüber hin und wieder gesprochen hatte, sagte mein lieber Partner: Benn ich deine Gebieterin und nicht deine Frau wäre, so würde ich dich ersuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu vorwandeln; es scheint mir ganz dazu geeignet zu serwandeln;

Damit du siehst, meine Liebe, antwortete ich, daß Gebieterin und Frau auch in Einer Person vereinigt sehn können, so verspreche ich, heute über acht Tage den Gegenstand dieses Heftes als Theaterstück vorzulesen, wie es jetzt mit diesen Blättern geschehen.

Man verwonderte sich über ein so kühnes Bersprechen, und ich säumte nicht es zu erfüllen; benn was man in solchen Fällen Ersubung neunt, war bei mir augenblicklich: und gleich, als ich meine Titulargattin nach Hause sicher, war ich still; sie fragte was mir seh?

Ich stune, versetzte ich, schon bas Stud ans und bin mitten brin; ich wünsche bir zu zeigen, daß ich bir gern etwas zu Liebe thue.

Sie brudte mir die Hand, und als ich sie dagegen eifrig kuste, sagte sie: Du mußt nicht aus der Rolle fallen! Zärtlich zu sehn, meinen die Leute, schiede sich nicht filr Ehegatten.

Laß sie meinen! versetzte ich: wir wollen es auf unsere Weise halten. Ehe ich, freilich durch einen großen Unweg, nach Hause kam, war das Stüd schon ziemlich herangedacht; damit dieß aber nicht gar zu großsprecherisch scheine, so will ich gestehen, daß schon beim ersten und zweiten Lesen der Gegenstand mir dramatisch, ja theatralisch vorgesommen, aber ohne eine solche Anregung wäre das Stüd, wie so viele andere, auch bloß unter den möglichen Geburten geblieben. Wie sich dabei versahren, ist bekannt genug. Der Bösewichter müde, die aus Rache, haß oder kleinlichen Absichten sich einer eblen Ratur entgegensetzen und sie zu Grunde richten, wollte ich in Carlos den reinen Weltverstand mit wahrer Fremdeschaft gegen Leidenschaft, Reigung und äusere Bebrängniß wirken lassen,

um auch einmal auf diese Beise eine Tragödie zu motiviren. Berechtigt burch unsern Altvater Shakspeare, nahm ich nicht einen Augenblick Anstand, die Hauptscene und die eigentlich theatralische Darstellung wörtlich zu überseten. Um zuletzt abzuschließen, entlehnte ich den Schluß einer englischen Ballade, und so war ich immer noch eher sertig als der Freitag herankam. Die gute Wirkung, die ich beim Borlesen erreichte, wird man mir leicht zugestehen. Meine gebietende Gattin erfreute sich nicht wenig daran, und es war, als wenn unser Berhältniß, wie durch eine geststige Nachtommenschaft, durch diese Production sich enger zusammenzäge und besestigte.

Mephistopheles Merck aber that mir zum erstenmal hier einen großen Schaben. Denn als ich ihm bas Stild mittheilte, erwiederte er: Solch einen Quark mußt du mir klinftig nicht mehr schreiben; das können die andern auch. Und doch hatte er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht alles siber alle Begriffe hinausgehen die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Duzend Stücke der Art geschrieben, welches mir bei einiger Ausmunterung ein Leichtes gewosen wäre, so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Jede Direction, die ihr Repertorium zu schätzen weiß, kann sagen, was das für ein Bortheil wäre.

Durch folde und andere geistreiche Scherze ward unser wunderliches Mariagespiel wo nicht zum Stadt =, boch zum Familienmahrchen, bas ben Mittern unserer Schönen gar nicht unangenehm in die Ohren klang. Auch meiner Mutter mar ein folder Zufall nicht zuwider: fie begunftigte icon früher bas Frauenzimmer, mit bem ich in ein fo feltsames Berhältniß gekommen war, und mochte ihr zutrauen, daß fie eine eben fo gute Schwiegertochter als Gattin werben könnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen; und wirklich hatte sie auch die gröfite Beschwerde bavon. Sie war es, welche bie auftromenben Bafte reichlich bewirthen mußte, ohne sich für die literarische Einquartierung anders als durch die Ehre, bie man ihrem Sohne anthat ibn zu beschmausen, entschäbigt zu seben. Ferner war es ihm flar, baf so viele junge Leute, sammtlich ohne Bermogen, nicht allein jum Wiffen und Dichten, sonbern auch jum luftigen Leben versammelt, fich unter einander und zulett am sicherften mir, beffen leichtstunige Freigebigkeit und Berburgungsluft fie kannte, zur Laft und jum Schaben gereichen würben.

Sie hielt baber die schon langst bezweckte italianische Reise, Die ber Bater wieder in Anregung brachte, für bas sicherfte Mittel, alle biefe Berbältnisse auf einmal durchzuschneiben. Damit aber ja nicht wieder in ber weiten Welt sich neues Gefährliche anschließen moge, so bachte sie vorber bie schon eingeleitete Berbindung zu befestigen, damit eine Ruckehr ins Baterland wünschenswerther und eine endliche Bestimmung entschieben werbe. Ob ich ihr biefen Plan mur unterlege, ober ob fle ihn bentlich, vielleicht mit ber seligen Freundin, entworfen, möchte ich nicht entscheiben: gemig, ihre Sandlungen schienen auf einen bedachten Borfat gegrundet. Denn ich hatte manchmal zu vernehmen, unfer Familientreis seh nach Berheirathung Corneliens boch gar ju eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, ber Mutter eine Gehülfin, bem Bater ein Lehrling abgebe; und bei biesen Reben blieb es nicht. Es ergab sich wie von ungefähr, bag meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in ben Garten einluben und fich mit ihr längere Zeit unterhielten. Hieruber ward nun beim Abendtische gescherzt, und mit einem gewiffen Behagen bemerkt, daß sie bem Bater wohlgefallen, indem fie die Saupteigenschaften, die er als ein Renner von einem Frauenzimmer forbere, fammtlich befite.

Hierauf ward im ersten Stod eins und das andere veranstaltet, eben als wenn man Säste zu erwarten habe, das Leinwandgeräthe gemustert, und auch an einigen bisher vernachlässigten Hausrath gedacht. Da siberrassite ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Nußdaum, mit Elsenbein und Sbenholz eingelegt, die mich ehemals geschwenkt hatte, besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schaukelkasten nunmehr völlig aus der Mode sehen, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbchen, an einem Bande über die Schulter, wie andere kurze Waare, zur Schau trage.

Semug, bergleichen Borboten zu erneuernder Hauslichkeit zeigten sich öfters; und da ich mich babei ganz leidend verhielt, so verbreitete sich durch ben Gedanken an einen Zustand, der fürs Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser Haus und bessen Bewohner, bergleichen es lange nicht genossen hatte.

# Aus meinem Leben.

Bahrheit und Dichtung.

Bierter Theil.

Nemo contra deum, nisí deus ipsc.

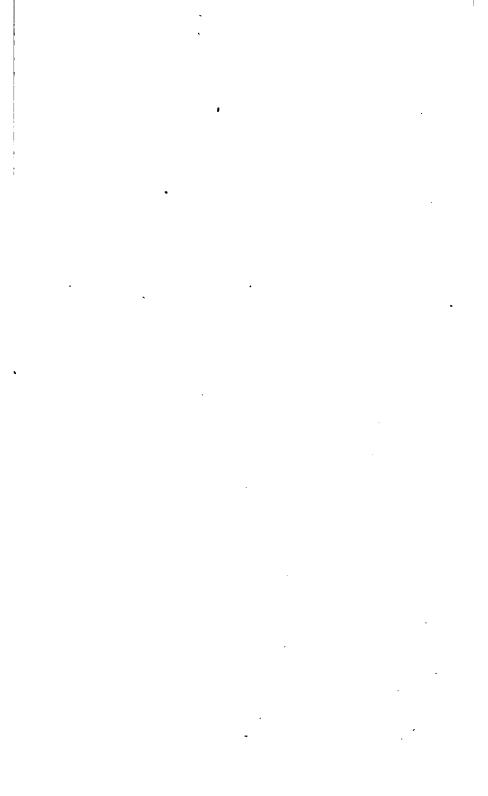

#### Bormort.

Bei Behandlung einer mannichfaltig vorschreitenden Lebensgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse faßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammenzuziehen, und so das Ganze in Theile zusammenzustellen, die man, sinnig überschauend, beurtheilen, und sich davon manches zueignen mag.

Mit biefer Betrachtung eröffnen wir ben gegenwärtigen Band, bamit fie zu Rechtfertigung unseres Berfahrens beitrage, und fügen die Bitte hinzu, umsere Leser möchten bebenken, daß sich diese hier fortgesetzte Erzählung nicht gerade ans Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die Hauptfäden sämmtlich nach und nach wieder aufzunehmen, und sowohl Bersonen als Gesunungen und Handlungen in einer redlich gründlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.

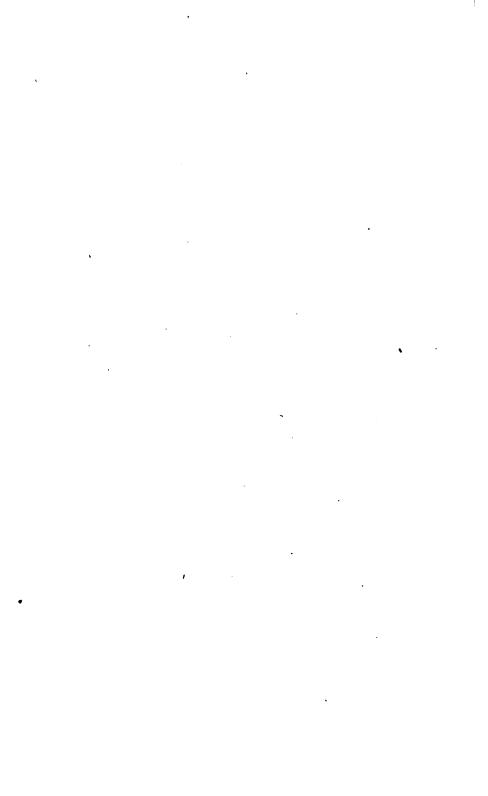

## Sechzehutes Buch.

Wie man zu sagen pflegt, daß kein Unglud allein komme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glud ähnlicherweise beschaffen seh, ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmonische Weise um uns versammeln; es seh nun, daß ein Schicksal dergleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das was zusammengehört, an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich dießmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußern und innern Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang dessen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, umd num ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In umserer Bibliothek fand ich ein Büchlein, bessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kämpste, und um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinoza's Bildniß dem Titel gegenübergeseth hatte, mit der Unterschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Berwerfung und Berworfenheit im Angesicht trage. Dieses komte man freilich dei Erblickung des Bildes nicht längnen; denn der Aupferstich war erbärmlich schlecht und eine vollkommene Fratze; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemand, dem sie misswollen, zuvörderst entstellen und dam als ein Ungeheuer bekämpsen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu erfahren wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hatte benken sollen. Doch führte mich die Reugierde auf den Artikel

Spinoza in Bayle's Wörterbuche, einem Werke, bas wegen Gelehrsamkeit und Scharfsinn eben so schätzbar und nützlich, als wegen Rlatscherei
und Salbaberei lächerlich und schäblich ift.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mistrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist und seine Meimungen als böchst verwerslich angegeben, sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbilitzer, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen, und so schiegen man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundsätzen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelassenn Werke jenes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz beutlich, ohne daß ich mich des Einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so viel schuldig geworden und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lecture und glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich erblickt zu haben.

Da über biesen Gegenstand so viel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so wilnschte ich nicht misverstanden zu werden, und will hier einiges über jene so gefürchtete, ja verabscheute Borstellungsart einzuruden nicht unterlassen.

Unser physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja so manches zufällige Ereigniß, alles ruft uns zu, daß wir entsagen sollen. So manches was uns immerlich eigenst angehört, sollen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu Ergänzung unseres Wesens bedürfen, wird uns entzogen, dagegen aber so vieles ausgedrungen, was uns so fremd als lästig ist. Man beraubt uns des mühsam Erwordenen, des fremdlich Gestatteten, und ehe wir hierliber recht ins Klare sind, sinden wir uns genöthigt, unsere Persönlichseit erst stückweise und dann völlig auszugeben. Dabei ist es aber hergedracht, daß man denzenigen nicht achtet, der sich deßhalb ungebärdig stellt; vielmehr soll man, je bitterer der Kelch ist, eine desto süßere Wiene machen, damit ja der gelassene Zuschauer nicht durch irgend eine Grimasse beleidigt werde.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu lösen, bat die Natur ben Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Babigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm ber Leichtsinn zu Bulfe, ber ihm ungerftorlich verlieben Hierburch wird er fähig, bem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greifen barf; und fo ftellen wir uns unbewußt unfer ganges Leben immer wieber ber. Wir setzen eine Leibenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Stedenpferbe, alles probiren wir burch, um julest auszurufen, daß alles eitel seb. Niemand entset fich vor diesem falschen ja gotteslästerlichen Spruch, ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Nur wenige Menschen giebt es, Die solche unerträgliche Empfindung vorausahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein : für allemal im ganzen refigniren. überzeugen fich von bem Ewigen, Nothwendigen, Gesetzlichen, und fuchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüftlich find, ja durch die Betrachtung bes Bergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt Beil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden folde Berfonen gewöhnlich für Unmenfchen gehalten, für gott = und welt= lofe; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Rlauen andichten foll.

Mein Butrauen auf Spinoza ruhte auf ber friedlichen Wirkung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werthen Mpstiker bes Spinozismus anklagte, als ich erfuhr, daß Leibnit selbst diesem Vorwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Gesunungen verdächtig, von der Theologie zur Medicin übergehen milssen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denn daß niemand den andern versteht, daß keiner bei denselben Worten dasselbe was der andere denkt, daß ein Gespräch, eine Lectüre bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen aufregt, hatte ich schon allzubentlich eingesehen, und man wird dem Berfasser von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Wisverständnissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes durch mathematische und rabbinische Cultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben, der dis auf den heutigen Tag noch das Ziel aller speculativen Bemühungen zu sehn scheint.

Was ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich beutlich genug barstellen, wenn ber Besuch, ben ber ewige Inde bei Spinoza abgelegt, und ben ich als ein werthes Ingrediens zu jenem Gedichte mir ausgebacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben wäre. Ich gesiel mir aber in dem Gedanken so wohl, und beschäftigte mich im stillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte etwas aufzuschreiben, dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der, als vorübergehender Scherz, nicht ohne Berdienst gewesen wäre, dergestalt, daß er seine Anmuth verlor und ich ihn als lästig aus dem Sinne schlug. In wiesern mir aber die Hauptpunkte jenes Berhältnisse zu Spinoza unvergeslich geblieben sind, indem sie eine große Wirkung auf die Folge meines Lebens aussibten, will ich so kurz und bilndig als möglich eröffnen und darstellen.

Die Natur wirkt nach ewigen, nothwendigen, bergestalt göttlichen Geseten, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin undewußt vollkommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunft, ja nur auf Willkür beutet, ums Erstaunen, ja Entsetzen bringt.

Wenn sich in Thieren etwas Bernumftähnliches hervorthut, so können wir ums von unserer Berwumberung nicht erholen; benn ob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie boch burch eine unenbliche Auft von uns getrennt, und in das Reich der Nothwendigseit verwiesen. Man kann es daher jenen Denkern nicht itbel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genau beschränkte Technik jener Geschöpfe für ganz maschinenmäßig erklärten.

Wenden wir uns zu den Pflanzen, so wird unsere Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe sich Rechenschaft von der Empsindung, die uns ergreift, wenn die berührte Mimosa ihre gesiederten Blätter paarweise zusammensaltet, und endlich das Stielchen wie an einem Gewerbe niederklappt. Noch höher steigt jene Empsindung, der ich keinen Namen geben will, dei Betrachtung des Hedysarum gyrans, das seine Blättchen, ohne sichtlich äußere Beranlassung, auf und nieder senkt, und mit sich selbst, wie mit unsern Begriffen zu spielen scheint. Denke man sich einen Bisang, dem diese Gabe zugetheilt wäre, so daß er die ungeheuern Blätterschirme sur sich selbst wechselsweise niedersenkte und aushübe, jedermann, der es zum erstenmal sähe, würde vor Entsetzen zurücktreten. So eingewurzelt ist bei uns der Begriff unserer eigenen Borzüge, daß wir

ein: für allemal der Außenwelt keinen Theil daran gönnen mögen, ja daß wir dieselben, wenn es nur anginge, sogar unseres Gleichen gern verklimmerten.

Ein ähnliches Entfeten überfällt uns bagegen, wenn wir ben Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkamte sittliche Gesete, unverstänbig gegen seinen eigenen und fremden Bortheil handeln sehen. Um das Granen loszuwerden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abschen, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensatz, welchen Spinoza so kräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eigenes Wesen sehr wunderlich an, und das Borhergesagte soll eigentlich nur dazu bienen, um das was folgt, begreiflich zu machen.

Ich war bazu gelangt, bas mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand besselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkurlich, ja wider Willen hervor.

Durch Felb und Wald zu schweifen, Mein Liedchen wegzupfeifen, So ging's den ganzen Tag.

Auch beim nächtlichen Erwachen trat berfelbe Fall ein, und ich hatte oft Lust, wie einer meiner Borgänger, mir ein lebernes Wamms machen zu lassen, und mich zu gewöhnen, im Finstern durchs Gesühl das, was undermuthet hervordrach, zu sixiren. Ich war so gewohnt, mir ein Liedchen vorzusagen, ohne es wiederzusammensinden zu können, daß ich einigemal an den Pult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen querliegenden Bogen zurecht zu rücken, sondern das Gedicht von Ansang die zu Ende, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diagonale herunterschrieb. In eben diesem Sinne stille weit lieder zu dem Bleistist, welcher williger die Züge hergad: dem es war mir einigemal begegnet, daß das Schnarren und Spritzen der Feder mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten answeckte, mich zerstreute, und ein kleines Product in der Geburt erstielte. Für solche Poessen hatte ich eine besondere Ehrsurcht, weil ich mich doch ungefähr gegen dieselben verhielt, wie die Denne gegen die Küchlein, die sie sie Genne gegen die Küchlein, die sie sie sond

her piepsen sieht. Meine frühere Lust, diese Dinge nur durch Borlesungen mitzutheilen, erneute sich wieder, sie aber gegen Geld umzutauschen, schien mir abscheulich.

Dierbei will ich eines Falles gebenken, ber zwar später eintrat. nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung berfelben verlangt wurde, jene Gefimmigen aber mich abhielten, eine folche felbft zu veranstalten, fo benutte Simburg mein Banbern, und ich erbielt unerwartet einige Eremplare meiner zusammengebruckten Werke. Dit groker Frechbeit wußte fich biefer unberufene Berleger eines folchen bem Bublicum erzeigten Dienftes gegen mich zu ruhmen, und erbot fich, mir bagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porzellan zu fenben. Bei biefer Gelegenheit mußte mir einfallen, bag bie Berliner Inben, wenn fie sich verheiratheten, eine gewiffe Bartie Borzellan zu nehmen verpflichtet waren, damit die königliche Fabrik einen sichern Absat batte. Die Berachtung, welche baraus gegen ben unverschämten Rachbrucker entftand, ließ mich ben Berbruf übertragen, ben ich bei biefem Raub empfinben mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indessen er sich an meinem Eigenthum gar wohl behaben mochte, rachte ich mich im stillen mit folgenben Berfen:

Holbe Zeugen süß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgewehte Haare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Bänder, Abgeklungner Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herbes Flammen, Rafft der freche Sosius zusammen, Eben als wenn Dichterwerf und Ehre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebendem soll sein Betragen Wohl am Thee- und Kaffeetisch behagen? Weg das Porzellan, das Zuderbrod! Für die Himburgs bin ich tobt.

Da jeboch eben die Natur, die bergleichen größere und kleinere Berke unaufgefordert in mir hervordrachte, manchmal in großen Pausen ruhte, und ich in einer langen Zeitstrecke selbst mit Willen nichts hervorzubringen im Stande war, und daher öfters Langeweile empfand, so trat mir bei

jenem strengen Gegensatz ber Gebanke entgegen, ob ich nicht von ber anbern Seite bas was menschlich, vernfinftig und verständig an mir fen, un meinem und anderer Ruten und Bortheil gebrauchen und die Zwischenzeit, wie ich es ja auch schon gethan und wie ich immer flärker aufgeforbert wurde, ben Weltgefchaften widmen, und bergestalt nichts von meinen Aräften ungebraucht lassen sollte. Ich fand bieses, was aus jenen allgemeinen Begriffen bervorzugeben schien, mit meinem Befen, mit meiner Lage fo übereinstimment, bag ich ben Entschlug fagte, auf biefe Beife zu handeln und mein bisheriges Schwanken und Zaudern dadurch zu bestimmen. Sehr angenehm war mir zu benten, bag ich für wirkliche Dienste von ben Menschen auch reellen Lohn forbern, jene liebliche Raturgabe bagegen als ein Beiliges uneigennützig auszuspenden fortfahren durfte. Durch biefe Betrachtung rettete ich mich von ber Bitterkeit, Die fich in mir batte erzeugen können, wenn ich bemerken mußte, bag gerabe bas fo febr aefuchte und bewunderte Talent in Dentschland als außer bem Gefet und vogelfrei behandelt werbe. Denn nicht allein in Berlin hielt man ben Nachbrud für etwas Zuläffiges, ja Lustiges, sondern ber ehrwürdige, wegen feiner Regententugenben gepriefene Markgraf von Baben, ber zu so vielen Soffmungen berechtigenbe Raifer Joseph begunftigten, jener seinen Maclot, biefer seinen Eblen von Trattner, und es mar ausgesprochen, bak die Rechte so wie bas Eigenthum des Genie's dem Handwerker und Kabricanten unbedingt preis gegeben seben.

Als wir uns einst hierliber bei einem besuchenben Babenser beklagten, erzählte er uns folgende Geschichte. Die Frau Markgräfin, als eine thätige Dame, habe auch eine Bapiersabrik angelegt; die Waare seh aber so schlecht geworden, daß man sie nirgends habe unterbringen kömen. Darauf habe Buchhändler Macklot den Borschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten auf dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in etwas zu erhöhen. Wit beiden Händen habe man dieses angenommen.

Wir erklärten zwar biese bise Nachrebe für ein Mährchen, ergötzten und aber boch baran. Der Name Macklot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichtstmige Jugend, welche gar manche mal borgen unste, indeß die Niederträchtigkeit sich an ihren Talenten berreicherte, durch ein paar gute Einfälle hinreichend entschäbigt.

Glidcliche Kinder und Inglinge wandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Berhältniß der jedesmaligen Umgebung kanm zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff au, den sie bilden, als einen Borrath, dessen sie sich bemächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deshalb in einem wilden wüsten Wesen. Bei ben bessern jedoch entsaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthuslasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eigenem Triebe hindewegt, sich aber auch öfters leiten, sühren und versühren läßt.

Der Ilingling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solchen Falle, und wenn er den Menschen anch seltsam vorkam, so erschien er boch gar manchem willsommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenherzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Bon letzterem einige Geschichtschen.

In der fehr eng in einander gebauten Judengaffe war ein heftiger Brand entstanten. Dein allgemeines Boblwollen, Die baraus entfpringende Lust zu thätiger Sulfe, trieb mich, gut angekleibet wie ich ging und stand, dabin. Man hatte von der Allerheiligengasse ber durchgebrochen; an biefen Zugang verfligte ich mich. Ich fand baselbst eine große Anzahl Menschen mit Baffertragen beschäftigt, mit vollen Eimern sich hindrangend, mit leeren herwarts. 3ch fab gar balb, daß, wenn man eine Gaffe bilbete, wo man bie Eimer herauf - und herabreichte, Die Bulfe Die boppelte fenn wurde. 3ch ergriff zwei volle Eimer und blieb fteben, rief andere an mich beran; ben Rommenbeu wurde die Last abgenommen und bie Rücklehrenden reihten sich auf ber andern Seite. Die Anftalt fand Beifall, mein Zureben und perfönliche Theilnahme ward begunftigt und bie Gaffe vom Eintritt bis jum brennenden Ziele war balb vollendet und geschlossen. Raum aber batte bie Beiterkeit, womit biefes geschehen, eine frobe, man tann fagen, eine luftige Stimmung in biefer lebendigen, zwedmäßig wirlenden Maschine aufgeregt, als der Muthwille sich schon bervorthat und ber Schabenfreube Raum gab. Armselige Flüchtenbe, ihre jammervolle Babe auf bem Ruden schleppend, mußten, einmal in bie bequeme Gasse gerathen, unausweichlich hindurch und blieben nicht

unangefochten. Muthwillige Anabenjunglinge spritzten sie an und fügten Berachtung und Unart noch dem Etend hinzu. Gleich aber, durch mäßiges Zureden und rednerische Strafworte, mit Rücksicht wahrscheinlich auf nieine reinlichen Kleider, die ich vernachlässigte, ward der Frevel eingestellt.

Rengierige meiner Freunde waren herangetreten, den Unfall zu besichauen und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidenen Strümpfen — denn anders ging man damals nicht — in diesem senchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnte ich heranziehen; andere lachten und schüttelten die Röpfe. Wir hielten lange Stand: denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu sich anzuschließen; viele Schaulustige solgten auf einander und so ward mein unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die wunderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Ein solcher Leichtstum im Handeln nach irgend einer gutmuthigen heitern Grille, hervortretend aus einem glücklichen Selbstgefühl, das von den Menschen leicht als Eitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Wunderlichkeiten bemerklich.

Ein sehr harter Winter hatte ben Main völlig mit Eis bebeckt und in einen sesten Boben verwandelt. Der lebhasteste, nothwendige und lustig gesellige Berkehr regte sich auf dem Eise. Gränzenlose Schlittschubbahnen, glattgefrorene weite Flächen wimmelten von bewegter Bersammlung. Ich sehlte nicht vom frühen Morgen an und war also, wie späterhin meine Wutter, dem Schauspiel zuzusehen, angesahren kam, als leichtgekleidet wirklich durchgesroren. Sie saß im Wagen in ihrem rothen Sammetpelze, der, auf der Brust mit starten goldenen Schultren und Quasten zusammengehalten, ganz stattlich aussah.

Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Pelz! rief ich aus bem Stegreife, ohne mich weiter besonnen zu haben: mich friert grimmig.

Auch sie bedachte nichts weiter; im Augenblick hatte ich ben Belz an, ber, purpurfarben, bis an die Waben reichend, mit Zobel verbrämt, mit Gold geschmückt, zu der braumen Pelzmütze, die ich trug, gar nicht übel kleidete. So suhr ich sorglos auf und ab; auch war das Gebränge so groß, daß man die seltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obschon einigermaßen: denn man rechnete mir sie später unter meinen Ansmalien im Ernst und Scherz wohl einmal wieder vor.

Nach solchen Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Handelns schreiten wir an bem eigentlichen Faben unserer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzose hat schon gesagt: Wenn irgend ein guter Ropf die Ansmerksamkeit des Publicums durch ein verdienstliches Berk auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste um zu verhindern, daß er jemals dergleichen wieder hervorbringt. Es ist so wahr! Irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Ingend hervorgedracht, der Beisall wird erworden, aber die Unabhängigkeit versoren; man zerrt das concentrirte Talent in die Zerstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupfen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Einladungen: ein Freund, ein Bekannter schling mir vor, gar oft mehr als bringend, mich da oder dort einzusühren.

Der Quasifrembe, angekündigt als Bar, wegen oftmaligen unfremblichen Abweisens, dann wieder als Hurone Boltaire's, Cumberland's Bestindier, als Naturkind bei so vielen Talenten, erregte die Reugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schicklichen Regotiationen ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Fremd eines Abends mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen reformirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegereise liebte, folgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich; ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hause niedersetzt und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am untern Ende des Flügels, um ihre Gestalt und Wesen nahe gemy bemeerken zu können: sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen wozu das Spiel sie nöthigte waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie ans Ende des Piano's gegen mir über: wir begrliften ums ohne weitere Rede; denn ein Quartett war schon angegangen. Am Schlusse trat ich etwas näher und sagte einiges Berbindliche: wie sehr es mich freue, daß die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte sehr artig meine Worte zu erwiedern, behielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich kommte bemerken, daß sie mich aufmerksam betrachtete und daß ich ganz eigentlich zur Schau stand, welches ich mir wohl konnte gefallen lassen, da man auch mir etwas gar Annuthiges zu schauen gab. Indessen blicken

wir einander an, und ich will nicht längnen, daß ich eine Anziehungstraft von der sanstesten Art zu empfinden glaubte. Das hin- und herwogen der Gesellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annäherung diesen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, sie hossten mich bald wieder zu sehen, und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzustimmen schien. Ich versehlte nicht, nach schildlichen Pausen meinen Besuch zu wiederholen, da sich denn ein heiteres verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Berhältnis zu weissagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastfreiheit unseres Hauses ben guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichteit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen in so fern sie gut waren, waren fromm, und in so fern sie thätig waren, unklug und oft ungeschicht: jenes komte mir nichts helsen und dieses verwirrte mich. Einen merkwirdigen Fall habe ich sorgfältig niedergeschrieben.

Im Ansang bes Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Nieberrhein, daß er nach Franksurt komme, berusen eine bebeutende Augencur daselbst vorzumehmen: er war mir und meinen Eltern willkommen, und wir boten ihm das Quartier an.

Berr von Lerener, ein wirdiger Mann in Jahren, burch Erziehung mb Kührung fürftlicher Rinder, verftandiges Betragen bei Dof und auf Reisen überall geschätt, erbulbete schon lange bas Unglud einer völligen Blindbeit; boch tonnte feine Sehnsucht nach Bulfe nicht gang erlofchen. Run batte Jung feit einigen Jahren, mit gutem Muth und frommer Dreiftigkeit, viele Staaroperationen am Nieberrhein vollbracht und fic baburch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Reblichkeit feiner Seele, Auverläffigfeit bes Charafters und reine Gottesfurcht bewirften ihm ein allgemeines Butrauen; biefes verbreitete fich ftromaufwarts auf bem Bege vielfacher Sandelsverbindungen. Berr von Lerener und bie Seinigen, berathen von einem einsichtigen Arzte, entschloffen sich ben gludlichen Augenarzt tommen zu laffen, wenn fcon ein Frankfurter Raufmann, an bem bie Eur mifgelieft mar, ernftlich abrieth. Aber mas bewies auch ein einzelner Fall gegen fo viele gelungene! Doch Jung tam, nunmehr angelockt burch eine bebeutenbe Belohnung, beren er gewöhnlich bisher

entbehrt hatte; er tam, seinen Ruf zu vermehren, getrost und freudig, und wir wilnschten uns Glud zu einem so wadern und heitern Tischgenossen.

Rach mehreren ärztlichen Borbereitungen ward nun endlich ber Staar auf beiben Augen gestochen: wir waren höchst gespannt; es bieß, ber Batient habe nach ber Operation sogleich gesehen, bis ber Berband bas Tageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ fich bemerken, daß Jung nicht heiter war und daß ihm etwas auf dem Herzen lag; wie er mir benn auch auf weiteres Nachforschen bekannte, bak er wegen Ausgang ber Eur in Sorgen feb. Gewöhnlich - und ich hatte felbft in Strafburg mehrmals zugefeben - fcbien nichts leichter in ber Welt zu febn; wie es benn auch Stilling hundertmal gelungen war. Nach vollbrachtem schmerzlosem Schnitt durch die unempfindliche Hornbaut sprang bei bem gelindesten Drud die tribe Linfe von felbst herans; ber Batient erblickte fogleich die Gegenstände und mußte fich nur mit verbundenen Angen gebulben, bis eine vollbrachte Cur ihm erlaubte, sich bes toftlichen Organs nach Willen und Bequemlichkeit zu bebienen. Wie mancher Arme, bem Jung Diefes Gliid verschafft, batte bem Bobltbater Gottes Segen und Belohnung von oben berab gewünscht, welche nun burch biefen reichen Mann abgetragen werben follte.

Jung bekannte, daß ce dießmal so leicht und glücklich nicht hergegangen; die Linse sen nicht heransgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen; dieß sen nun nicht ohne einige Gewalt geschen. Nun machte er sich Borwlirse, daß er auch das andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich sest vorgesetzt beide zugleich vorzumehnen; an eine solche Zufälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug, die zweite Linse kam nicht von selbst; sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und heransgeholt werden. Wie libel ein so gutmüthiger, wohlgesinnter, gottesssungenden Wann in einem solchen Falle dran seh, läßt keine Beschreibung noch Entwickelung zu; etwas Allgemeines über eine solche Sinnesart steht vielleicht hier am rechten Platze.

Auf eigene moralische Bildung loszuarbeiten, ist das Einfachste und Thunlichste was der Mensch wornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm angeboren: er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt. Stilling lebte in einem sittlich-religiösen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existieren:

er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still, wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig; deswegen befand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten rubigen Berusskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diesen gelingt num wohl die Eitelkeit abzuthun, dem Bestreben nach äußerer Ehre zu entfagen, Behutsamkeit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genossen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszustden. Oft liegt hier eine dimkle Geistessorm zum Grunde, durch Individualität modificirt: solche Personen, zufällig angeregt, legen große Bichtigkeit auf ihre empirische Lausbahn; man hält alles sür übernatürliche Bestimmung, mit der Ueberzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke. Dabei ist im Menschen eine gewisse Reigung in seinem Zustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und sübren zu lassen und eine gewisse Unentschlossen, diese verständigten Plane so wie durch zufälliges Gelingen glinstig zusammentressender unvorhergesehener Umstände.

Wie nun durch eine solche Lebensweise ein aufmerksames mämliches Betragen verkummert wird, so ist die Art in einen solchen Zustand zu gerathen, gleichfalls bedenklich und der Betrachtung werth.

Wovon sich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesveränderungen, benen wir ihren psichologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentlich was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperçus nennen, das Gewahrwerden einer großen Waxime, welches immer eine genialische Geistesoperation
ist; man kommt durch Anschanen dazu, weder durch Nachdenken noch durch Lehre oder Ueberlieserung. Hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glauben ankert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wogen sich empsinden wird. Ein solches Aperçu giebt dem Entdeder die größte Frende, weil es auf originelle Weise nach dem Unendlichen hinbeutet; es bedarf keiner Zeitsolge zur Ueberzeugung: es entspringt ganz und vollendet im Augenblick; daher das gutmilthige altsranzössische Reinwort:

> En peu d'heure Dieu labeure.

Aeußere Anstöße bewirten oft bas gewaltsame Losbrechen solcher Sinnesänderung; man glaubt Zeichen und Wunder zu schanen.

Rutrauen und Liebe verband mich aufs herzlichfte mit Stilling; ich batte boch auch gut und gludlich auf feinen Lebensgang eingewirft, und es war gang seiner Ratur gemäß, alles was filr ihn geschah, in einem bankbaren feinen Bergen zu behalten: aber fein Umgang war mir in meinem bamaligen Lebensgange weber erfreulich noch förberlich. Zwar überließ ich gern einem jeben, wie er fich bas Rathfel feiner Tage zurecht legen und ausbilden wollte; aber die Art, auf einem abentenerlichen Lebensgange alles was ums vernilmftigerweise Gutes begegnet, einer ummittelbaren göttlichen Einwirtung anzuschreiben, schien mir boch zu anmaglich, und bie Borftellungsart, daß alles was aus unferm Leichtfim und Dünkel, übereilt ober vernachläffigt, schlimme, schwer zu ertragende Folgen hat, gleichfalls für eine göttliche Babagogit zu halten, wollte mir auch nicht in ben Ich konnte also ben guten Freund nur anhören, ihm aber nichts Erfreuliches erwiedern; doch lieft ich ihn wie so viele andere gern gewähren, und schützte ihn später wie früher, wenn man, gar zu weltlich gefinnt, sein gartes Wesen zu verleten fich nicht scheute. Daber ich ihm auch ben Einfall eines schaltischen Mannes nicht zu Ohren tommen ließ, ber einmal ganz ernsthaft ausrief: Rein flrmahr, wenn ich mit Gott so gut stünde wie Jung, so wurde ich das höchste Wesen nicht um Gelb bitten, fondern um Weisheit und guten Rath, damit ich nicht so viel bumme Streiche machte, die Geld toften und elende Schuldenjahre nach fich ziehen.

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jett nicht die Zeit. Zwischen Furcht und Hoffnung gingen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und verlor sich ganzlich: die Augen des braven geduldigen Mannes entzündeten sich; und es blieb kein Zweifel, daß die Cur misstungen seh.

Der Zustand in den unser Freund dadurch gerieth, läßt teine Schilberung zu; er wehrte sich gegen die innerste tiesste Berzweislung von der schlimmsten Art. Denn was war nicht in diesem Falle verloren! Zuwörderst der größte Dant des zum Lichte Wiedergenesenen, das Herrlichste bessen sicht der Arzt nur erfreuen kam; das Zutrauen so vieler andern Hillssbedürstigen; der Eredit, indem die gestörte Ansübung dieser Aumst eine Familie im hülflosen Zustande zurückließ. Genug, wir spielten das unerfreuliche Orama Hods von Ansang die zu Ende durch, da dem der treue Mann die Rolle der scheltenden Freunde selbst übernahm. Er wollte biesen Borfall als Strafe disheriger Fehler ansehen; es schien ihm, als

habe er die ihm zufällig überkommenen Augenmittel frevelhaft als göttlichen Bernf zu diesem Geschäft betrachtet; er warf sich vor, dieses höchst wichtige Fach nicht durch und durch studiet, sondern seine Curen nur so obenhin auf gut Glüd behandelt zu haben; ihm kam augenblicklich vor die Seele, was Miswollende ihm nachgeredet; er gerieth in Zweisel, od diese auch nicht Wahrheit sep? Und dergleichen schmerzte um so tieser, als er sich den sür fromme Menschen so gesährlichen Leichtsum, leider auch wohl Dänkel und Eitelkeit, in seinem Lebensgange mußte zu Schulden kommen lassen. In solchen Augenblicken verlor er sich selbst, und wie wir uns auch verständigen mochten, wir gelangten doch nur zulest auf das vernünstig nothwendige Resultat, das Gottes Rathschlisse unerforschlich sehen.

In meinem vorstrebend heitern Sinne ware ich noch mehr verletzt gewefen, hatte ich nicht, nach berkommlicher Beife, biefe Seelenzustanbe ernster freundlicher Betrachtung unterworfen und sie mir nach meiner Beife gurecht gelegt: nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Sorgfalt und bausliche Bemilhung fo übel belohnt zu feben; fie empfand es jedoch nicht bei ihrem unabläffig thätigen Gleichmuth. Der Bater bauerte mich am meisten. Um meinetwillen batte er einen streng geschlossenen Hausbalt mit Anstand erweitert und genok besonders bei Tifch, wo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreisende herangog, sehr gern eines muntern, ja paradoren Gespräches, ba ich ihm benn burch allerlei bialettisches Rlopffechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete; benn ich batte die gottlose Art alles zu bestreiten, aber nur in sofern bartnädig, daß berjenige, ber Recht behielt, auf alle Fälle lächerlich wurde. Hieran war num in ben letten Wochen gar nicht zu benten; benn bie glitclichsten beiterften Ereignisse, veranlaßt burch wohlgelungene Nebencuren bes burch die Hauptcur so unglücklichen Freundes, konnten nicht greifen, viel weniger der tranzigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn so machte uns im Einzelnen ein alter blinder Betteljube aus dem Isenburgischen zu lachen, der, in dem höchsten Elend nach Franksurt geführt, kaum ein Obdach, kaum eine kümmerliche Nahrung und Wartung sinden konnte, dem aber die zähe orientalische Natur so gut nachhalf, daß er vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde sich mit Entzücken geheilt sah. Als man ihn fragte, ob die Operation geschwerzt habe, so sagte er nach der hyperbolischen Weise: Wenn ich eine Million Augen hätte,

so wollte ich sie jedesmal für ein halb Kopfstüd sämntlich nach und nach operiren lassen. Bei seinem Abwandern betrug er sich in der Fahrgasse eben so excentrisch; er dankte Gott auf gut alttestamentlich, pries den Herrn und den Bundermann, seinen Gesandten. So schritt er in dieser langen gewerdreichen Straße langsam der Brüde zu. Berkäuser und Käuser traten aus den Läden heraus, überrascht durch einen so seltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Belt ausgesprochenen Enthussamus; alle waren angeregt zur Theilnahme, dergestalt daß er, ohne irgend zu sordern oder zu heischen, mit reichlichen Gaben zur Wegzehrung beglückt wurde.

Eines solchen heitern Borfalls burfte man in unserm Kreise aber kanm erwähnen: benn wenn ber Aermste, in seiner sandigen Heimath übermain, in hänslichem Elend höchst glücklich gebacht werden kounte, so vermiste dagegen ein Wohlhabender, Würdiger diesseits das unschätzbare, zu-nächst gehoffte Behagen.

Kränkend war baher für unfern guten Jung der Empfang der tausend Gulden, die, auf jeden Fall bedungen, von großmüthigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Baarschaft follte bei seiner Rückehr einen Theil der Schulden ausläschen, die auf traurigen, ja unseligen Zuständen lasteten.

Und so schied er trostlos von uns: benn er sah zurücklehrend den Empfang einer sorglichen Frau, das veränderte Begegnen von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich, als Bürgen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Slücke schon Miswollenden konnte er in diesem und jenem Hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine durch seine Abwesenheit schon verklimmerte, durch diesen Unfall in ihren Wurzeln bedrochte Praxis mußte ihn änserst ängstigen.

So entließen wir ihn, von unserer Seite jedoch nicht ganz ohne Hoffnung: benn seine tlichtige Natur, gestilt auf den Glauben an übernatürliche Hille, mußte seinen Freunden eine stillbescheidene Zuversicht einstößen.

### Siebenzehntes Buch.

Wenn ich die Geschichte meines Berhältnisses zu Lili wieder aufnehme, so habe ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsere Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von bem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte baber nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Bortheile und Weltvergnügungen ausgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Berwandten, so wie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwirdigen Dunkel. Auch kleiner Schwächen wurde gedacht, und so konnte sie nicht läugnen, daß sie eine gewisse Gabe anzuziehen an sich habe bemerken müssen, womit zugleich eine gewisse Sigenschaft sahren zu lassen, verbunden seh. Hierburch gelangten wir im Hin- und Wiederreden auf den bedenklichen Puult, daß sie biese Gabe auch an mir gesibt habe, jedoch bestraft worden seh, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Geständnisse gingen aus einer so reinen kindhaften Natur hervor, daß sie mich dadurch aufs allerstrengste sich zu eigen machte. Ein wechselseitiges Bedurfniß, eine Gewohnheit sich zu sehen, trat nun ein; wie hätte ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren muffen, wenn ich mich nicht hätte entschließen können, sie in ihren Cirkeln zu sehen! hieraus erwuchs mir mannichsaltige Bein.

Mein Berhältniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter: es glich meinen früheren Berhältniffen, und war noch höherer Art. An die Aengerlichkeiten jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht.

Ein unbezwingliches Berlangen war herrscheub geworben; ich konnte nicht ohne fie, sie nicht ohne mich sehn: aber in ben Umgebungen und bei ben Einwirkungen einzelner Glieber ihres Kreises, was ergaben sich ba oft für Distage und Fehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartien, die zur Unlust ausliefen, ein retarbirender Bruder, mit dem ich nachfahren sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Gelassenteit, ich weiß nicht ob mit Schadenfreude, langsamst vollendete, und badurch die ganze wohldurchdachte Beradredung verdarb, auch sonstiges Antressen und Bersehlen, Ungeduld und Entbebrung, alle diese Beinen, die in irgend einem Roman, umständlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser sinden würden, muß ich hier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung, einem jngendlichen Mitgesühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar bekannt, aber vielleicht besonders hier eindrücklich, eingeschaltet stehen.

Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget bich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg bein Fleiß und deine Ruh — Ach, wie kamst du nur dazu?

Fesselt bich die Jugendblüthe, Diese liebliche Gestalt,
Dieser Blid voll Treu' und Güte Mit unenblicher Gewalt?
Wil ich rasch mich ihr entziehen, Wich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblid, Ach, mein Weg zu ihr zurud.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe lose Mädchen Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben num auf ihre Weise. Die Berändrung ach wie groß! Liebe! Liebe! taß mich los!

Barum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in jene Bracht? Bar ich guter Junge nicht so selig In der öben Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, Lag im Monbenschein, Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich bammert' ein.

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft, Hatte ganz dein liebes Bild empfunden Lief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, ben bu bei fo viel Lichtern An bem Spieltisch hältst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegentiber stellst?

Reizenber ist mir bes Frühlings Blüthe Num nicht auf ber Flur; Wo du Engel bist, ist Lieb' und Güte, Wo du bist, Natur.

Hat man sich biese Lieber aufmerksam vorgelesen, lieber noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein Hanch jener Fille glücklicher Stunden gewiß vorliberweben. Doch wollen wir aus jener größern, glänzenden Gefellschaft nicht eilig abscheiben, ohne vorber noch einige Bemerkungen hinzuzusügen; besonders den Schluß des zweiten Gedichtes zu erläutern.

Diejenige, bie ich nur im einfachen, felten gewechselten Saustleibe gu

segen, und boch war es ganz dieselbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blieb sich gleich, nur möchte ich sagen, ihre Anziehungszabe that sich mehr hervor; es sen nun, weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebhafter zu äußern, sich von mehreren Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entgegenkam, sich von mehreren Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entgegenkam, sich zu vermannichsaltigen Ursache fand; genug, ich konnte mir nicht läugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits unsbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie seh auch weiteren und allgemeineren Zuständen gewachsen.

War es doch derfelbige nun durch But verhüllte Busen, der sein Immeres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Ieder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborgenes edles Verständniß aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Verabredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit dergleichen Berhältnisse enger knüpsen. Offenbach am Main zeigte
schon damals bedeutende Anfänge einer Stadt, die sich in der Folge zu
bilden versprach. Schöne, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten
sich schon hervorgethan: Onkel Bernhard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitläusige Fabrikgebände
schlossen sich an; d'Orville, ein jüngerer lebhafter Mann von liebenswürdigen Eigenheiten, wohnte gegenüber. Anstossende Gärten, Terrassen,
bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, setzen den Eintretenden und Berweisenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte für seine Gefühle keinen erwünschtern
Raum sinden.

Ich wohnte bei Johann Andre, und indem ich diesen Mam, der sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Abschweifung erlauben, um von dem damaligen Opern-wesen einigen Begriff zu geben.

In Franksurt birigirte zu ber Zeit Marchand bas Theater, und such seine eigene Person bas Mögliche zu leisten. Es war ein

iconer, groß und wohl gestalteter Mann in ben besten Jahren: bas Bebagliche. Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Theater war baber angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man bamals zu Ausführung musikalischer Werte wohl allenfalls bedurfte; beghalb er benn die kleinern und größern frangosischen Opern herliber zu beguemen bemilbt war. Der Bater in ber Gretru'ichen Oper: Die Schone bei bem Ungeheuer, gelang ibm befonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranstalteten Biston, gar ausdrücklich zu gebärden wußte. Diese in ihrer Art wohlgelungene Oper näherte sich jedoch bem eblen Styl, und war geeignet bie garteften Gefühle zu erregen. Dagegen hatte fich ein realistischer Dämon bes Operntheaters bemächtigt; Buftands = und Handwerksopern thaten fich hervor. Die Jäger, ber Faßbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; André wählte sich ben Töpfer. Er batte fich bas Gebicht felbst geschrieben, und in ben Text, der ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von diesem allezeit sertigen Dichter und Componisten nur so viel sagen als hier gesorbert wird. Er war ein Mann von angeborenem lebhasten Talente, eigentlich als Techniser und Fabricant in Offenbach ansässig; er schwebte zwischen dem Capellmeister und Dilettanten. In Hoffnung jenes Berdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musik gründlichen Fuß zu sassen; als Letzterer war er geneigt, seine Compositionen ins unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Kreis zu füllen und zu besleben sich höchst thätig erwiesen, ist der Pfarrer Ewald zu nennen, der geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seiner Pflichten, seines Standes im stillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreise als unentbehrlich, auffassend und erwiedernd, mitgebacht werden.

Lili's Bianospiel sesselte unsern guten André vollkommen an unsere Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, ausstührend, waren wenige Stunden des Lags und der Nacht, wo er nicht in das Familienwesen, in die gessellige Lagesreihe miteingriff. Bürgers Lenore, damals ganz frisch bestannt, und mit Enthustasmus von den Deutschen aufgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor. Auch ich, der viel

und lebhaft recitirend vortrug, war fle zu beclamiren bereit; man langweilte sich bamals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von uns beiden sie hören wolle, so siel die Entscheidung oft zu meinen Gumften.

Dieses alles aber, wie es auch set, biente ben Liebenden nur zur Berlängerung des Zusammensehns; sie wissen kein Ende zu sinden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Berführung der beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu setzen, um die nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frühe ans dem Hause, so sand man sich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Anschnliche Gebäude, die zu jeuer Zeit einer Stadt Ehre gemacht hätten, Gärten, parterreartig übersehdar, mit slachen Blumen = und sonstigen Prunkbeeten, freie Uebersicht über den Fluß dis ans jeuseitige Ufer, oft schon früh eine thätige Schiffsahrt von Flößen und gelenken Marktschiffen und Kähnen, eine sanst hingleitende lebendige Welt, mit liedevollen zarten Empfindungen im Einklang. Selbst das einsame Borüberwogen und Schissessische eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich, und versehlte nicht einen entschieden beruhigenden Zauber über den Herantretenden zu verbreiten. Ein heiterer Himmel der schönsten Idhrszeit überwölbte das Ganze, und wie angenehm mußte sich eine traute Gesellschaft, von solchen Scenen umgeben, morgendlich wiedersinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so möge er bebenken, daß zwischen dasjenige was hier, des Bortrags halben, wie im Zusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten. Männer und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eifrig beschäftigt. Auch ich versämmte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zukunft, das mir Obliegende zu besorgen, und sand noch Zeit genug dassenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich hindrängten.

Die früheften Morgenstunden war ich der Dichtkunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurift, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Berwaltung seines

Bermögens als die Berbindung mit werthgeschätzten Freunden auserlegte; und ob ihm gleich sein Charafter als kaiserlicher Rath zu prakticiren nicht erslaubte, so war er boch manchem Bertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die ansgesertigten Schriften von einem ordinirten Advocaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhafter geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätzte als meine Praxis, und deswegen alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tilchtig, aber von langsamer Conception und Ausstührung, studirte er die Acten als geheimer Reserendär, und wenn wir zusammentraten, legte er mir die Sache vor, und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Baterfreude gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ, wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden.

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern hatte sich ein Schreiber zu uns gesellt, bessen Charakter und Wesen, wohl durchgeführt, leicht einen Roman fördern und schmüden könnte. Nach wohlgenutzen Schulziahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzu leichtfertiges akademisches Leben den übrigen Gang seiner Tage: er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürstigkeit hin, und kam erst später in bessere Umstände durch Hilse einer sehr schönen Handschift und Rechnungssertigkeit. Bon einigen Advocaten unterhalten, ward er nach und nach mit den Förmlichkeiten des Rechtsganges genau bekannt, und erward sich alle, denen er diente, durch Rechtsganges genau bekannt, und erward sich alle, denen er diente, durch Rechtschlichkeit und Plinktlichkeit zu Gönnern. Auch unsern Hause hatte er sich verpflichtet, und war in allen Rechts= und Rechnungssachen bei der Hand.

Dieser hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ausbehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegenheiten als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathhanse wußte er alle Wege und Schliche; in den beiden burgemeisterlichen Audienzen war er auf seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Rathsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von seinem ersten Eintritt ins Amt her, in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Vertrauen erworben,

bas man wohl eine Art von Einfluß nennen konnte. Das alles wußte er zum Ruten seiner Gönner zu verwenden; und da ihn seine Gesundheit nöthigte, seine Thätigkeit mit Maß zu üben, so sand man ihn immer bereit, jeden Austrag, jede Bestellung sorgfältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehmt, von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung, sein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ansbruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung was zu thun seh, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden Hindernissen. Er mochte stark in den Bierzigen sehn und es reut mich noch — ich darf das Obengesagte wiederholen — daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingestigt habe.

In Hoffnung meine ernsten Leser durch das Borgetragene einigermaßen befriedigt zu haben, darf ich mich wohl wieder zu den glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigten.

Daß Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Abwechslung gefeiert wurden, liegt in der Natur folcher Berbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Ewald zu Gunsten ward das Lied gedichtet:

> In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen sehn! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht, Erneuert unfre Flammen; Er hat sie angesacht.

Da dieß Lied sich die auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empsehlen wir es auch unsern Nachkommen und wilnschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empsanden.

Rum aber wird man erwarten, daß Lili's Geburtstag, welcher ben 23. Juni 1775 fich jum flebzehntenmal wiederholte, befonders follte gefeiert

werben. Sie hatte versprochen am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinkunft von diesem Feste alle herkömmlichen Berzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit Herzlichkeiten, die ihrer würdig wären, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit solchen angenehmen Pflichten beschäftigt sah ich die Sonne untergeben, die einen folgenden heitern Tag verkündigte und unserm Fest ihre frohe glänzende Gegenwart versprach, als Lili's Bruder George, der sich nicht verstellen konnte, ziemlich ungebärdig ins Zimmer trak und ohne Schonung zu erkennen gab, daß unser morgendes Fest gestört set; er wisse selbst weder wie noch wodurch; aber die Schwester lasse sagen, daß es ihr völlig ummöglich seh morgen Mittag nach Offenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten Feste Theil zu nehmen; erst gegen Abend hosse sie Untunst bewirken zu können. Nun fühle und wisse sie recht gut, wie unangenehm es mir und unsern Fremden sallen müsse, bitte mich aber so herzlich dringend als sie könne, etwas zu ersuden, wodurch das Unangenehme dieser Nachricht, die sie mir überlasse, hinaus zu melden, gemildert, ja versöhnt werde; sie wolle mir's zum allerbesten danken.

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gesunden was zu thun war.

Eile, rief ich, George! fage ihr, fie folle sich ganz beruhigen, möglich machen daß sie gegen Abend tomme; ich verspräche, gerade biefes Unheil solle zum Fest werden!

Der Anabe war neugierig und wünschte zu wissen wie? Dieß wurde ihm ftanbhaft verweigert, ob er gleich alle Künste und Gewalt zu Hülse rief, die ein Bruder unserer Geliebten auszuliben sich anmaßt.

Raum war er weg, so ging ich mit sonderharer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem frohen, freien Geftihl, daß hier Gelegenheit sen mich als ihren Diener auf eine glänzende Weise zu zeigen, hestete ich mehrere Bogen mit schöner Seide, wie es dem Gelegenheitsgedichte ziemt, zusammen und eilte den Titel zu schreiben:

#### "Sie fommt nicht!

Ein jammervolles Familienstäd, welches, geklagt seh es Gott! ben 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf bas allernatürlichste wird aufgeführt werben. Die Handlung bauert vom Morgen bis auf'n Abenb." Da ngu ibiefem Scherze weber Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mach ihr barach erfundigt, aber nie etwas bavon wieder erfahren tomnen; ich muß daher es wieder aufs neue zusammendichten, welches im allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplat ist d'Orville's Hans und Garten in Offenbach; die Handlung eiöffinet sich burch die Domestiken, wobei jedes genan seine Rolle spielt und die Austalten zum Fest vollkommen deutlich werden. Die Kinder mischen sich drein, nach dem Leben gebildet; dann der Herr, die Frau mit eigenthilmlichen Thätigkeiten und Einwirkungen; dann kommt, indem alles sich in einer gewissen hastigen Geschäftigkeit durch einander treibt, der innermübliche Nachdar Componist Hans Andre; er setzt sich an den Flügel und rust alles zusammen, sein eben fertig gewordenes Festlied anzuhören und durchzuprodiren. Das ganze Haus zieht er heran, aber alles macht sich wieder sort, dringenden Geschäften nachzugehen; eins wird vom andern abgerusen, eins bedarf des andern, und die Dazwischenkunst des Gärtners macht ausmerklam auf die Garten und Wassersenen; Kränze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Art, nichts ist vergessen.

Als man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Art von lustigem hin- und Wiederträger, berechtigt war auch eine Charakterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzu gute Trinkgeld wohl ungefähr merken kounte, was sitr Berhältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Backet etwas zu gute, hosst ein Glas Wein und Semmelhrod, und übergiebt nun nach einigem schalkhaftem Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere sallen zu Boden; er rust: Laßt mich zum Tisch! laßt mich zur Commode, damit ich nur streichen kann!

Das geistreiche Zusammensehn lebeluftiger Menschen zeichnet sich vor allem aus durch eine Sprach- und Gebärdenspmbolik. Es entsteht eine Art Saumer-Idiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glücklich macht, den Fremden unbemerkt bleibt, oder bemerkt, verdrießlich wird. Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten, eine, die hier durch Wort und Geberde als streichen ausgebrückt ist, und welche stattfand, wenn etwas Anstösiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saf oder in der Nähe von einer Fläche sich befand.

Es hatte biefes seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, bie sie einmal begangen, als ein Frember, bei Tafel neben ihr sitzenb,

etwas Unziemliches vorbrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg, und school alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden, ich weiß nicht was alles — Messer, Gabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig: es war jedermann erschreckt; die Bedienten liesen zu; niemand wußte, was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschicklichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelösscht.

Hier war nun also ein Symbol gesunden, für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tilchtiger, braver, schäpenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzukommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn ber Dichter nun also bem Hansherrn biese Begierbe zu streischen, eine uns zur Natur gewordene Gewohnheit als Mimit aufgiebt, so sleht man bas Bebeutende, bas Effectvolle: benn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen broht, so hält ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Seffel wirft.

Bas ist begegnet? ruft man aus. Ift sie trant? ist jemand geftorben?

Lest! lest! ruft b'Orville: bort liegt's auf ber Erbe.

Die Depesche wird aufgehoben; man liest, man ruft: fie tommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; aber fie war boch wohl! es war ihr nichts begegnet! Niemand von der Familie hatte Schaben genommen; Hoffnung blieb auf den Abend.

André, der indessen immersort musicirt hatte, kam doch endlich auch herbeigesansen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Verdruß und Berskand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Jurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, dis der muskerhaft ruhige Onkel Bernhard endlich herankommt, ein gutes Frühstück, ein löblich Wittagssiest erwartend, und der einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansleht, beschwichtigende, vernfinstige Reden äußert und alles ins Gleiche bringt, völlig wie in der griechischen Eragödie ein Gott

bie Berworrenheiten ber größten Helben mit wenigen Borten aufzulösen weiß.

Dieß alles warb während eines Theiles der Racht mit lanfender Feber niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen Punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblident wachte ich auf, mit Borfat und Einrichtung, genau Mittags gleichfalls in Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen: das gestörte Fest verlautete kaum; sie schalten und schimpsten, daß ich sie so gut getroffen hätte. Die Dienerschaft war zusrieden, mit der herrschaft auf gleichem Theater ausgetreten zu sehn; nur die Kinder, als die entschiedensten undestechdarsten Realisten, versicherten hartnädig, so hätten sie nicht gesprochen, und es seh überhaupt alles ganz anders gewesen, als wie es hier geschrieden stünde. Ich beschwichtigte sie mit einigen Borgaden des Nachtisches, und sie hatten mich wie immer lieb. Ein fröhliches Mittagsmahl, eine Mäßigung aller Feierlichseiten gab uns die Stimmung, List ohne Prunt, aber vielleicht um besto lieblicher zu empfangen. Sie kam und ward von heitern, ja lustigen Gesichtern bewillsommt, beinahe betroffen, daß ihr Außenbleiden so viel Heiterkeit erlaube. Man erzählte ihr alles, man trug ihr alles vor, und sie, nach ihrer lieben und süssen Art, dankte mir, wie sie allein nur konnte.

Es bedurfte keines sonderlichen Scharfsinns, um zu bemerken, daß ihr Außenbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch hin- und herreden über unser Berhältniß verursacht war. Indessen hatte dieß weder auf unsere Gesinnungen, noch auf unser Betragen ben mindesten Einfluß.

Ein vielfacher geselliger Zubrang aus ber Stadt konnte in dieser Iahreszeit nicht fehlen. Oft kam ich nur spät des Abends zur Gesellschaft, und fand sie dem Scheine nach theilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mochte ich ihr gern in irgend etwas nützlich sehn, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte, oder irgend einen Auftrag zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfrenlichste, was einem Menschen begegnen kann; wie und die alten Ritterromane dergleichen zwar auf eine dunkle, aber kräftige Beise zu überliesern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen,

und sie burfte sich biesen Stolz gar mohl erlauben; hier triumphiren Ueberwinder und Ueberwundene, und beibe behagen fich in gleichem Stolze.

Dieß mein wieberholtes, oft nur kurzes Einwirken war aber immer besto fräftiger. Johann Andre hatte immer Musikovrrath; auch ich brachte fremdes und eigenes Neue; poetische und musikalische Blüthen regneten herab. Es war eine durchaus glänzende Zeit; eine gewisse Eraktation waltete in der Gesulschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Sanz ohne Frage theilte sich dieß den übrigen aus unserm Berhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eigenen kühnen Natur hervortreten, geben sie verschüchterten Gemülthern Muth, die nunmehr nicht begreisen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimlichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger verstedte Berhältnisse, die sich nunmehr ohne Scheu durchschlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Konnte ich benn auch wegen vermannichsaltigter Geschäfte die Tage bort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heiteren Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammensehn im Freien. Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "ich schlafe, aber mein Herz wacht;" die hellen, wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereigniß mit Wohlgefallen ausnehmen.

Wir waren beim klarsten Sternhimmel bis spät in der freien Gegend umherspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thüre zu Thüre nach Hause begleitet und von ihr zuletz Abschied genommen hatte, sühlte ich so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht sämmte. Ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gedanken und Hoffnungen zu überlassen; ich seine mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören. Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklärender Ton, ganz nahe bei mir; es war kein Nasscheln, kein Kanschen, und bei näherer Ausmerksamkeit entdeckte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Gethier seh. Es mochten Igel oder Wieselnschu, oder was in solcher Stunde dergleichen Geschäft vornimmt.

Ich war barauf weiter nach ber Stadt zugegangen und an ben Röberberg gelangt, wo ich bie Stufen, welche nach ben Weingarten binauf

führen, an ihrem taltweißen Scheine erkannte. Ich ftieg hinauf, setzte mich nieber und schlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dämmerung sich schon verbreitet; ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in früheren Zeiten als Schutwehr wider die hüben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir; leichte Nebel deuteten den Weg des Flusses an: es war frisch, mir willfommen.

Da verharrte ich bis die Sonne nach und nach, hinter mir aufgehend, das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurud, das sie, die noch Schlasende, umgab.

Ie mehr aber, um bes wachsenben Geschäftstreises willen, ben ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werben und baburch eine gewisse peinliche Berlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um ber Zukunft willen bas Gegenwärtige hintansetze und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich sie für bebeutender als sie wirklich waren, und dachte nm so mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein so öffentliches Berhältniß nicht länger ohne Missbehagen fortzusühren war. Und wie es in solchen Fällen zu gehen psiegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus; aber das Gesühl eines wechselseitigen unbedingten Behagens, die volle Ueberzeugung, eine Trennung seh unmöglich, das in einander gleichmäßig gesette Bertrauen, das alles brachte einen solchen Ernst hervor, daß ich, der ich mir sest vorgenommen hatte, kein schleppendes Berhältniß wieder anzukulpsen, und mich doch in dieses, ohne Sicherheit eines günstigen Erfolges, wieder verschlungen sand, wirklich von einem Stumpssinn befangen war, von dem ich mich zu retten, mich immermehr in gleichgültige weltliche Geschäfte verwickelte, aus denen ich auch nur wieder Bortheil und Infriedenheit an der Hand der Geliebten zu gewinnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Zustande, dergleichen doch auch mancher peinlich empfunden haben mag, tam uns eine Hausfreundin zu Hilfe, welche die sämmtlichen Bezilge der Personen und Zustände sehr wohl durchsah. Man nannte sie Demoiselle Delf; sie ftand mit ihrer ältern Schwester einem kleinen Handelshaus in heibelberg vor, und war der größern Franksurter Bechselbandlung bei verschiedenen Borfällen vielen

Dank schuldig geworben. Sie kannte und liebte Lili von Jugend auf: es war eine eigene Berfon, ernsten manulichen Ansehens und gleichen, berben, haftigen Schrittes vor fich bin. Sie batte fich in die Welt befonders zu fligen Urfache gehabt, und tannte fie baber wenigstens in gemiffem Sinne. Man tounte sie nicht intrigant nennen: sie pflegte ben Berbaltniffen lange zuzusehen und ihre Absichten stille mit fich fortzutragen; bann aber batte fie die Gabe, die Gelegenheit zu erfeben, und wenn fie die Gefinnungen ber Bersonen zwischen Zweisel und Entschluß schwanten fab, wenn alles anf Entschiedenheit antam, so wufte fie eine folde Rraft ber Charaftertlichtiakeit einzuseten, baf es ihr nicht leicht mifflang ihr Borhaben aus-Eigentlich hatte fie teine egoistischen Zwede; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine Beirath gestiftet zu haben, war ihr schon Belohnung. Unfern Bustand batte sie längst burchblidt, bei wiederholtem Hiersehn burchforscht, fo bag sie sich endlich überzeugte, biese Reigung sen zu begünftigen, diese Borfate, redlich, aber nicht genugsam verfolgt und angegriffen, mußten unterflütt und biefer tleine Roman förbersauft abgeschlossen werben.

Seit vielen Jahren hatte sie das Bertrauen von Lili's Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Estern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses barsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit Berstand im Hintergrunde, sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unsere Wilnsche, unsere Hossmugen; ihre Lust zu wirken sah darin einen Auftrag: kurz, sie unterhandelte mit den Ettern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen mochten, beseitigt, genng sie tritt eines Abends zu und und bringt die Einwilligung. Gebt euch die Hände! rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiesen Athembolen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein seltsamer Beschluß bes hoben über uns Waltenben, baß ich in bem Berlaufe meines wundersamen Lebensganges boch auch erfahren sollte, wie es einem Brautigam zu Muthe sety.

Ich barf wohl sagen, bag es für einen gesitteten Manu bie angenehmfte aller Erinnerungen seh. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wieberholen, bie sich schwer aussprechen und kaum erklären laffen. Der

vorhergehende Zustand ist durchaus verändert; die schroffsten Gegensätze sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernumft, die thrannistrenden Triebe, das versständige Geset, welche sonst in immerwährendem Zwist und bestritten, alle diese treten nummehr in freundlicher Einigkeit heran, und bei allgemein geseiertem frommem Feste wird das Berbotene gesordert und das Berpönte zur unerlässlichen Psiicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von dem Ausgenblick an eine gewisse Sinnesveränderung in mir vorging. War die Geliebte mir disher schön, anmuthig, anziehend vorgesommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Berson: ihre Annunth und Liebenswilrdigkeit gehörten mein, das fühlte ich wie sonst; aber der Werth ihres Charatters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zwerlässigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblickte es und freute mich dessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte.

Es ist schon längst mit Grund und Bebeutung ausgesprochen, auf dem Gipsel der Zustände hält man sich nicht lange. Die ganz eigentlich durch Demoiselle Dels eroberte Zustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obwaltend anerkannt, stillschweigend und ohne weitere Förmlichteit. Denn sobald etwas Ideelles, wie man ein solches Berlöbnis wirklich nemmen kann, in die Wirklicheit eintritt, so entsteht, wenn man völlig abgeschlossen zu haben glaubt, eine Krise. Die Ausenwelt ist durchaus undarmherzig und sie hat Recht: denn sie muß sich ein sir allemal selbst behaupten; die Zuversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Wirklichen scheitern. Junge Gatten, die, besonders in der spätern Zeit, mit nicht genugsamen Gittern versehen, in diese Zustände sich einlassen, mögen ja sich teine Honigmonde verspechen; unmittelbar droht ihnen eine Welt mit unverträglichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Ehepaar absurd erscheinen lassen.

Die Unzulänglichkeit der Mittel, die ich zur Erreichung meines Zwecks mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie die auf einen gewiffen Punkt zugereicht hätten; num der Zweck näher heranrlicke, wollte es hiben und drüben nicht vollkommen passen. Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem sindet, trat num in seiner

völligen Incongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Allchternheit mußte mein Haus, meine häusliche Lage, in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsehn, das Ganze seh auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war habei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Berständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Reigungsvolle und Leidenschaftlose zu Ende des dritten Theiles kennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon ausgemanerten zugerundeten Gewölde: aber hier hatte man dei ruhiger unbesangener Betrachtung sich nicht läugnen können, daß, um diese neue Gewordene in solche Function gleichfalls einzuseten, man ein neues Gewölde hätte zurichten müssen.

Indessen war mir dieß noch nicht deutlich geworden, und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause und gedachte ich sie hereinzusübren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Eirkeln zu erscheinen, um gegen die Tags- und Modemenschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neugebanten stattlichen Bürgerhause ein nummehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geseitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung, kein Berhältniß der Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammenhang. Andere Religionsgebräuche, andere Sitten! Und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise sortsetzen, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause Keine Gelegenheit, keinen Raum.

Hatte ich bisher von allem biesem abgesehen, so waren mir zur Beruhigung und Stärkung von ansen her schöne Ansichten eröffnet, zu irgend einer gebeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist saßt überall Tuß; Fähigkeiten, Talente erregen Bertrauen; jedermann benkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Judringliche Jugend findet Gunst; bem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das beutsche geistig eliterarische Terrain war bannals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter ben Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den neu anfzuwühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Haushälter wünschen. Selbst die angesehene wohlgegründete

Freimaurerloge, mit deren vornehmsten Gliebern ich eben durch mein Berhältniß zu Lisi bekannt geworden war, wußte auf schickliche Weise meine Annäherung einzuleiten: ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl, welches mir später als Berrücktheit erschien, lehnte jede nähere Berknüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherem Sinne verdunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nahe verwandten Iwecken, hätten förderlich sehn müssen.

Ich gehe zu bem Besonbersten zurück.

In solden Städten, wie Frankfurt, giebt es collective Stellen, Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thätigkeit gränzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Andlick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man setzte voraus, daß ich für sie passe, es wäre auch gegangen, unter der Bedingung jener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man theilt sich das Glusstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigkeit; es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft beshalb gemildert werde.

In Friedenszeiten ist filr die Menge wohl tein erfreulicheres Lesen, als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neuesten Beltereignissen eilige Nachricht geben. Der ruhige wohlbehaltene Burger übt daran auf eine unschuldige Beise den Parteigeist, den wir in unserer Beschränktheit weder loswerden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschafft sich alsdann, wie bei einer Bette, ein willkürliches Interesse, unwesentlichen Gewinn oder Berlust, und nimmt, wie im Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginären Theil an fremdem Glud und Unglud. Diese Theilnahme erscheint oft willkürlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Gründen. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beisall, bald aber, von glänzendem Ersolg hingerissen, wenden wir uns zu demjenigen, dessen Borsätze wir würden getadelt haben. In allem diesem verschafste uns jene Zeit reichlichen Stoff.

Friedrich der Zweite, auf seiner Araft ruhend, schien noch immer das Schickfal Europens und der Welt abzuwägen; Katharina, eine große Frau, die sich selbst des Thrones würdig gehalten, gab tilchtigen hochbegunstigten Männern einen großen Spielraum, der Herrscherin Macht immer weiter auszubreiten; und da dieß über die Tirken geschah, denen wir die Berachtung, mit welcher sie auf uns herniederblicken, reichlich zu

vergelten gewohnt sind, so schien es als wenn teine Menschen ausgeopfert würden, indem diese Unchristen zu Tausenden sielen. Die brennende Flotte in dem Hasen von Tschesme verursachte ein allgemeines Freudenssest über die gedildete Welt, und jedermann nahm Theil an dem stegerischen Uebermuth, als man, um ein wahrhaftes Bild jener großen Begedenheit übrig zu dehalten, zum Behuf eines kinstlerischen Studiums, auf der Rhede von Livorno sogar ein Krisgsschiff in die Luft sprengte. Nicht lauge darauf ergreift ein junger nordischer König, gleichsalls aus eigener Gewalt, die Zügel des Regiments. Die Aristokraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert: denn die Aristokratie überhaupt hatte keine Gunst bei dem Publicum, weil sie ihrer Natur nach im stillen wirkt und um desto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Gleichgewicht zu halten, die untern begünstigen und an sich knüpsen muste.

Noch lebhafter aber war die Welt interessirt, als ein ganges Bolt sich zu befreien Miene machte. Schon früher hatte man demselben Schauspiel im kleinen gern zugesehen; Corfica war lange ber Bunkt gewesen, auf ben fich aller Augen richteten. Paoli, als er, fein patriotisches Borhaben nicht weiter burchzuseten im Stande, burch Deutschland nach England ging, zog aller Berzen an sich; es war ein schöner, schlanker, blonber Mann voll Anmuth und Freundlichkeit: ich fab ihn in dem Bethmann'schen Saufe, wo er turze Zeit verweilte und ben Nengierigen, die fich zu ihm brangten, mit beiterer Gefälligfeit begegnete. Nun aber follten fich in bem entferntern Welttheil ähnliche Auftritte wiederholen, man wünschte den Amerikanern alles Glud, und die Ramen Franklin und Wasbington fingen an, am politischen und triegerischen himmel zu glänzen und zu Manches zu Erleichterung ber Menschheit mar geschehen; und als nun gar ein neuer wohlwollenber König von Frankreich bie besten Absichten zeigte, fich selbst zu Beseitigung so mancher Diffbrauche und zu ben ebelften Zweden zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirthschaft einzuführen, sich aller willkürlichen Gewalt zu begeben und durch Ordnung wie durch Recht allein zu herrschen, so verbreitete sich die heiterste Hoffmung über die ganze Welt und die zutranliche Jugend glandte sich und ihrem gangen Beitgefchlechte ein schöne, ja berrliche Bulunft verfprechen zu bürfen.

An allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur in sofern Theil als sie bie größere Gesellschaft interessirten: ich selbst und mein engerer Kreis befasten uns nicht mit Zeitungen und Reuigkeiten; uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Austand bes beutschen Baterlandes, in welchem sich auch meine Baterftabt fcon über bunbert Jahre eingefügt fab, hatte fich trot manchen Kriegen und Erschitterungen in seiner Gestalt vollkommen erhalten. Einem gewiffen Behagen glinftig mar, daß von bem Bochften bis zu bem Tiefften, von bem Raifer bis zu bem Juden berunter bie mannichfaltigfte Abstufung alle Berfonlichfeiten; auftatt fie zu trennen, zu verbinden schien. Wenn dem Raifer sich Könige subordinirten, so gab biefen ihr Bahlrecht und die babei erworbenen und behaupteten Gerechtfame ein entschiebenes Gleichgewicht. Nun aber war der hohe Abel in bie erste königliche Reihe verschränkt, so bag er, seiner bebeutenben Borrechte gebentent, sich ebenbürtig mit bem Sochsten achten tonnte, ja im gewiffen Sinne noch bober, indem ja die geiftlichen Rurfürsten allen andern vorangingen, und als Spröflinge ber Bierarchie einen unangefochtenen ehrwürdigen Raum behaupteten.

Gebenke man nun der außerordentlichen Bortheile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und außerdem in Stiftern, Ritterorden,
Ministerien, Bereinigungen und Berbrüderungen genossen haben, so wird
man leicht denken können, daß diese große Masse von bedeutenden Menschen,
welche sich zugleich als sudordinirt und als coordinirt suhlten, in höchster
Zusriedenheit und geregelter Beltthätigkeit ihre Tage zubrachten, und ein
gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne besondere Mühe vorbereiteten
und überließen. Auch sehlte es dieser Klasse nicht an geistiger Cultur; denn
schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militär- und Geschäftsbildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen so wie des
diplomatischen Kreises bemächtigt, zugleich aber auch durch Literatur und
Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen der Gegenwart
nicht allzu günstigen Standpunkt zu versetzen gewußt.

In Deutschland war es noch kanm jemand eingefallen, jene ungeheure privilegirte Masse zu beneiden oder ihr die glücklichen Beltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelstand hatte sich ungestört dem Handel und den Bissenschaften gewidmet und hatte freilich dadurch, so wie durch die nah verwandte Technif sich zu einem bebeutenben Gegengewicht erhoben; gang ober halb freje Stäbte begunftigten biefe Thatigfeit, fo wie bie Menfchen barin ein gewiffes rubiges Bebagen empfanden. Wer seinen Reichthum vermehrt, seine geistige Thatigleit besonders im juriftischen und Staatsfache gesteigert fab, ber konnte sich überall eines bedeutenben Ginfluffes erfreuen. Setzte man boch bei ben bochsten Reichsgerichten und auch wohl fonst ber abeligen Bank eine Gelehrtenbank gegenüber; Die freiere Ueberficht ber einen mochte fich mit der tiefern Einficht ber andern gern befreunden, und man hatte im Leben burchaus teine Spur von Rivalität: ber Abel mar sicher in feinen umerreichbaren burch bie Zeit geheiligten Borrechten, und ber Burger hielt es unter feiner Burde, burch eine feinem Namen vorgefeste Bartitel nach bem Schein berfelben zu ftreben. Der Banbelsmann, ber Techniker, hatte genug zu thun um mit den schneller vorschreitenden Nationen einigermaßen zu wetteifern. . Wenn man bie gewöhnlichen Schwanfungen bes Tags nicht beachten will, so burfte man wohl sagen, es war im gangen eine Beit eines reinen Bestebens, wie sie frilber nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen äußerer und innerer Steigerungen sich lange . erbalten fonnte.

In biefer Zeit war meine Stellung gegen die obern Stande fehr günstig. Wenn auch im Wert ber bie Unannehmlichkeiten an ber Granze zweier bestimmten Berhältnisse mit Ungebuld ausgesprochen sind, so ließ man bas in Betracht ber fibrigen Leibenschaftlichkeiten bes Buches gelten, indem jedermann wohl fühlte, daß es hier auf feine unmittelbare Wirfung abgefeben feb. Durch Bos von Berlichingen aber war ich gegen bie obern Stände fehr gut gestellt: was auch an Schicklichkeiten bisberiger Literatur mochte verletzt fenn, fo war boch auf eine kenntnikreiche und tuchtige Beise bas altbeutsche Berhältnift, ben unverletbaren Raifer an ber Spite, mit manchen anbern Stufen und ein Ritter bargestellt, ber im allgemein gefetzlofen Zuftande als einzelner Privatmann, wo nicht gefestlich, boch rechtlich zu handeln bachte und badurch in febr fchlimme Lagen Dieser Complex aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern burchaus heiter lebendig und beschalb auch wohl hie und ba ein wenig modern, aber boch immer in bem Sinne vorgeführt, wie der wackere tlichtige Mann sich felbst, und also wohl zu leidlichen Gunften, in eigener Erzählung bargestellt batte. Die Familie blühte noch; ihr Berhältniß gu der franklichen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich

biese Beziehungen, wie manches andere jener Zeit, bleicher und unwirtsamer mochten geworben sehn. Nun erhielt auf einmal das Flüßlein Jart, die Burg Jarthausen eine poetische Bebeutung; sie wurden besucht, so wie das Rathhaus zu Beilbronn.

Man wuste, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tlichtig herschrieb, hatte die Anssicht ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht hervorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Ration ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieber zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Borfahren und belächelt die Mängel derfelben, welche sie längst überwunden zu haben glaudt: Theilnahme und Beisall kann daher einer solchen Darstellung nicht sehlen, und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirkung zu erfreuen.

Mertwürdig möchte es jedoch sehn, daß unter den zahlreichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich auschlossen, sich kein Svelmann befand; aber dagegen waren manche, die schon in die Dreisig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hoffmung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich anszubilden.

Bu dieser Zeit war denn siberhaupt die Richtung nach der Spocke zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werke Ulrichs von Hutten kamen mir in die Hände und es schen wundersam genug, daß in unsern neueren Tagen sich das ähnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manifestiren schien. Folgender Brief Ulrichs von Hutten an Billibald Virkeimer dürste demmach hier eine schiestliche Stelle sinden.

"Was uns das Glad gegeben, nimmt es meist wieder weg, und das nicht allein; auch alles andere was sich an den Menschen von außen anschließt, sehen wir dem Zusall unterworsen. Rum aber strebe ich nach Ehren, die ich ohne Mißgunst zu erlangen wünschte, in welcher Weise es auch seh; denn es bestigt mich ein heftiger Durst nach dem Ruhm, daß ich so viel als möglich geadelt zu sehn wünschte. Es würde schlecht mit mir stehen, theurer Billibald, wenn ich mich sichon jetzt für einen Edelmann hielte, ob ich gleich in diesem Rang, dieser Familie, von solchen Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht durch eigenes Bestreben geadelt hätte.

Ein so großes Werk habe ich im Sinn! ich benke höher! nicht etwa daß ich mich in einen vornehmeren, glänzenberen Stand versetzt sehen möchte, sondern anderwärts möchte ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Abel schöpfte und nicht unter die wahnhaften Ebelleute gezählt würde, zufrieden mit dem was ich von meinen Boreltern empfangen, sondern daß ich zu jenen Sütern noch etwas selbst hinzugefügt hätte, was von mir auf meine Nachsommen hinüberginge.

"Daber ich benn mit meinen Studien und Bemühungen mich babin wende und bestrebe, entgegengesett in Meinung benjenigen, Die alles bas was ift, für genug achten; benn mir ift nichts bergleichen genug, wie ich bir bem meinen Ehrgeiz biefer Art bekannt habe. Und so gestebe ich benn, baf ich biejenigen nicht beneibe, bie, von den untersten Ständen ausge= gangen, über meine Buftanbe hinausgeschritten sind; und hier bin ich mit ben Mannern meines Stanbes feineswegs übereindenkend, welche Berfonen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit bervorgethan baben, au schimpfen pflegen. Denn mit vollkommenem Rechte werben biejenigen uns porgezogen, welche ben Stoff bes Ruhms, ben wir selbst vernachläffigt, filt sich ergriffen und in Besitz genommen; fie mögen Sohne von Baltern ober Gerbern sehn, haben fie boch mit mehr Schwierigfeit, als wir gefunden batten, bergleichen zu erlangen gewußt. Nicht allein ein Thor ift ber Ungelehrte zu nemen, welcher ben beneibet, ber burch Renntnisse sich hervorgethan, sondern unter die Elenden, ja unter die Elendesten an gablen; und an biefem Rehler trankt unfer Abel gang befonders, bak er folche Zierrathen quer ansehe. Denn mas, bei Gott! beifit es, ben beneiben ber bas besitzt, was wir vernachläffigten? warum haben wir uns ber Gefete nicht befleißigt? Die fcone Gelahrtheit, Die besten Runfte warum nicht selbst gelernt? Da sind uns num Balter, Schuster und Wagner vorgelaufen. Warum haben wir bie Stellung verlaffen, warum bie freieften Studien ben Dienstleuten und, schandlich für und! ihrem Schmut fiberlaffen? Gang rechtmäßig bat bas Erbtheil bes Abels, bas wir verschmähten, ein jeber Gewandter, Fleißiger in Befit nehmen und durch Thatigkeit benuten können. Wir Elenben, bie bas vernachläffigen, was einen jeben Untersten fich über uns zu erheben gemügt; hören wir doch auf zu beneiben und sinden basienige auch zu erlangen, mas, zu unserer ichimpflichen Beschämung, andere sich anmagen.

"Jebes Berlangen nach Ruhm ist ehrbar, aller Rampf um bas

Thichtige lobenswürdig. Mag boch jedem Stand feine eigene Ehre bleiben, ihm eine eigene Zierde gewährt sehn! Jene Ahnendilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbäume: aber was auch deren Werth seh, ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Berdienste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen, wenn der Adel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergebens wird ein setter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Vorsahren dir auszeigen, indeß er selbst unthätig eher einem Alok ähnlich, als daß er jenen, die ihm mit Tüchtigkeit voranseuchteten, zu vergleichen wäre.

"So viel habe ich dir von meinem Chrgeiz und meiner Beschaffenheit so weitkufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem Flusse bes Zusammenhangs, so hatte ich boch von meinen vornehmeren Freunden und Bekannten dergleichen tücktige und träftige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Eredo geworden, man mitste sich einen persönlichen Abel erwerben; und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern dagegen hatten was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unserer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unsern blirgerlichen Berhältnissen bestehen kommte. Denn meine Baterstadt hatte darin eine ganz eigene nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichostädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die süblichern, bei zurücktretenden Handelsverhältnissen, auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Complex zu bemerken, welcher aus Handel, Capitalvermögen, Hans- und Grundbesses, aus Wissens- und Sammlerlust zusammengeslochten schien.

Die lutherische Confession führte das Regiment: die alte Gan-Erbschaft, vom Hause Limburg den Namen suhrend das Haus Frauenstein, mit seinen Anfängen nur ein Clubb; bei den Erschütterungen, durch die untern Stände herbeigeführt, dem Berständigen getreu; det Jurist, der sonstige Bohlschade und Wohldenkende, niemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selbst diejenigen Handwerker, welche zu bedenklicher Zeit an der Ordnung gehalten, waren rathsfähig, wenn auch nur stationär auf ihrem Plate. Die andern verfassungsmäßigen Gegengewichte, sormelle Einricktungen und was sich alles an eine solche Bersassung anschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thätigkeit, indem Handel und Technis

bei einer glidtlich örtlichen Lage sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren. Der höhere Abel wirkte für sich unbeneibet und fast unbemerkt; ein zweiter sich annähernder Stand mußte schon strebsamer sehn und, auf alten vermögenden Familiensundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsgelehrsamkeit bemerklich zu machen.

Die sogenammten Resormirten bildeten wie auch an andern Orten die Resugie's, eine ausgezeichnete Classe, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdeinst in Bodenheim Somntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen.

Die Ratholiken bemerkte man kaum; aber auch fie waren bie Bortheile gewahr geworben, welche bie beiben andern Confessionen sich zugeeignet hatten.

## Achtzehntes Buch.

Bu literarischen Angelegenheiten zurucktehrend, nuch ich einen Umstand hervorheben, ber auf die deutsche Boesie der damaligen Spoche großen Sinsluß hatte und besonders zu beachten ist, weil eben diese Sinwirkung in den ganzen Berlauf unserer Dichtkunst dis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zukunst sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von den alteren Zeiten ber an den Reim gewöhnt; er brachte ben Bortheil, daß man auf eine febr naive Beife verfahren und fast nur die Sylben gablen burfte. Achtete man bei fortschreitenber Bilbung mehr ober weniger instinctmäßig auch auf Sinn und Bebeutung ber Splben, fo verbiente man Lob, welches fich manche Dichter anzueignen wuften. Der Reim zeigte ben Abschluf bes poetischen Sates; bei kirzeren Beilen waren sogar die kleinern Einschnitte merklich, und ein natikrlich wohlgebildetes Ohr forgte für Abwechslung und Anmuth. Num aber nahm man auf einmal ben Reim weg, ohne ju bebenten, bag über ben Spibenwerth noch nicht entschieben, ja schwer zu entscheiben war. Ropftod ging voran. Wie febr er fich bemüht und was er geleistet, ift bekaunt. Jebermann fliblte die Unficherheit ber Sache; man wollte fich nicht gerne magen, und, aufgeforbert burch jene Raturtenbeng, griff man nach einer poetischen Gefiners höchft liebliche Ibhllen öffneten eine unendliche Bahn. Rlopftod fdrieb ben Dialog von Bermanns Schlacht in Brofa, fo wie ben Tob Abams. Durch bie burgerlichen Trauerspiele, fo wie burch bie Dramen bemächtigte fich ein empfindungevoller boberer Styl bes Theaters, und umgekehrt jog ber fünffüßige Jambus, ber fich burch Einfluß ber Englander bei une verbreitete, die Poefie zur Prosa herunter. Allein die Forderungen an Rhythmus und Reim konnte man im allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unfichern Grundfaten, ftreng gegen seine eigenen Sachen, konnte nicht unterlassen biese Strenge auch gegen fremde Werke geltend zu machen: er verwandelte Prosa in Berse, veränderte und verbesserte die Arbeit anderer, wodurch er sich wenig Dank verdiente und die Sache noch mehr verwirrte. Am besten aber gelang es benen, die sich des herkömmlichen Reims mit einer gewissen Beobachtung des Sylbenwerthes bedienten und, durch nathrlichen Geschmack geleitet, unausgesprochene und unentschiedene Gesetze beobachteten; wie zum Beispiel Wieland, der, obgleich unnachahmlich, eine lange Zeit mäßigeren Talenten zum Muster diente.

Unsicher aber blieb die Ansübung auf jeden Fall, und es war keiner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Ungläck, daß die eigentliche geniale Spoche unserer Boesie weniges hervordrachte, was man in seiner Art correct nennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, fordernd und thätig, aber nicht betrachtend und sich selbst genugthuend.

Um jedoch einen Boben zu finden, worauf man poetisch fußen, um ein Element zu entbeden, in dem man freisinnig athmen könnte, war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zusstande eruste Tüchtigkeiten glänzend hervorthaten; und so befreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnefänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studiren müssen, und das war nicht unsere Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

Hans Sachs, ber wirkliche meisterliche Dichter, lag ums am nächsten. Ein wahres Talent, freilich nicht, wie jene Ritter und Hofmänner, sonbern ein schlichter Blirger, wie wir uns auch zu sehn rühmten. Ein bibaktischer Realismus sagte uns zu, und wir benutzten den leichten Rhythmus, ben sich willig anbietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesie des Tags, und deren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bebeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenslängliche Aufmerkfamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtstnnigen Anlässen, mehr oder weniger ausgebaut wurden, so kann man sich benken, wie freventlich mitunter andere vorlibergehende Productionen sich gestalteten, zum Beispiel die poetischen Episteln, Paradeln und Indectiven aller Formen, womit wir fortsuhren und innerlich zu bekriegen und nach ausen Händel zu suchen. Außer dem schon Abgedruckten ist nur weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Aurze Notizen mögen Ursprung und Absicht benkenden Männern etwas deutlicher enthällen. Tiefer Eindringende, denen diese Dinge künftig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Excentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen streitet mit Anmaßung, Natur gegen Herkömmlichkeiten, Talent gegen Formen, Genie mit sich selbst, Araft gegen Weichlichkeit, unentwickeltes Tüchtiges gegen entfaltete Mittelmäßigkeit, so daß man jenes ganze Betragen als ein Vorpostengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegserklärung solgt und eine gewaltsame Fehde verklubigt: denn genan besehen, so ist der Kampf in diesen stungig Jahren noch nicht ausgekämpst, er sest sich noch immer fort, nur in einer höhern Region.

Ich hatte nach Anleitung eines ältern beutschen Puppen- und Budenspiels ein tolles Frahenwesen ersonnen, welches den Titel: Hanswurfts Hochzeit führen sollte. Das Schema war solgendes. Hanswurft, ein reicher elternloser Bauerssohn, welcher so eben mündig geworden, will ein reiches Mädchen, Namens Ursel Blandine, heirathen. Sein Bormund, Kilian Brustsset und ihre Mutter Ursel z. sind es höchlich aufrieden. Ihr vielzähriger Plan, ihre höchsten Winsche werden dadunch endlich erreicht und erfüllt. Hier sindet sich nicht das mindeste Hindernis, und das Ganze beruht eigentlich nur darauf, daß das Berlangen der jungen Leute, sich zu besiehen, durch die Anstalten der Hochzeit und dabei vorwaltenden unerlässlichen Umständlichseiten hingehalten wird. Als Prologus tritt der Hochzeitbitter auf, hält seine herksmmliche banale Rede und endigt mit den Reimen:

Bei bem Wirth zur goldnen Laus, Da wird febn ber Hochzeitschmaus.

Um dem Borwurf der verletzten Einheit des Orts zu entgehen, war im Hintergrunde des Theaters gedachtes Wirthshaus mit seinen Insigmien glänzend zu sehen, aber so, als wenn es, auf einem Zapfen umgedreht, nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden, wobei sich jedoch die vordern Conlissen des Theaters schicklich zu verändern hatten. Im ersten Act stand die Borderseite nach der Straße zu, mit den goldenen nach dem Sonnenmikrostop gearbeiteten Insignien, im zweiten Act die Seite nach dem Hansgarten, die dritte nach einem Wäldschen, die vierte nach

einem nahe liegenden See; wodurch dem geweissagt war, daß in folgens ben Beiten es dem Decorateur geringe Milhe machen werde, einen Bellenschlag über das gange Theater bis an das Souffleurloch zu führen.

Durch alles dieses aber ist das eigentliche Interesse des Stücks noch nicht ausgesprochen: benn der gründliche Scherz ward die zur Tollheit gesteigert, daß das sämntliche Bersonal des Schauspiels ans lauter deutsch berkömmlichen Schimpf- und Eselnamen bestand, wodurch der Charakter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Berhältniß zu einander gegeben war.

Da wir hoffen dursten, daß Gegenwärtiges in guter Gesellschaft, anch wohl in anständigem Familienkreise vorgelesen werde, so dürsen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theateranschlag Sitte ist, unsere Personen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und emimentesten beweisen, hier am Ort aufführen, obgleich auf dem einfachsten Wege heitere, necksiche, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müsten. Zum Bersuche legen wir ein Blatt bei, unsern Herausgebern die Zulässigkeit zu beurtheilen anheim stellend.

Better Schuft hatte das Recht, durch sein Berhältniß zur Familie, zu dem Fest gesaden zu werden; niemand hatte dabei etwas zu erinnern, denn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schicklich nicht verläugnen; auch durste man an so einem Festtage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen wäre.

Mit herrn Schurke war es schon eine bebenklichere Sache: er hatte ber Familie wohl genut, wenn es ihm gerabe auch nutte, bagegen ihr anch wieber geschabet, vielleicht zu seinem eigenen Bortheil, vielleicht auch weil er es eben gelegen fand. Die mehr ober minder Klugen stimmten für seine Zulässigkeit; die wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden siberstimmt.

Run aber war noch eine britte Person, über die sich schwerer entscheiden ließ: in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als andere, nachgiebig, gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte und so bald er ihn vernahm, in eine Heldenwuth, wie der Norde ste Berserkerwuth benennt, augenblicklich gerieth, alles rechts und links todtzuschlagen drohte

und in foldem Raptus theils beschädigt, theils beschädigt ward; wie benn auch ber zweite Act bes Studs burch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

Hier konnte nun der Anlaß unmöglich verfänmt werden, den ränderischen Macklot zu züchtigen. Er geht nämlich haustren mit seiner Macklot zu züchtigen. Er geht nämlich haustren mit seiner Macklot ur; und wie er die Anstalten zur Hochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widerstehen, auch hier zu schmaruten und auf anderer Lente Kosten seine ausgehungerten Gedärme zu erquicken. Er meldet sich; Kilian Bruststeck untersucht seine Ansprüche, muß ihn aber abweisen: denn alle Gäste, heißt es, sehen anerkannte öffentliche Charaktere, woran der Supplicant doch keinen Anspruch machen kömne. Macklot versucht sein Möglichses um zu deweisen, daß er eben so berühntt seh als jene. Da aber Kilian Bruststen, als strenger Ceremonienmeister, sich nicht will bewegen lassen, nimmt sich jener Nichtgenannte, der von seiner Berserkerwuth am Schlusse des zweiten Acks sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Nachdruckers so nachdrücklich an, daß dieser unter die übrigen Gäste schließlich ausgenommen wird.

Um diese Zeit meldeten sich die Grafen Stolberg an, die, auf einer Schweizerreise begriffen, bei uns einsprechen wollten. Ich war durch das früheste Auftauchen meines Talents im Göttinger Musenalmanach mit ihnen und sämntlichen jungen Männern, deren Wesen und Wirken bekannt genug ist, in ein gar freundliches Verhältniß gerathen. Zu der damaligen Zeit hatte man sich ziemlich wunderliche Begriffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebhafte Jugend, die sich gegen einander auftnöpfte und ein talentvolles, aber ungebildetes Inneres hervortehrte. Einen solchen Bezug gegen einander, der freilich wie Bertrauen aussah, hielt man sitr Liebe, sitr wahrhafte Reigung: ich betrog mich darin so gut, wie die andern, und habe davon viele Jahre auf mehr als Eine Weise gelütten. Es ist noch ein Brief von Bürger aus jener Zeit vorhanden, woraus zu ersehen ist, daß von sittlich Aesthetischem unter diesen Gesellen keineswegs die Rede war. Jeder sühlte sich aufgeregt und glaubte, gar wohl hiernach handeln und dichten zu dürsen.

Die Gebrstber tamen an, Graf Haugwit mit ihnen. Bon mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemitthlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei ms. Das erste heitere Zusammensehn zeigte sich höchst erfreulich; allein gar balb traten excentrische Aeußerungen hervor.

Bu meiner Mutter machte sich ein eigenes Berhältnis. Sie wuste in ihrer tlichtigen geraden Art sich gleich ins Mittelalter zurliczuseten, und als Aja bei irgend einer lombardischen ober byzantinischen Prinzessin angestellt zu sehn. Nicht anders als Fran Aja ward sie genannt, und sie gesiel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Göt von Berlichingens Hausfrau ihr Ebenbild zu erblicken glaubte.

Doch hierbei follte es nicht lange bleiben; bem man hatte nur einigemal zusammengetafelt, als schon nach ein und ber andern genoffenen Flasche Wein der poetische Thrannenhaß zum Borschein tam, und man nach dem Blute folder Batheriche lechzend fich erwies. Mein Bater fouttelte lächelnd den Roof; meine Mutter hatte in ihrem Leben kaum von Tyrannen gebort, doch erinnerte fle sich in Gottfrieds Chronik bergleichen Unmenschen in Rupfer abgebildet gesehen zu baben, ben König Cambyles, ber in Gegenwart bes Baters bas Berg bes Söhnchens mit bem Pfeil getroffen zu haben triumphirt, wie ihr foldes noch im Gebächtniß geblieben mar. Diefe und abnliche, aber immer beftiger werbende Meugerungen ins Beitere gu wenden, verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr von ben alteften Weinen wohlunterhaltene große Fässer verwahrt lagen. Nicht geringere befanden sich baselbst, als die Jahrgange 1706, 19. 26. 48., von ihr selbst gewartet und gepflegt, selten und nur bei fegerlich bebeutenden Gelegenheiten Indem sie nun in geschliffener Flasche den hochfarbigen angeibrochen. Wein hinsete, rief sie and: hier ist bas mabre Thrannenblut! Daran ergött euch, aber alle Morbgebanken laft mir aus bem Saufe!

Ja wohl Thrannenblut! rief ich aus: keinen größern Thrannen giebt es als ben, bessen Herzblut man euch vorsett. Labt euch daran, aber mäßig! benn ihr müßt besürchten, daß er euch durch Wohlgeschmad und Geist untersoche. Der Weinstod ist der Universalthrann, der ausgerottet werden sollte: zum Patron sollten wir deßhalb den heiligen Lykurgus, den Thracier, wählen und verehren: er griff das fromme Werk kräftig an, aber, vom bethörenden Dämon Bacchus verblendet und verderbt, verdient er in der Zahl der Märthrer oben an zu stehen. Dieser Weinstod ist der allerschlimmste Thrann, zugleich Heuchler, Schmeichler und Gewaltsamer. Die ersten Zige seines Blutes munden euch, aber ein Tropfen lodt den andern unaushaltsam nach; sie solgen sich wie eine Perlenschnur, die man zu zerreißen sürchtet.

Wenn ich hier, wie die besten Historiker gethan, eine singirte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Berdacht gerathen könnte, so dars ich den Wunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Peroration ausgesaßt und uns überliefert haben. Man würde die Motive genau dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht annunthiger und einsladender sinden. Ueberhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im ganzen die weitläusige Redseligkeit und Fülle einer Jugend, die sich sühlt und nicht weiß, wo sie mit Kraft und Bermögen hinaus soll?

In einer Stadt wie Frankfurt besindet man sich in einer wunderlichen Lage; immer sich treuzende Fremde denten nach allen Weltgegenden hin und erweden Reiselust. Früher war ich schon bei manchem Anlaß mobil geworden, und gerade jetzt im Angenblicke, wo es darauf ankam einen Bersuch zu machen, ob ich Lili entbehren könne, wo eine gewisse peinsiche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unfähig machte, war mir die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willsommen. Begünstigt durch das Zureden meines Baters, welcher eine Reise in jener Richtung sehr gern sah und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es sich sügen und schien wollte, nicht zu versäumen, entschloß ich mich daher schnell, und es war bald gepackt. Mit einiger Andentung, aber ohne Abschied, trennte ich mich von Lisi: sie war mir so ins herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entsernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen Instigen Gefährten in Darmstadt. Bei Hofe daselbst sollte man sich noch ganz schiedich betragen; hier hatte Graf Hangwitz eigentlich die Führung und Leitung. Er war der jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem edlem Ansehen, weichen freundlichen Zügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deshald von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ansam und man, nicht ungern, genöthigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wuste er alles einzuleiten und zu schlichten, daß wir wenn nicht mit dem besten, doch mit leidlichem Ruse davon kamen.

Ich brachte unterbessen meine Beit bei Merd zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch quer blidend ansah und meine Gefährten, bie ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Berständigkeit zu schildern wußte. Er kaunte mich nach seiner Art durchaus: die umliberwindliche naive Gutmäthigkeit meines Wesens war ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenlassen war ihm ein Gränel.

Daß du mit diesen Burschen ziehst, rief er ans, ist ein dummer Streich! und er schilderte sie sodann tressen, aber nicht ganz richtig. Durchaus sehlte ein Bohlwollen; daher ich glauben konnte ihn zu sibersehen, obschon ich ihn nicht sowohl sibersah, als nur die Seiten zu schähen wußte, die außer seinem Gesichtstreise lagen.

Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben! das war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwlirdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte, und oft im Leben bedeutend kand. Dein Bestreben, sagte er, deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giedt nichts wie dummes Zeng. Fast man die ungeheure Disserenz dieser handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschlich über tausend andere Dinge.

Unglücklicherweise, ebe sich bie Gesellschaft von Darmstadt loslöste, gab es noch Anlaß, Merck Meinung unumftöglich zu befräftigen.

Unter die damaligen Berritätheiten, die aus dem Begriff entstanden, man mutse sich in einen Raturzustand zu versetzen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, unter offenem himmel; und unsere Freunde konnten anch hier, nach allenfalls tiberstandener Schicklichkeit, auch dieses Unschieden nicht unterlassen. Darmstadt, ohne fließendes Gewässer, in einer sandigen Fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Rähe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhitzenden Freunde suchen Labsal in diesem Weiher: nackte Inglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es gab Scandal auf alle Fälle. Werd schäfte seine Conclusionen, und ich läugne nicht, ich beeilte unsere Abreise.

Schon auf bem Wege nach Mannheim zeigte sich, ungeachtet aller guten und eblen gemeinsamen Gesühle, boch schon eine gewisse Differenz in Gestunung und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leibenschaft, wie er genöthigt worden ein herzliches Liebesverhältniß mit einer schönen Engländerin aufzugeben, und bestwegen eine so weite Reise unternommen habe. Benn man ihm nun dagegen theilnehmend entbedte, daß man solchen

Empfindungen auch nicht fremt fet, fo brach bei ihm bas grangenlofe Befühl ber Jugend berans, seiner Leibenschaft, seinen Schmerzen so wie ber Schönheit und Liebenswürdigfeit seiner Geliebten burfe fich in ber Belt nichts gleich stellen. Wollte man folche Behauptung, wie es fich unter guten Gefellen wohl ziemt, burch mäßige Rebe ins Gleichgewicht bringen, fo fcbien fich bie Sache nur m verfcblimmern, und Graf Bangwit wie and ich mußten aulest geneigt werben, biefes Thema fallen an laffen. Angelangt in Mannheim, bezogen wir schone Zimmer eines auftändigen Gafthofes, und beim Deffert bes erften Mittageffens, - wo ber Bein nicht war geschont worben, forberte uns Leopold auf, seiner Schonen Gesmbheit zu trinken, welches benn unter ziemlichem Getose geschah. Nach geleerten Gläfern rief er aus: Run aber ift aus folden gebeiligten Bechern fein Ernuf mehr erlaubt; eine zweite Besundheit ware Entweihung: beghalb vernichten wir biefe Befäge! und warf fogleich fein Stengelglas binter fich wiber bie Banb. Bir anbern folgten; und ich bilbete mir benn boch ein, als wenn mich Mercf am Rragen aupfte.

Allein die Ingend nimmt das aus der Kindheit mitherüber, daß sie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unbefangene Wohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann, aber nicht zu verletzen ist.

Nachbem die nunmehr als englisch angesprochenen Gläfer unsere Beche verstärkt hatten, eilten wir nach Carlsruhe getrost und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Areis zu begeben. Wir sanden Alopstock daselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ansähte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so daß ich, mit den andern nach Hoch ward man gewissermen Neuling ganz leidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaßen ausgesordert, natürlich und doch bedeutend zu sehn.

Der regierende Herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hochverehrt, unterhielt sich gern von flaatswirthlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgräfin, in Kunsten und mancherlei guten Kenutnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theilnahme beweisen; wogegen wir uns zwar dankbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiersabrication und Begünstigung des Rachdrusters Macklot nicht ungeneckt lassen.

Um bedeutenbsten war für mich, daß der junge Bergog von Sachsen-

Beimar mit seiner edlen Brant, der Prinzessen Louise von Dessen-Darmstadt, hier zusammenkamen, um ein förmliches Sheblindniß einzugehen; wie denn auch deshalb Präsident von Woser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Berhältnisse ins Klare zu setzen und mit dem Oberhosmeister Grafen Gört völlig abzuschließen. Weine Gespräche mit delden hohen Bersonen waren die gemilthlichsten, und sie schlossen sich der Abschiedsaudienz, wiederholt mit der Bersicherung, es würde ihnen beiderseits angenehm sehn, nich bald in Weimar zu sehen.

Einige besondere Gefpräche mit Alopstod erregten gegen ihn, bei der Freundlichkeit die er mir erwies, Offenheit und Bertrauen: ich theilte ihm die neuesten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beisall, der sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Bollendung des Stücks gewünssch hatte.

Jenes ungebildete, damals mitunter genial genannte Betragen ward in Carlsruhe, auf einem anständigen, gleichsam heiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu geben, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt meine Schwester zu sehen, für eine wahrhafte Prüfung. Ich wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hätte Schuld geben können. Sie war ein eigenes Besen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schöner Körperbau begünstigte sie; nicht so die Gesichtszüge, welche, obgleich Gitte, Berstand, Theilnahme beutlich genug ausdrückend, doch einer gewissen Regelmäßigseit und Anmuth ermangelten. Dazu kam noch, daß eine hohe starkgewölbte Stirn, durch die leidige Mobe die Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu zwängen, einen gewissen umangenehmen Eindruck machte, wenn sie gleich für die sittlichen und geistigen Eigenschaften das beste Zeugniß gab. Ich kann mir denken, daß wenn sie, wie es die neuere Zeit eingessührt hat, den obern Theil ihres Gesichtes mit Locken unmwöllen, ihre Schläse und Wangen mit gleichen Kingeln hätte bekleiden können, sie vor dem Spiegel sich angenehmer würde gesunden haben, ohne Besorgniß andern zu mißfallen wie sich selbst. Rechne man hierzu noch das Unheil, daß ihre Haut selten rein war, ein Uebel, das sich durch ein dämonisches Mißgeschief schon von Ingend auf gewöhnlich an Festtagen

einzufinden pflegte, an Tagen von Concerten, Bällen und sonstigen Einladungen. Diese Zustände hatte sie nach und nach durchgekämpst, indek ihre übrigen berrlichen Sigenschaften fich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester nicht leicht bezwinglicher Charalter, eine theilnehmenbe Theilnahme beburfenbe Seele, vorzägliche Geistesbildung, schone Reuntuisse so wie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feber, so daß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben

Bu allem diesem ist noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste Similichteit. Sie war neben mir herausgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen Harmonie sortzusehen und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rückhunst von der Alabemie unzertrennlich geblieben; im innersten Bertranen hatten wir Gedanken, Empsindungen und Grillen, die Eindrücke alles Zusäusigen in Gemeinschaft. Als ich nach Wetzler ging, schien ihr die Einsamkeit unerträglich; mein Freund Schlosser, der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich bei ihm die Brilderlichkeit in eine entschiedene, und dei seinem strengen gewissenhaften Wesen, vielleicht erste Leidenschaft. Dier sand süch, wie man zu sagen psiegt, eine sehr gätliche erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedeutende Anträge, aber von unbedeutenden Wännern, von solchen die sie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl sagen, bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchmal siber ihr Schickal phantasirte, sie nicht gern als Handstran, wohl aber als Aebtissin, als Borsteherin einer eblen Gemeine gar gern benken mochte. Sie besaß alles was ein solcher höherer Justand verlangt; ihr sehlte, was die Welt unerläßlich sordert. Ueber weibliche Seelen übte sie durchaus eine unwiderstehliche Gewalt; junge Gemäther zog sie liebevoll an und beherrschte sie durch den Geist innerer Borzüge. Wie sie num die allgemeine Duldung des Guten, Menschlichen, mit allen seinen Wunderlichleiten, wenn es nur nicht ins Berkehrte ging, mit nir gemein hatte, so brauchte nichts Eigenthümliches, wodurch irgend ein bedeutendes Raturell ausgezeichnet war, sich vor ihr zu verbergen oder sich vor ihr zu geniren; weswegen unsere Geselligteiten, wie wir schon früher gesehen, immer mannichsaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal ans Kühne heran,

sich bewegen mochten. Die Gewohnheit, mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß sogleich eine entscheidende Beschränkung und Aneignung erfolgt wäre, hatte ich nur ihr zu danken. Run aber wird der einsichtige Leser, welcher fähig ist, zwischen diese Zeilen hineinzulesen, was nicht geschrieben steht, aber angedeutet ist, eine Ahnung der ernsten Gestihle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat.

Allein beim Abschiebe, nach turzem Aufenthalte, lag es mir noch schwerer auf bem Bergen, bag meine Schwefter mir auf bas ernstefte eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen hate. Sie felbst hatte an einem langwierigen Brantstande viel gelitten: Schloffer, nach feiner Replichkeit, verlobte fich nicht eber mit ihr, als bis er seiner Anstellung im Großberzogthum Baben gewiß, ja, wenn man es so nennen wollte, schon angestellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte sich auf eine unbenkliche Beise. Soll ich meine Bermuthung hieruber eröffnen, so war ber madere Schloffer, wie tlichtig er zum Geschäft febn mochte, boch wegen seiner schroffen Rechtlichkeit weber bem Fürften, als unmittelbar berührender Diener, noch weniger den Ministern, als naber Mitarbeiter, wünschenswerth. Seine gehoffte und bringend gewünschte Anftellung in Carlorube tam nicht zu Stande. Mir aber Karte fich biefe Bogerung auf, als die Stelle eines Oberamtmanns in Emmendingen ledig ward, und man ihn alsobald dahin versetzte. Es war ein stattliches einträgliches Amt munnehr ihm übertragen, bem er fich völlig gewachsen zeigte. Seinem Sinn, seiner Banblungsweise bauchte es gang gemäß, bier allein au fteben, nach Ueberzeugung zu handeln, und fiber alles, man mochte ibn loben ober tabeln, Rechenschaft zu geben. Dagegen ließ sich nichts einwenden: meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Refibeng, wie fle gehofft batte, fonbern an einen Ort, ber ihr eine Ginfamfeit, eine Einobe scheinen mußte, in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsberrlich, ftattlich, aber aller Gefelligkeit entbehrenb. Einige junge Franenzimmer, mit benen sie früher Freundschaft gepflogen, folgten ihr nach, und ba bie Familie Gerod mit Töchtern gesegnet war, wechselten biefe ab, so bag fie wenigstens bei fo vieler Entbehrung eines langft vertrauten Umgangs genoß.

Diese Zustände, diese Erfahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir aufs ernsteste eine Trennung von Lili zu besehlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, ans einer wo nicht glänzenden, doch lebhaft bewegten Existenz herauszuzerren in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen mohle wollenden, ungesprächigen, aber gern didattischen Bater, und eine in ihrer Art höchst häuslich-thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört sehn wollte, in einem gemüthlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählten Berfönlichsteiten. Dagegen setzte sie mir Lili's Berhältnisse lebhaft ins Klare; denn ich hatte ihr theils schon in Briefen, theils aber in leidenschaftlich geschwähiger Bertraulichkeit alles haarklein vorgetragen.

Leiber war ihre Schilberung nur eine umftändliche wohlgefinnte Ausführung beffen, was ein Ohrenbläfer von Freund, bem man nach und nach nichts Gutes zutraute, mit wenigen charafteristischen Zügen einzuflüstern bemüht gewesen.

Bersprechen konnte ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen nunfte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathselhaften Gefühl im herzen, woran die Leibenschaft sich fortnährt, denn Amor, das Kind, hält sich noch hartnäckig sest am Aleide der Hoffnung, eben als sie schon starken Schrittes sich zu entsernen den Anlauf nimmt.

Das einzige, was ich mir zwischen da und Itrich noch bentlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schafshausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillt sind; wo wir denn nach und nach, Stufe für Stufe immer in wachsendem Berhältniß, die Höhen mühsam erreichen sollen.

Der Anblid bes Bilricher Sees, von bem Thore bes Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich sage von bem Thore bes Gasthauses; benn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen, anmuthig ohne gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders kounte man sich seine Gegenwart nicht benken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen, zartfrommen Bügen, stimmte völlig, wie alles andere um ihn her, in seine Simes- und Lebensweise.

Unsere nächste und fast ununterbrochene Unterhaltung war seine Bopsiognomit. Der erste Theil bieses seltsamen Wertes war, wenn ich nicht

irre, icon völlig abgebrudt, ober wenigstens feiner Bollftanbigfeit nabe. Man barf es wohl als genial-empirisch, als methobisch-collectiv ansprechen. - Ich hatte bagu bas sonderbarfte Berhältniß. Lavater wollte bie gange Belt zu Ditarbeitern und Theilnehmern: schon batte er auf feiner Rheinreife fo viel bebeutenbe Menschen porträtiren laffen, um burch ibre Berfonlichkeit fie in bas Intereffe eines Werts ju ziehen, in welchem fie felbst auftreten follten. Eben so verfuhr er mit Runftlern: er rief einen jeben auf, ihm fur feine Zwede Zeichnungen zu fenben. Gie tamen an, und taugten nicht entschieden zu ihrer Bestimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Rupfer ftechen, und auch biefes gelang felten charakteristisch. Eine große Arbeit mar von feiner Seite geleistet, mit Gelb und Anstrengungen aller Art ein bebeutenbes Wert vorgearbeitet, ber Bhpsiognomit alle Chre geboten; und wie nun baraus ein Band werben follte, die Bhufiognomit, burch Lebre gegrundet, burch Beispiele belegt, fich ber Burbe einer Biffenschaft nabern follte, fo fagte teine Tafel, mas fie zu fagen hatte: alle Platten mußten getabelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar burch bie Erklärungen weggelöscht werben. Es war für mich, ber, ebe er fortschritt, immer Fuß zu faffen fuchte, eine ber venibelften Aufgaben, Die meiner Thatigkeit auferlegt werben konnte. Man urtheile selbst! Das Manuscript mit ben zum Text eingeschobenen Plattenabbruden ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte bas Recht alles zu tilgen was mir miffiel, zu anbern und einzuschalten was mir beliebte, wovon ich freilich fehr mäßig Gebrauch machte. Gin einzigmal hatte er eine gewisse leibenschaftliche Controvers gegen einen umgerechten Tabler eingeschoben, Die ich wegließ, und ein beiteres Raturgebicht bafür einlegte; wegwegen er mich fchalt, jeroch fpater, als er abgefühlt mar, mein Berfahren billigte.

Wer die vier Bande der Physiognomik durchblättert und, mas ihn nicht reuen wird, durchliest, mag bedenken, welches Interesse unser Zusammensehn gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Unstaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Gehe ich bas Lavater'sche Werk nochmals burch, so macht es mir eine komisch-heitere Empfindung; es ist mir, als fabe ich die Schatten mir

ehemals fehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jest nicht erfreuen sollte.

Die Möglichkeit aber so vieles unschiedlich Gebildete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entschiedenen Talente bes Zeichners und Kupserstechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Wirklichen gedoren, worauf es denn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich sordernden Physiognomisten, und mußte deßhalb genau auspassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern: der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Verpsichtung, die er einem geistlichen Herrn ans der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und besorgte sein Geschäft auss beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gefellen lebend, ward ich täglich, ohne daß wir im geringsten Arges daran gehalt hätten, denselben immer fremder; unsere Landpartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in der Stadt noch einiger Berkehr übrig geblieden war. Sie hatten sich mit allem jugendlich gräflichen Uebermuth auch bei Lavater gemeldet, welchem gewandten Physiognomisten sie freilich etwas anders vorkamen, als der übrigen Welt. Er äußerte sich gegen mich darüber und ich ersinnere mich ganz deutlich, daß er, von Leopold Stolberg sprechend, anstrief: Ich weiß nicht, was ihr alle wollt; es ist ein edler, trefflicher, talentvoller Ingling, aber sie haden mir ihn als einen Heroen, als einen Hercules beschrieben, und ich habe in meinem Leben keinen weichern, zarteren und, wenn es darauf ankommt, bestimmbareren jungen Mann gesehen. Ich din noch weit von sicherer physiognomischer Einsicht entsernt, aber wie es mit euch und der Menge aussteht, ist doch gar zu betrübt.

Seit ber Reise Lavaters an ben Rieberrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert: vielssache Gegenbesuche brängten sich zu ihm, so daß er sich einigermaßen in Berlegenheit sühlte, als der erste geistlicher und geistreicher Männer ausgesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzöge: daher er denn, um allem Reid und Misgunst auszuweichen, alle diezeingen, die ihn besuchten, zu erinnern und auzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Männer freundlich und ehrerbietig anzugeben.

Der alte Bodmer ward hierbei vorzüglich beachtet, und wir mußten und auf den Weg machen, ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer Bohe über der am rechten Ufer, wo der See seine Basser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern ober alten Stadt: diese durchkreuzten wir, und erstiegen zuleht auf immer steileren Pfaden die Höhe hinter den Wällen, wo sich zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Borstadt, theils in an einander gesichlossenen, theils einzelnen Häusern halb ländlich gebildet hatte. Hier num stand Bodmers Haus, der Aufenthalt seines ganzen Lebens, in der freiesten heitersten Umgedung, die wir, bei der Schönheit und Klarheit des Tags, schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein ringsgetäfeltes Zimmer geführt, wo uns ein munterer Greis von mittlerer Statur entgegentam. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jünger anzusprechen pflegte: wir würden es ihm als eine Artigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezögert habe, nm uns noch fremdlich aufzunehmen, uns kennen zu lernen, sich an unsern Talenten zu erfreuen und Glüd auf unsern fernern Lebensgang zu wünschen.

Wir bagegen priesen ihn glücklich, daß er als Dichter, der patriarchalischen Welt angehörig und boch in der Nähe der höchst gebildeten Stadt, eine wahrhaft idpllische Wohnung zeitlebens besessen umd in hoher freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stätem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Uebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche benn wirklich bei heiterem Sonnenschein in der besten Jahrszeit ganz unvergleichlich erschien. Man überssah vieles von dem, was sich von der großen Stadt nach der Tiefe sentte, die kleinere Stadt über der Limmat, so wie die Fruchtbarkeit des Sihlsseldes gegen Abend, rudwärts links einen Theil des Büricher Sees mit seiner glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannichsaltigkeit von abwechselnden Bergs und Thalusern, Erhöhungen, dem Auge umfaßlichen Mannichsaltigkeiten, worauf man denn, geblendet von allem diesem, in der Ferne die blane Reihe der höhern Gebirgsrücken, deren Gipsel zu benamsen man sich getrante, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzückung junger Männer über bas Außerorbentliche was ihm so viele Jahre her täglich geworben war, schien ihm zu behagen: er ward, wenn man so sagen darf ironisch theilnehmend, und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehusucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Oberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe, mich von unserm würdigen Batriarchen zu beurlauben, so merke ich erft, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von seinen Bewegungen und seiner Art sich zu benehmen, noch nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt zwar sinde ich nicht ganz schicklich, daß Reisende einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, gleichsam signalisiren, als wenn sie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Angenblick ist, wo er, vorgetreten, nengierig beobachtet und doch nur auf seine eigene Weise; und so kann der Besuchte bald wirklich, bald scheinbar als stolz oder demikthig, als schweigsam oder gesprächig, als heiter oder verdrießlich erscheinen. In diesem besondern Falle aber möchte ich mich damit entschuldigen, daß Bodmers ehrwürdige Berson in Worten geschildert, keinen gleichgünstigen Sindruck machen dürste. Glücklicherweise existirt das Bild nach Graf von Bause, welches vollkommen den Mann darstellt, wie er auch uns erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchsterwünschtes Bergnügen empfing mich in Zürich, als ich meinen jungen Freund Passavant daselbst antras. Sohn eines angesehenen resormirten Hauses meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verkludigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige rasche Entschlossenieit. Schwarzes Haar und Bart, sebhafte Augen; im ganzen eine theilnehmende mäßige Geschäftigkeit.

Raum hatten wir, uns umarmend, die ersten Grüße gewechselt, als er mir gleich den Borschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzüden durchwandert habe, und mit deren Anblid er mich nun ergößen und entzüden wolle.

Indes ich mit Lavater die nächsten und wichtigsten Gegenstände durchgesprochen und wir unsere gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinahe erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passavant, nuch mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besitz meines Umgangs erworben zu haben und wuste daher, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu loden, als ich selbst entschieden geneigt war, in größter

Ruhe und auf meine eigene Beise, diese längst ersehnte Banderung zu volldringen. Wir schifften uns ein, und suhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Möge ein eingeschaltetes Gebicht von jenen gludlichen Momenten einige Ahnung herüberbringen:

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertact hinauf, Und Berge, wolkig, himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Ang' mein Ang', was flukst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so gold du bist; Hier anch Lieb' und Leben ist.

Auf ber Welle blinken Taufend schwebende Sterne; Beiche Rebel trinken Rings die thürmende Ferne; Worgenwind umfügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht.

Wir landeten in Richtenschwohl, wo wir an Dr. Hote burch Lavater empfohlen waren. Er besaß als Arzt, als höchst verständiger, wohlt wollender Mann, ein ehrwärdiges Ausehen an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenken nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physsognomis himweisen, die ihn bezeichnet.

Aufs beste bewirthet, aufs anmuthigste und nützlichste auch über bie

nächsten Stationen unsere Wanderung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Thal von Schindeleggi wieder hinabsteigen sollten, lehrten wir uns nochmals um, die entzückende Ausscht über den Züricher See in uns aufzunehmen.

Wie mir zu Muthe gewesen, beuten folgende Zeilen an, wie sie, bamals geschrieben, noch in einem Gebenkhesteben ausbewahrt sind:

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir dieser Blid! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Wär', was wär' mein Glüd?

Ausdrucksvoller finde ich hier diese kleine Interjection, als wie sie in ber Sammlung meiner Gebichte abgebruckt ist.

Die rauhen Wege, die von da nach Maria Sinstedeln stührten, komnten unserm guten Muth nichts anhaben. Eine Anzahl von Wallsahrern, die, sichon unten am See von und bemerkt, mit Gebet und Gesang regelmäßig sortschritten, hatten und eingeholt; wir ließen sie begrüßend vorbei und sie belebten, indem ste und zur Einstimmung in ihre frommen Zwecke beriesen, diese öben Höhen anmuthig charatteristisch. Wir sahen lebendig den schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu solgen; wie denn die Gedränche der römischen Airche dem Protestanten durchans bedeutend und imposant sind, indem er nur das Erste, Innere, wodurch sie hervorgernsen, das Menschläche, wodurch sie sich von Geschlecht zu Geschlecht fortpslanzen, und also auf den Kern dringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Angendlick mit der Schale, der Fruchthülle, ja dem Banne selbst, seinen Iweigen, Blättern, seiner Rinde und seinen Warzeln zu befassen.

Run sahen wir in einem öben baumlosen Thale die prächtige Kirche hervorsteigen, das Kloster, von weitem ansehnlichem Umsang, in der Mitte von reinlicher Ansiedelung, um so eine große und mannichsaltige Anzahl von Gästen einigermaßen schicklich auszunehmen.

Das Airchlein in der Kirche, die ehemalige Einstederwohnung des Heiligen, mit Marmor incrustirt und so viel als möglich zu einer anständigen Capelle verwandelt, war etwas Reues, von mir noch nie Gesehenes, dieses kleine Gefäß, umbaut und siberbant von Pfeilern und Gewölben. Es mußte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Kunke

von Sittlichkeit und Gottesfurcht hier ein immer breunendes leuchtendes Flämmehen angezündet, zu welchem gläubige Schaaren mit großer Beschwerlichkeit beranpilgern follten, um an dieser heiligen Flamme auch ihr Rerzlein anzuzünden. Wie dem auch seh, so deutet es auf ein gränzenloses Bedürfniß der Menschbeit nach gleichem Licht, gleicher Wärme, wie es jener erste im tiefsten Gefühl und sicherster Ueberzeugung gehegt und genossen.

Man fihrte uns in die Schatzlammer, welche, reich und imposant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar kolossale Busten von Heiligen und Ordensstüstern dem staumenden Auge darbot. Doch ganz andere Ausmerksamkeit erregte der Anblid eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt alterthundliche Kostbarkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Berschiedene Kronen von merkwitrdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blid sest, unter denen wieder Eine ansschließlich betrachtet wurde: eine Jadenkrone im Aunststune der Borzeit, wie man wohl ähnliche auf den Häuptern alterthunlicher Königinnen gesehen, aber von so geschmackvoller Zeichnung, von solcher Aussschlung einer unermübeten Arbeit, selbst die eingesugen sawigen Steine mit solcher Wahl und Geschicklichkeit vertheilt und gegen einander gestellt, genug ein Wert der Art, daß man es dei dem ersten Anblid sür vollkommen erklärte, ohne diesen Eindrud kunstnäßig entwickeln zu können.

Auch ist in solchen Fällen, wo die Kumst nicht erkaunt, sondern gefühlt wird, Geist und Gemith zur Anwendung geneigt; man möchte das Aleinod bestigen, um damit Frende zu machen. Ich erbat mir die Erlandniß, das Arönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in die Hölglänzenden Locken ausdrücken, sie vor den Spiegel führen und ihre Frende über sich selbst und das Glück, das sie verbreitet, gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn- und gemitthvollen Anblick geben. Da wäre es wohl der Mühe werth, der junge König zu sehn, der sich anf diese Weise eine Braut und ein neues Reich erwürbe.

Um mes die Besitzthümer des Klosters vollständig sehen zu lassen, führte man uns in ein Runst-, Curiositäten- und Naturaliencabinet. Ich hatte damals von dem Werth solcher Dinge wenig Begriff; noch hatte

mich die zwar höchst löbliche, aber boch den Eindruck der schönen Exdoberstäche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Irrsale verschlungen; jedoch nöthigte mich der herumssührende Geistliche einem sossien, von Kennern, wie er sagte, höchst geschätzten, in einem blanen Schieferthon wohl erhaltenen kleinen wilden Schweinstopf einige Ansmertsamkeit zu schenken, der auch, schwarz wie er war, silr alle Folgezeit in der Eindildungstraft geblieben ist. Man hatte ihn in der Gegend von Rapperschwos gefunden, in einer Gegend, die morastig von Urzeiten her, gar wohl dergleichen Mumien silr die Rachwelt ausnehmen und bewahren konnte.

Ganz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Aupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freisich kann nur ein vollkommenes Eremplar uns einen Begriff von der Aunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Bollkommenen in jeder Art, derzestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das gleiche zu bestigen, den Andlick immer wiederholen zu können — es mag noch so viel Zeit dazwischen versließen — nicht wieder loswerden. Warum sollte ich nicht vorgreisen und hier gestehen, daß ich später uicht eher nachließ, als die ich ebenfalls zu einem tresslichen Abdruct dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775 — benn hier finde ich zuerst das Datum verzeichnet — traten wir einen beschwerlichen Weg an: wilde steinige Heinige Henden wir einen beschwerlichen Weg an: wilde steinige Henden mußten überstiegen werden, und zwar in vollkommener Einsamseit und Oede. Abends drei Biertel auf Acht standen wir den Schwyzer Haken gegenüter, zweien Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Lust ragen. Wir sanden auf umsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an ienen zackigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernsthaft und sienen zackigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernsthaft und sienen zackigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernsthaft und sie wir hinab sollten. Nach knrzer Rast, frisch und mit muttpwilliger Behendigkeit, sprangen wir den von Klippe zu Klippe, von Platte zu Platte in die Tiefe sich statzenden Fußpfad hinab, und gelangten um zehn Uhr nach Schwyd. Wir waren zugleich mübe und munter geworden, hinställig und aufgeregt; wir lösschen jähling unsern heftigen Durft und fühlten und noch mehr begeistert. Man denke sich den jungen Mann, der etwa vor zwei Jahren den Werther schrieb, einen jüngern Freund, der sich

schon an dem Manuscript jeues wunderbaren Berks entzündet hatte, beide ohne Wissen und Wollen gewissermaßen in einen Raturzustand versetzt, ledhaft gedenkend vorübergegangener Leidenschaften, nachhängend den gegen-wärtigen, solgelose Plane bildend, im Gestühl behaglicher Araft das Reich der Phantaste durchschwelgend; dann nähert man sich der Borstellung jenes Zustandes, den ich nicht zu schildern wüste, stünde nicht im Tagebuche: "Lachen und Janczen dauerte dis um Mitternacht."

Den 17. Morgens sahen wir den Schwyzer haken vor unsern Fenstern. An diesen ungeheuern unregelmäßigen Naturphramiden-stiegen Wosten nach Wolken hinauf. Um Ein Uhr Nachmittags von Schwhz weg, gegen den Rigi zu; um zwei Uhr auf dem Lowerzer See herrlicher Sonnenschein. Bor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen führten das Schiff; das war anunthig, wir ließen es gescheben. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen, hier habe der ehemalige Zwingherr gehaust; wie ihm auch seh, jetzt zwischen die Ruinen hat sich die Hitte des Waldsbruders eingeschaben.

Wir bestiegen den Rigi; um halb Acht standen wir bei der Mutter Gottes im Schnee; sodann an der Capelle, am Kloster vorbei, im Wirthshaus zum Ochsen.

Den 18. Sonntags früh die Capelle vom Ochsen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbad oder zum Dreischwesternsbrunnen. Ein Biertel nach Zwei hatten wir die Höhe erstiegen; wir sanden uns in Wolken, dießmal uns doppelt umangenehm, als die Aussicht hindernd und als niedergehender Rebel netzend. Aber als sie hie Aussicht hindernd und als niedergehender Rebel netzend. Aber als sie hie und da auseinander rissen und uns, von wallenden Rahmen umgeben, eine klare herrliche sommenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Zufälligkeiten: denn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen unbequemen Lage, um durch die Ritzen und Klüste der immer bewegten Wolkenballen einen kleinen Zipsel besonnter Erde, einen schmalen Uferzug und ein Endehen See zu gewinnen.

Um acht Uhr Abends waren wir wieder vor ber Wirthshausthüre zurück und stellten uns an gebackenen Fischen und Eiern und genugsamem Bein wieder her.

Wie es benu mm bammerte und allmählig nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmenbe Tone unser Ohr; bas Glodengebimmel

ber Capelle, bas Plätschern bes Brunnens, das Sänseln wechselnder Lüstchen, in der Ferne Waldhörner — es waren wohlthätige, beruhigende, einlullende Momente.

Am 19. frish halb Sieben erst auswärts, dann hinab an den Waldstätter See, nach Fitznau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirthshaus am See. Segen zwei Uhr dem Grütli gegensber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held anssprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Daseyns und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er eingeschifft ward, um vier Uhr in Altorf, wo er den Apfel abschos.

An diesem poetischen Faden schlingt man fich billig durch das Labyrinth bieser Felsenwände, die steil bis in das Wasser hinabreichend und nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschütterlichen, stehen so ruhig da wie die Conlissen eines Theaters; Glud oder Unglud, Lust oder Trauer ist blog den Personen zugedacht, die heute auf dem Zettel stehen.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren gänzlich außer dem Gesichtstreis jener Ilnglinge; das Kurzvergangene hatten sie aus dem Sinne geschlagen und die Zukunft lag so wunderbar umersorschlich vor ihnen, wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten.

Am 20. brachen wir nach Amftag auf, wo man uns gebackene Fische gar schmachaft bereitete. Hier mm, an biesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Reuß aus schrosseren Feleklüften hervordrang und das frische Schneewasser über die reinlichen Riesbänke hinspielte, enthielt ich mich nicht die gewühlsche Gelegenheit zu nuten und mich in den rauschenden Wellen zu erquicken.

Um brei Uhr gingen wir von da weiter: eine Reihe Saumrosse zog vor uns her; wir schritten mit ihr über ein breite Schneemasse, und ersuhren erst nachher, daß sie unten hohl seh. Hier hatte sich der Winterschne in eine Bergschlucht eingelegt, um die man sonst herumziehen mußte, und diente nunmehr zu einem geraden verkärzten Wege. Die unten durchströmenden Wasser hatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milde Sommerlust war das Gewölls immer mehr abgeschnolzen, so daß sie nunmehr als ein breiter Britdenbogen das Hiben und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem wundersamen Raturereigniß, indem wir uns etwas oberhalb hinunter in die breitere Schlicht wagten.

Wie wir uns mm immer weiter erhoben, blieben Fichtenwälder im Abgrund, burch welche die schäumende Reuß über Felsenstürze sich von Beit zu Beit sehen ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir, uns mit bem rothen, schweren, sauern lombarbischen Wein zu erquicken, erst mit Basser nachhelsen und mit vielem Inder das Ingredienz ersehen mußten, was die Natur in der Traube auszukochen versagt hatte. Der Wirth zeigte schöne Arpstalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzengnissen beschweren mochte.

Den 21. halb sieben Uhr aufwärts: die Felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher; der Weg dis zum Tenselsstein, dis zum Andlick ber Teuselsbrücke immer mühseliger. Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Anslichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache. Wir mühten und weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Bertiesungen zu Abgründen. So geleitete mich mein Führer dis ans Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrießlich hindurchging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Finsternis hob alles auf.

Aber freilich hatte sich der schelmische Führer das freudige Erstaunen vorans vorgestellt, das mich beim Austritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängelte sich hier milde durch ein slaches, von Bergen zwar umschlossens, aber doch gemigsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Ursern und seiner Kirche, die ums auf ebenem Boden entgegenstanden, erhob sich ein Fichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am Fuße Angesiedelten vor höher herabrollenden Schneelavinen schützte. Die grünenden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmildt; man erfreute sich hier einer lange vermißten Begetation. Die Beruhigung war groß; man sühlte auf slachen Pfaden die Kräfte wieder belebt, und mein Reisegesährte that sich nicht wenig zu gute auf die Ueberraschung, die er so schilche eingeleitet hatte.

An der Matte fand sich der berühmte Urserner Kase und die exaltirten jungen Leute ließen sich einen leiblichen Wein trefflich schmeden, um ihr

Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projecten einen phantaftischern Schwung zu verleihen.

Den 22. halb vier Uhr verließen wir unsere Herberge, um aus dem glatten Urserner Thal inst steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch hier ward sogleich alle Fruchtbarkeit vermist: nackte wie demooste Felsen mit Schnee bedeckt, rudweiser Sturmwind, Wolken heran - und vorbeissthrend, Geräusch der Wasserstelle, das Klingeln der Sammrosse in der höchsten Debe, wo man weder die Herankommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier koftet es der Einbildungskraft nicht viel, sich Orachennester in den Klüsten zu denken. Aber doch erheitert und erhoben stühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Abstusungen grandios mannichsaltigen Wassersall, der gerade in dieser Jahrszeit vom geschmolzenen Schnee siberreich begabt, von Wolken bald verhällt, bald enthüllt, uns geraume Zeit an die Stelle sessele.

Endlich gelangten wir an kleine Rebelfeen, wie ich fie nennen möchte, weil sie von den athmosphärischen Streifen kann zu unterscheiden waren. Richt lange, so trat aus dem Dunfte ein Gebäude entgegen: es war das hospiz und wir fühlten große Zufriedenheit uns zunächst unter seinem gastlichen Dache schirmen zu können.

## Reunzehntes Buch.

Durch das leichte Aläffen eines uns entgegenkommenden Hindchens angemeldet, wurden wir von einer ältlichen, aber rüftigen Frauensperson an der Thüre freundlich empfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen seh, sedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdam aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichteit und Bedürfniß. Eine warme geräumige Stude nahm uns auf; Brod, Käse und trinkbarer Wein wurden ausgesetzt, auch ein hinreichendes Abendessen versprochen. Nun wurden die Ueberraschungen des Tags wieder ausgenommen und der Freund that sich höchlich darauf zu gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt seh, dessen Eindrücke weder Boeste, noch Prosa wieder herzustellen im Stande.

Bei spät einbrechender Dämmerung trat endlich der ansehnliche Pater herein, begrüßte mit fremdlich vertraulicher Würde seine Gäste und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle mögliche Ausmerksamkeit. Als wir umsere Bewunderung nicht zurückhielten, daß er hier oben, in so völliger Wüste, entsernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt, versicherte er, an Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gekommen wären, ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Gar kart seh der wechselseitige Waarentransport zwischen Italien und Deutschland. Dieser immer sortwährende Speditionswechsel seize ihn mit den ersten Handelshäusern in Berhältniß. Er steige oft nach Mailand hinab, komme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den Häusern, welche das Postgeschäft dieser Hauptstraße zu besorgen hätten, zum östern junge Leute zugeschicht würden, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Augelscheiten eingreisenden Umständen und Vorsallenheiten bekannt werden sollten.

Unter folchen mannigfaltigen Gesprächen gieng ber Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Racht in etwas kurzen, an der Band besestigten, eber an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlafskätten.

Frih aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgstuppen umschlossenen Räumen. Ich hatte mich an den Fußpfad, der nach Italien herunter ging, niedergelassen, und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte, die nächsten Gebirgskuppen, beren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtnis unanslösschlich geblieben.

Mein Gefährte trat muthig zu mir und begann: Was sasst bu zu ber Erzählung unseres geistlichen Wirths von gestern Abend? Haft du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachengipfel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich sehn und mühelos; und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde das für eine Lust sehn! Die Inseln des großen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Keyslers Reisen so viel davon gehört und gesehen, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kam.

Ist dir's nicht auch so? suhr er sort. Du stigest gerade am rechten Fled'; schon einmal stand ich hier und hatte nicht den Muth hinabuspringen. Geh voran ohne weiteres! in Airolo wartest du auf mich; ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und alles berichtigt habe.

So gang aus bem Stegreif ein folches Unternehmen, will mir both nicht gefallen, antwortete ich.

Was soll da viel Bebenken! rief jener: Seld haben wir genug, nach Mailand zu kommen: Credit wird sich finden; mir sind von unsern Messen her dort mehr als Ein Handelsfreund bekannt,

Er warb noch bringenber.

Geh! fagte ich: mache alles jum Abschied fertig! entschließen wollen wir ums alsbann.

Mir kommt vor, als wenn der Mensch in solchen Augenblicken keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von früheren Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lombardei und Italien lag als ein ganz Fremdes

vor mir, Dentschland als ein Bekamtes, Liebwerthes, voller fremdlichen einheimischen Aussichten; und, seh es nur gestanden! das, was mich so lange ganz umfangen, meine Existenz getragen hatte, blieb auch jetzt das unentbehrlichste Element, aus bessen Gränzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Herzchen, das ich in den schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bändchen, an welchem sie es umtührste, lieberwärmt an meinem Halse. Ich saßte es an und küste es; mag ein dadurch veranlaßtes Gedicht auch hier eingeschaltet sohn:

Angebenken bu verklungner Frende, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beide? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh' ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Thäler und Wälder wallen! Ach, Lili's Herz konnte so bald nicht Bon meinem Herzen fallen.

Wie ein Bogel, der den Faden bricht, Und zum Walde kehrt, Er schleppt, des Gesängnisses Schmach, Noch ein Stüdchen des Fadens nach; Er ist der alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angebört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schrossen Stelle wegtäme, und der mit dem refftragenden Boten heranstillemende Freund mich in den Abgennd nicht mit fortrisse. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Etwas zaudernd folgte mir der Freund, und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichleit an mich, blieb er eine Zeit lang eine Strede zurück, die uns endlich jener herrliche Wasserfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt und das einmal Beschlossen endlich auch für gut und heilsam gelten sollte.

Bon bem hernbstieg sage ich nichts weiter, als bag wir jene Schneebrude, über bie wir in schwerbelabener Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hingogen, völlig zusammengestürzt fanden, und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die kolossalen Trümmer einer natürlichen Baufunst anzustannen und zu bewundern hatten.

Ganz konnte mein Fremd die rückgängige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher ausgedacht, und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben. Deshhalb ließ sich die Rückkehr nicht so heiter vollsühren; ich aber war auf meinen stummen Pfaden um besto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in umserm Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen sassichen, charakteristischen Einzelnheiten sestzuhalten.

Richt ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Sedanken gelangten wir durch die bedeutenden Höhen des Bierwaldstätter Sees nach Küfinacht, wo wir landend und unfere Wanderung fortsehend, die am Wege stehende Tellencapelle zu begrüßen und jenen der ganzen Welt als heroisch-patriotisch-rühmlich geltenden Meuchelmord zu gedenken hatten. Eben so suhren wir über den Zuger See, den wir schon vom Rigi herab aus der Ferne hatten kennen sernen.

In Zug erinnere ich mich nur einiger, im Gasthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Art vorzüglicher in die Fensterstügel eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unser Weg über den Albis in das Schlttal, wo wir einen jungen, in der Einsamseit sich gefallenden Hannoveraner, von Lindau, besuchten, um seinen Berdruß zu beschwichtigen, den er früher in Zürich über eine von mir aufs freundlichste und schicklichste abgelehnte Begleitung empsunden hatte. Die eifersüchtige Freundschaft des trefslichen Bassant war eigentlich Ursache an dem Ablehnen einer zwar lieben, aber doch unbequemen Gegenwart.

Ehe wir aber von diesen herrlichen Höhen wieder zum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Bersuche, durch Zeichnen und Stizziren der Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Ratur die Gegend als Bild erblickte, sie fürren, mir ein sicheres Andenken von solchen Angenblicken sestlichen zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlte ich in einer solchen Belt gar bald meine Unzulänglichteit. Drang und Eile zugleich nöthigten mich zu einem wunderbaren Hilsmittel: kaum hatte ich einen interessanten

Gegenstand gesaßt, und ihn mit wenigen Strichen im allgemeinsten auf bem Papier angebeutet, so führte ich bas Detail, bas ich mit bem Bleistift nicht erreichen, noch durchstühren konnte, in Worten gleich daneben ans, und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von derzieichen Ansichten, daß eine jede Localität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa branchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote stand.

Bei meiner Rudtunft in Blirich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte sich auf eine wunderliche Weise verkurzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Reisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschränkung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Natur einzutreten glauben; welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Bässe, durch Bollabgaben und andere dergleichen Dindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es seh draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Bergegenwärtige man sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Raturfreiheit, so wird man den jungen Gemüthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Local ausahen, ihre frische Inglingsnatur zu idplissiren. Hatten doch Gefiners zurte Gedichte so wie seine allerliebsten Radirungen hierzu am entschiedensten berechtigt.

In der Birklichkeit nun scheint sich für solche poetische Aeuserungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerliedsten zu qualisteiren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalteu. In der Schweiz aber, beim Andlick und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausdreitenden Gewässers, war der Bersuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht läugnen, daß ich, mich im klaren See zu baden, mit meinen Gesellen vereinte und, wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Racte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Aergernis daran.

Die guten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts Anstößiges fanden, halb nacht wie ein poetischer Schäfer, oder ganz nacht wie eine heidnische Gottheit sich zu sehen, wurden von Freunden erinnert, dergleichen zu

unterlaffen. Man machte ihnen begreiflich, sie weseten nicht in ber uranfänglichen Natur, sondern in einem Lande, bas für gut und nützlich erachtet babe, an alteren, aus ber Mittelzeit fich berschreibenben Ginrichtungen umb Sitten festanbalten. Sie waren nicht abgeneigt bieg einzusehen, besombers ba vom Mittelalter bie Rebe war, welches ihnen als eine zweite Ratur verehrlich schien. Sie verließen baber bie allzutaghaften Seenfer und fanden auf ihren Spaziergangen burch bas Gebirg fo-klare, rauschende, erfrischende Gewäffer, daß in ber Mitte Juli es ihnen unmöglich schien, einer solchen Erquidung zu widersteben. Go waren fie auf ihren weitschweifenben Spaziergängen in bas buftere Thal gelangt, wo hinter bem Albis die Sibl ftromend berabschieft, um sich unterhalb Burich in Die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretenen Fustpfab, fanden sie es hier gang unverfänglich, die Aleider abgumerfen umb fich fühnlich ben schaumenben Stromwellen entgegen zu setzen; bieß geschah freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wilbes, sheils von ber Rühlung, theils von bem Behagen aufgeregtes Luftjauchzen, woburch fie biefe bilfter bewaldeten felsen zur ibullischen Scene einzuweihen ben Begriff hatten.

Allein, ob ihnen frühere Wiswollende nachgeschlichen oder ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in der Einsamseit selbst Gegner ausgerusen, ist nicht zu bestimmen. Genng, sie mußten aus dem odern stummen Gebüsch herad Steinwurf auf Steinwurf erfahren, ungewiß od von wenigen oder mehrern, od zufällig oder absichtlich, und sie sanden daher für das Klügste, das erquickende Element zu verlassen und ihre Aleider zu suchen. Reiner war getroffen, lleberraschung und Berdruß war die geistige Beschäugung, die sie erlitten hatten, und sie wußten, als lebenslustige Imgelinge, die Erinnerung daran leicht abzuschützteln.

Auf Lavater jedoch erstreckten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spaziersahrten angestellt und sie sonst begünstigt, deren wildes, undändiges, unchristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Scandal in einer gestteten wohlgeregelten Gegend anrichte. Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend solche Borkommenheiten zu beschwichtigen, wuste dies auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unserer Rückehr alles ins Gleiche gebracht.

In bem Fragment von Werthers Reifen, welches in bem vierzehnten

Bande meiner Werke wieder mitabgedruckt ist, habe ich diesen Gegensatzter schweizerischen löblichen Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn gesorderten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter unbewunden darstellt, gleich als entschieden Meinung, als didattischen Tadel auszunehmen pslegt, so waren die Schweizer desibalb sehr unwillig, und ich unterließ die intentionirte Fortsetzung, welche das Herankommen Werthers dis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willkommen sehn sollte.

In Bitrich angelangt gehörte ich Lavatern, bessen Gastfreunbschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomit lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach gründlich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rücksehr die bisherige Theilnahme.

Hierzu verleitete mich das jugendlich unbedingte Bertrauen auf eine schnelle Fassungekraft, mehr noch das Gesühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physsognomien zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Berbältniß zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mix wirkte, gesellt zu dem Leichtstim der Jugend, eigentlich immer vorwaltete, und mich die Gegenstände in einer gewissen dämmernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavaters Geist war durchaus imposant: in seiner Nähe konnte man sich einer entscheidenden Einwirkung nicht erwehren, und so mußte ich mir denn gefallen lassen, Stirn und Nase, Augen und Mund einzeln zu betrachten, und eben so ihre Berdältnisse und Bezüge zu erwägen. Jener Seher that dieß nothgebrungen, um sich von dem was er so klar anschaute, vollkommene Rechenschaft zu geben; mir kam es immer als eine Tide, als ein Spioniren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Menschen in seine Elemente zerlegen, und seinen sittlichen Sigenschaften dadurch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an sein Gespräch, in welchem er nach Belieben sich selbst enthällte. Hiernach will ich denn nicht läugnen, daß es in Lavaters Nähe gewissermaßen bänglich war: denn indem er sich auf physswomischem Wege unserer Eigenschaften bemächtigte, so war er

in ber Unterrebung herr unserer Gebanten, Die er im Wechsel bes Gespräches mit einigem Scharffinn gar leicht errathen tonnte.

Wer eine Synthese recht prägnant in sich fühlt, der hat eigentlich das Recht zu analhstren, weil er am äußern Einzelnen sein inneres Ganzes prüft und legitimirt. Wie Lavater sich hierbei benommen, seh nur ein Beispiel gegeben.

Sonntags nach ber Predigt hatte er als Geistlicher die Berpflichtung, ben kurzgestielten Sammetbeutel jedem Heranstretenben vorzuhalten und die milbe Gabe segnend zu empfangen. Run setzte er sich zum Beispiel biesen Sonntag die Aufgabe, keine Person anzusehen, sondern nur auf die Hände zu achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht allein die Form der Finger, sondern auch die Miene derselben beim Niederlassen der Gabe entging nicht seiner Ausmerksamkeit, und er hatte mir viel davon zu eröffnen. Wie belehrend und aufregend mußten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Wege war mich zum Menschenmaler zu qualificiren?

Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlaßt über diesen Mann zu venken, welcher unter die Borzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Berhältniß gelangte. Und so sind nachstehende Aeußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern auseinander strebenden Richtungen mußten wir ums allmählig ganz und gar fremd werden, und doch wollte ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkummern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in benen man Wiederholung, aber hoffentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gesinnt und kannte nichts Ibeelles, als unter ber moralischen Form; wenn man diesen Begriff sesthält, wird man sich über einen seltenen und seltsamen Mann am ersten aufklären.

Seine Aussichten in die Ewigkeit sind eigentlich nur Fortsetungen des gegenwärtigen Dasehns, unter leichteren Bedingungen als die sind, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomik ruht auf der Ueberzeugung, daß die simmliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugnis von ihr ablege, ja fie selbst vorstelle.

Mit ben Kunstibealen konnte er sich nicht seicht befreunden, weil er, bei seinem scharfen Blick, solchen Wesen die Unmöglichkeit lebendig organistrt zu sehn, nur allzu fehr ansah, und sie baher ine Fabelreich, ja in

das Reich des Monströsen verwies. Seine unaushaltsame Neigung, das Ibeelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Ruf eines Schwärmers, ob er sich gleich überzeugt fühlte, daß niemand mehr auf das Birkliche dringe als er; deswegen er denn auch den Mißgriff in seiner Dent- und Handlungsweise niemals entdeden konnte.

Richt leicht war jemand leibenschaftlicher bemuht anerkannt zu werben als er, und vorzäglich baburch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnes- und Sittenbesserung anberer, so war boch bieß keineswegs das Letzte, worauf er hinarbeitete.

Um die Berwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu thum; daher jenes beinahe unsinnige Treiben, ein Christusbild nach dem andern fertigen, copiren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind schon jetzt schwer zu verstehen; benn nicht leicht kann jemand eindringen in das was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er: seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgesschichte fordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß, um gerecht gegen sie zu sehn, sonst wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmackt erscheinen; wie denn auch dem Manne schon bei seinem Leben und nach demselben hierliber genugsame Vorwürfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm zum Beispiel mit unserm Dramatistren ben Kopf so warm gemacht, indem wir alles Borkömmliche nur unter dieser Form barstellten und keine andere wollten gelten lassen, daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Pontius Pilatus nit heftigkeit zu zeigen bemüht ist, es gebe doch kein bramatischeres Werk als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi seh für das Drama aller Dramen zu erklären.

In diesem Capitel des Büchleins, ja in dem ganzen Werke überhaupt, erscheint Lavater dem Bater Abraham von Santa Clara sehr ähnlich; denn in diese Manier muß jeder Geistreiche verfallen, der auf den Augenblick wirken will: er hat sich nach den gegenwärtigen Neigungen, Leidensschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um solche alsbann zu seinen Zwecken zu brauchen und sich der Masse anzunähern, die er an sich heranziehen will.

Da er nun Christum buchftablich auffagte, wie ibn die Schrift, wie

ihn manche Ausleger geben, so viente ihm viese Borstellung vergestalt zum Supplement seines eigenen Wesens, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, dis er zuleht mit demselben wirklich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben berselbe zu sehn wähnen durfte.

Durch diesen entschiedenen bibelbuchstäblichen Glauben mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, daß man eben so gut noch hent zu Tage als zu sener Zeit Wunder milsse ausliden können; umd da es ihm vollends schon früh gelungen war, in bedeutenden umd dringenden Angelegenheiten, durch brünstiges, sa gewaltsames Gebet im Angenblick eine glustige Umwendung schwer bedrehender Unsälle zu erzwingen, so konnte ihn keine kalte Berstandseinwendung im mindesten irre machen. Durchdrungen serner von dem großen Werthe der durch Ehrstum wieder hergestellten und einer glücklichen Ewigkeit gewidmeten Menschheit, aber zugleich auch bekannt mit den mannichsaltigen Bedürsnissen des Geistes und Herzens, mit dem gränzenlosen Berlangen nach Wissen, selbst fühlend sene Lust sich ins Unendliche auszudehnen, wozu uns der gestirnte Himmel sogar sinnlich einlädt, emtwarf er seine Aussichten in die Ewigkeit, welche indes dem größten Theil der Zeitgenossen sehr wunderlich vorkommen mochten.

Alles dieses Streben jedoch, alle Bünsche, alles Unternehmen, ward von dem physiognomischen Genie siberwogen, das ihm die Ratur zugetheilt hatte. Denn wie der Prodirstein durch Schwärze und rauhglatte Eigenschaft seiner Obersläche den Unterschied der ausgestrichenen Retalle anzuzeigen am geschicktesten ist, so war auch er durch den reinen Begriff der Renschheit, den er in sich trug, und durch die scharf-zarte Bemerkungsgabe, die er erst aus Paturtried, nur obenhin, zufällig, dann mit Ueberlegung, vorsätzlich und geregelt aussibte, im höchsten Grade geeignet die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu unterscheiden, ja auszusprechen.

Iebes Talent, das sich auf eine entschiedene Raturanlage gründet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weber es selbst, noch seine Birkungen einem Begriffe unterordnen können. Und wirklich ging Lavaters Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte ihn zu hören, wenn man über diesen oder jenen vertranlich sprach, ja es war furchtbar, in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede Gränze dentsich erschien, in welche die Natur uns Individuen einzuschränken beliebt hat.

Jebermann glaubt dasjenige mittheilbar, was er selbst besitzt, und so wollte Lavater nicht nur für sich von dieser großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie sollte auch in andern ausgesunden, angeregt, sie sollte sogar auf die Menge übertragen werden. Zu welchen dunkeln und boshaften Risbentungen, zu welchen albernen Späßen und niederträchtigen Berspottungen diese auffallende Lehre reichlichen Anlaß gegeben, ist wohl noch in einiger Menschen Gebächtniß, und es geschah dieses nicht ganz ohne Schuld des vorzäglichen Mannes selbst. Denn ob zwar die Einheit seines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit ruhte, so konnte er doch mit seinen mamichsaltigen Bestredungen nicht zur äußern Einheit gelangen, weil in ihm sich weder Anlage zur philosophischen Sinnesweise, noch zum Kunsttalent sinden wollte.

Er war weber Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eisgentlichen Sinne. Reineswegs im Stande etwas methodisch anzusassen, griff er das Einzelne sicher auf, und so stellte er es auch kühn neben einander. Sein großes physiognomisches Werk ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zeugniß. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im Einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben aufgefaßt hatte.

Eben jenes Wert zeigt uns zum Bebauern, wie ein fo fcarffinniger Mam in ber gemeinsten Erfahrung umbertappt, alle lebenben Alinftler und Pfuscher anruft, für charafterlose Zeichnungen und Rupfer ein unglanbliches Gelb ausgiebt, um hinterbrein im Buche zu fagen, baß biese und jene Platte mehr ober weniger miglungen, unbedeutend und unnuts sep. Freilich schärfte er baburch sein Urtheil und bas Urtheil anderer; allein es beweist auch, daß ihn feine Neigung trieb Erfahrungen mehr aufzuhäufen, als sich in ihnen Luft und Licht zu machen. Eben baber konnte er niemals auf Resultate losgeben, um die ich ihn öfters und bringend bat. Was er als folche in späterer Zeit Freunden vertraulich mittheilte, waren für mich keine; benn sie bestanden aus einer Sammlung von gewiffen Linien und Bilgen, ja Warzen und Leberfleden, mit benen er bestimmte sittliche, öfters unsittliche Gigenschaften verbunden gesehen. Es waren barunter Bemerkungen jum Entfeten; allein es machte feine Reibe, alles stand vielmehr zufällig durch einander, nirgends war eine Anleitung zu sehen ober eine Ruchweisung zu finden. Gben so wenig schriftstellerische Methobe ober Künftlersum herrschte in seinen übrigen Schriften, welche vielmehr stets eine leibenschaftlich heftige Darstellung seines Denkens und Wollens enthielten, und das was sie im ganzen nicht leisteten, durch die herzlichsten geistreichsten Einzelnheiten jederzeit ersetzten.

Rachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichfalls auf jene Zustände bezüglich, hier am rechten Orte eingeschaltet stehen.

Riemand räumt gern andern einen Borzug ein, so lange er ihn mir einigermaßen läugnen kann. Raturvorzüge aller Art sind am wenigsten zu läugnen, und boch gestand ber gemeine Rebegebrauch bamaliger Zeit nur bem Dichter Genie zu. Run aber schien auf einmal eine andere Welt aufzugeben: man verlangte Genie vom Argt, vom Felbheren, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, die fich theoretisch ober prattisch bervorzuthun bachten. Zimmermann vorzüglich batte biefe Forberungen jur Sprache gebracht. Lavater in feiner Physiognomit mußte nothwendig auf eine allgemeinere Bertheilmig ber Geiftesgaben aller Art binweisen; bas Wort Genie ward eine allgemeine Losung, und weil man es fo oft aussprechen borte, so bachte man auch, bas mas es bedeuten sollte, set gewöhnlich vorhanden. Da num aber jebermann Genie von andern au forbern berechtigt war, so glaubte er es auch endlich selbst besitzen au Es war noch lange bin bis zu ber Zeit, wo ausgesprochen werben konnte, daß Genie diejenige Kraft bes Menschen seh, welche burch Sandeln und Thun Geset und Regel giebt. Damals manifestirte fich's nur, indem es bie vorhandenen Gesetze überschritt, die eingeführten Regeln umwarf und fich für granzenlos erflarte. Daber war es leicht genialifc zu fenn, und nichts naturlicher, als bag ber Migbrauch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem folden Unwesen zu widersetzen.

Wenn einer zu Fuße, ohne recht zu wissen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dieß eine Geniereise, und wenn einer etwas Berkehrtes ohne Zweck und Nutzen unternahm, ein Geniestreich. Ilngere lebhafte, oft wahrhaft begabte Menschen verloren sich ins Gränzenlose; ältere verständige, vielleicht aber talent- und geistlose, wußten dann mit höchster Schadenfreude ein gar mannichfaltiges Disslingen vor den Augen des Publicums lächerlich darzustellen.

Und so fant ich nuch fast mehr gehindert mich zu entwideln und zu äußern, durch falsche Mit- und Einwirtung der Sinnesverwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen

zu Ungunsten der höchsten Geistesgaben verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden Menge bergestalt, daß man sie noch jett im gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, ja daß sie sogar in die Wörterbucher eindrangen, und das Wort Genie eine solche Misbeutung erlitt, aus der man die Nothwendigkeit ableiten wollte, es gänzlich aus der deutschen Sprache zu verbannen.

Und so hätten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit findet als bei andern Nationen, um die schönste Blüthe der Sprache, um das nur scheindar fremde, aber allen Bölkern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiesere Philosophie wieder neugegründete Sinn fürs Höchste und Beste sich wieder glücklich hergestellt hätte.

In dem Borhergehenden ist von dem Ringlingsalter zweier Männer die Rede gewesen, deren Andenken aus der deutschen Literatur und Sittengeschichte sich nimmer verlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaßen nur aus ihren Irrschritten kennen, zu denen sie durch eine falsche Tagsmaxime in Gesellschaft ihrer gleichjährigen Zeitzgenossen verleitet worden. Runmehr aber ist nichts billiger, als daß wir ihre natürliche Gestalt, ihr eigentliches Wesen geschätzt und geehrt vorssihren, wie solches eben damals in unmittelbarer Gegenwart von dem durchdringenden Lavater geschehen; deßhalb wir denn, weil die schweren und theuren Bände des großen physiognomischen Werkes nur wenigen unserer Leser gleich zur Hand sehn nöchten, die merkwürdigen Stellen, welche sich auf beide beziehen, aus dem zweiten Theile gedachten Werkes und bessen dreißigstem Fragmente Seite 244 hier einzurücken kein Bedenken tragen.

"Die Filnglinge, beren Bilber und Silhouetten wir hier vor uns haben, sind die ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie, wer sich malen läßt, dem Maler sitt.

"Ich kannte sie sonst, die Ebeln — und ich machte ben ersten Bersuch, nach ber Natur und mit aller sonstigen Kenntniß ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben. —

"bier ift bie Befdreibung bes gangen Menfchen! -

## Erftlich bes jüngern.

"Siehe ben blühenden Ilingling von fünstmanzig Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es fliegt nicht; es schwebt ober schwimmt. Zu lebendig um zu ruhen; zu loder um festzustehen; zu schwer und zu weich um zu fliegen.

"Ein Schwebenbes alfo, bas bie Erbe nicht berfihrt! In seinem ganzen Umriffe teine völlig schlaffe Linie, aber auch teine gerade, keine gespannte, keine fest gewölbte, bart gebogene; kein ediger Ginschnitt, kein felfiges Borgebirge ber Stirn; teine Barte, teine Steifigfeit; teine gurnenbe Robigkeit; teine brobende Obermacht; tein eiserner Muth - elaftisch reizbarer mohl, aber kein eiferner; kein fester, forschender Tieffum; keine langfame Ueberlegung ober kluge Bebächtlichkeit; nirgends ber Raifonneur mit ber festgehaltenen Bagschale in ber einen, bem Schwerte in ber andern hand, und boch auch nicht die minbeste Steifheit im Blicke und Urtheile! und boch bie völligste Gerabheit bes Berstandes, ober vielmehr ber unbeflecktefte Wahrheitssinn! Immer ber innige Empfinder, nie ber tiefe Ausbenker; nie ber Erfinder, nie ber prufende Entwickler ber so fonell erblidten, fonell erkannten, fonell geliebten, fonell ergriffenen Wahrheit . . . . Ewiger Schweber, Seher; Ibealistrer; Berschönerer. — Geftalter aller seiner Ibeen! Immer halbtrumtener Dichter, ber fieht mas er sehen will; — nicht ber trilbsinnig schmachtenbe — nicht ber hart zermalmenbe; - aber ber bobe, eble, gewaltige! ber mit gemäßigtem "Sonnendurst" in ben Regionen ber Luft bin und ber wallt, fiber sich ftrebt, und wieber - nicht jur Erbe fintt! jur Erbe fich fturgt, in bee "Felsenstromes" Fluthen sich taucht und sich wiegt "im Donner ber hallenden Felfen umber." — Sein Blid nicht Flammenblid bes Ablers! feine Stirn und Rafe nicht Dauth bes Löwen! feine Bruft - nicht Festigkeit des streitwiehernden Pferdes! Im ganzen aber viel von der fcwebenben Gelenksamkeit bes Elephanten . . . .

"Die Aufgezogenheit feiner vorragenden Oberlippe gegen die undeschnittene, unedige, vorhängende Nase zeigt, bei dieser Beschlossenheit des Mumbes, viel Geschmad und seine Empfindsamkeit, der untere Theil des Geschates viel Sinnlichkeit, Trägheit, Achtlosigkeit, der ganze Umriß des Halbgesichtes Offenheit, Redlichkeit, Menschlichkeit, aber zugleich leichte Berführbarkeit und einen hohen Grad von gutherziger Unbedachtsamkeit, die niemand als ihm selber schadet. Die Dittellinie des Mundes ist in seiner Ruhe eines geraden, planlosen, weich geschaffenen, guten, in seiner Bewegung eines zärklichen, seinschlichenden, äußerst reizbaren, gütigen, edeln

Menschen. Im Bogen ber Augenlieder und im Glanze ber Augen sitt nicht homer, aber ber tieffte, innigste, schnelleste Empfinder, Ergreifer Homers, nicht ber epische, aber ber Obenbichter; Genie, bas quillt, umschafft, veredelt, bilbet, schwebt, alles in Belbengestalt zaubert, alles vergöttlicht. - Die halbsichtbaren Augenlieber, von einem folchen Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Blan schaffender, als langfam arbeitenber Kunftler, mehr ber verliebten als ber ftrengen. — Das ganze Angeficht bes Jünglings ift viel einnehmender und anziehender, als das um etwas zu lodere, zu gebehnte Halbgesicht; das Borbergesicht zeugt bei ber geringsten Bewegung von empfindsamer, sorgfältiger, erfinbenber, ungelernter innerer Gitte und fanft gitternber, Unrecht verabschenender Freiheit — burftenber Lebenbigkeit. Es tann nicht ben geringsten Einbrud von den vielen verbergen, die es auf einmal, die es unaufhörlich empfängt. — Jeber Gegenstand, ber ein nabes Berbaltnif zu ihm bat, treibt bas Geblut in die Wangen und Rafe; Die jungfräulichste Schamhaftigkeit in dem Punkte der Ehre verbreitet sich mit der Schnelle des Blipes über die zart bewegliche Haut.

"Die Gesichtsfarbe, sie ift nicht bie blaffe bes alles erschaffenben und alles verzehrenden Genius; nicht die wildglichende des verachtenden Bertreters; nicht die milchweiße bes Blöben; nicht die gelbe bes Harten und Baben; nicht die braunliche bes langfam fleißigen Arbeiters; aber die weißröthliche, violette, so sprechend und so unter einander wallend, so gludlich gemischt, wie die Stärke und Schwäche des ganzen Charakters. — Die Seele bes Bangen und eines jeben besondern Buges ift Freiheit, ift elaftifche Betriebsamteit, Die leicht fortstößt und leicht gurudgestoßen wird. Grofmuth und aufrichtige Beiterkeit leuchten aus bem gangen Borbergefichte und ber Stellung bes Ropfes. - Unverberblichfeit ber Empfindung, Feinheit bes Geschmads, Reinheit bes Beiftes, Bitte und Abel ber Seele, betriebsame Rraft, Gefühl von Kraft und Schwäche scheinen so allburchbringend im gangen Gesichte burch, bag bas sonft muthige Selbstgefühl fich baburch in eble Bescheibenheit auflöst, und ber naturliche Stolz und Die Illinglingseitelkeit sich ohne Zwang und Runft in biesem herrlich spielenden All liebenswürdig verdämmert. — Das weifliche haar, die lange und Unbehaglichkeit ber Gestalt, die fanfte Leichtigkeit bes Auftritts, bas Bin - und Berschweben bes Ganges, bie Flache ber Bruft, bie weiße, faltenlose Stirn, und noch verschiebene andere Ausbrude verbreiten fiber ben Wenschen eine gewisse Weiblichkeit, wodurch die innere Schnellkrast gemäßigt, und dem Herzen jede vorsätzliche Beleidigung und Niederträchtigteit ewig ummöglich gemacht, zugleich aber anch offendar wird, daß der muthund senervolle Boet, mit allem seinem unassectirten Durste nach Freiheit und Besreiung, nicht bestimmt ist silv sich allein ein sester, Plan durchsetzender, ausharrender Geschäftsmann, oder in der blutigen Schlacht unsterdlich zu werden. Und num erst am Ende merke ich, daß ich von dem Auffallendsten noch nichts gesagt; nichts von der edeln, von aller Affectation reinen Simplicität! nichts von der Kindheit des Herzens! nichts von dem gänzlichen Richtgesühle seines äußerlichen Adels! nichts von der maussprechlichen Bonhommie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Borwilrse und Unrecht annimmt und duldet.

"Doch wer will ein Ende sinden, von einem guten Menschen, an dem so viele reine Menschheit ist, alles zu sagen was an ihm wahrgenommen oder empfunden wird!

## Befdreibung bes ältern.

"Was ich von dem jungern Bruder gesagt — wie wiel bavon tann auch von biefem gefagt werben! Das Bornehmste bas ich anmerten tann, ift bieß: "Diefe Figur und biefer Charafter sind mehr gepackt und weniger gebehnt als die vorige. Dort alles länger und flächer, bier alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogener; bort alles loderer, bier beschnit-So bie Stirn; fo bie Nase; so bie Bruft; zusammengebrangter, lebenbiger, weniger verbreitete, mehr zielende Kraft und Lebenbigkeit! Sonst dieselbe Liebenswürdigkeit und Bonhommie! Nicht die auffallende Offenheit, mehr Berschlagenheit, aber im Grunde, ober vielmehr in der That eben dieselbe Ehrlichkeit; berfelbe unbezwingbare Abschen gegen Unrecht und Bosheit; diefelbe Unverföhnlichkeit mit allem was Ranke und Tude heift; biefelbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannei und Defpotisme; baffelbe reine, unbestechliche Befuhl für alles Eble, Bute, Große; basfelbe Beburfnig ber Freundschaft und Freiheit; Diefelbe Empfindsamfeit und eble Ruhmbegierbe; diefelbe Allgemeinheit bes Bergens für alle guten, weisen, einfältigen, traftvollen, berühmten ober unberühmten, gefannten ober miffannten Menschen, — und — biefelbe leichtstunige Unbedacht-Rein! nicht gerade biefelbe. Das Geficht ift beschnittener, angezogener, fester; bat mehr innere, sich leicht entwidelnbe Geschicklichkeit

zu Geschäften und praktischen Berathschlagungen, mehr burchsebenben Muth, ber sich besonders in den ftart vordringenden, stumpf abgerundeten Anochen Nicht bas aufquillende, reiche, reine, bobe Dichtergefühl; der Angen zeigt. nicht die schnelle Leichtigkeit der productiven Kraft des andern. noch, wiewohl in tieferen Regionen, lebenbig, richtig, innig. Nicht das luftige, in morgenröthlichem himmel babin schwebenbe, Gestalten bilbenbe Lichtgenie. — Mehr innere Kraft, vielleicht weniger Ausbruck! mehr gewaltig und furchtbar — weniger prächtig und rund; obgleich seinem Binsel weber ffärbung noch Zauber fehlt. — Mehr Wit und rasende Laune; brolliger Satyr; Stirn, Nafe, Blid - alles fo berab, so vorhängend; recht entscheidend für originellen, allbelebenben Bit, ber nicht von außenher einfammelt, sondern von innen herauswirft. Ueberhaupt ist alles an biesem Charafter vordringender, ediger, angreisender, fturmender! -Nirgends Plattheit, nirgends Erschlaffung, ausgenommen im zusinkenben Auge, wo Wolluft, wie in Stirn und Rafe — bervorspringt. felbft in biefer Stirn, biefer Bebrangtheit von allem - biefem Blid fogar - untrügbarer Ausbrud von ungelernter Größe; Starte, Drang ber Menschheit; Ständigkeit, Einfachheit, Bestimmtheit!"

Rachdem ich sodam in Darmstadt Merck seinen Triumph gönnen miksen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, sand ich mich wieder in Franksurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Mißdilligung, daß ich nicht nach Airolo hinabgestiegen, ihm meine Ankunst in Mailand gemeldet habe, zwar nicht ausdrikklich, aber stillschweigend merken ließ, besonders auch keine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensat, aber gelegentlich ließ er doch merken, was denn eigentlich an alle dem zu haben sep; wer Neapel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden Lili zu sehen; es war ein schonender zarter Zustand zwischen uns beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt sie müsse sich von mir trennen, und dieses seh um so nothwendiger, ja thulicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willkürliche Abwesenheit mich gemugsam selbst erklärt habe. Dieselben Localitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen dem doch

kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Beise aus einander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwilnschter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne dem Hades, dem Zusammenschn jener glikklich-unglikklichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo die vergangenen Tage sich wieder herzuftellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden.

Bohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unser Berbindung ihr vorgetragen worden, sie unternehme wohl aus Neigung zu mir alle dermaligen Zustände und Berhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jeht das Eldorado dersenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben das was meine Hoffnungen hätte beleben sollen, brückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer zu gewinnender Zustand, als die über das Meer entfernte ungewisse Umgebung; aber ich längne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gesühl, dessen sie sage nicht mur ins Klare gesetzt, sondern ihre wahrhaft schmerzlich mächtigen Briefe versolgten immer mit trästigerer Aussührung denselben Text. "Gut!" sagte sie: "wenn ihr's nicht vermeiden könntet, so müßtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulben, aber nicht wählen." Einige Monate gingen hin in dieser unseligsten aller Lagen: alle Umgebungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt; in ihr allein glaubte ich, wuste ich, lag eine Kraft, die das alles überwältigt hätte.

Beibe Liebenbe, sich ihres Zustandes bewust, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmlicher Weise konnte man nicht umgehen sich in Gesellschaft zu sinden. Da war mir denn die stärkte Prüfung auserlegt, wie eine edel fühlende Seele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre.

Gestehen wir im allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknitpfenden Reigung über das Borbergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung klummert sich um keine Antecedentien, und wie sie blitzschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Bergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere

Bertranlichleit zu Liss gerade badurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Ingend erzählte, wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Anhänglichkeit, besonders auch in fremden ihr lebhaftes Haus Besuchenden, erregt und sich daran ergötzt habe, obgleich ohne weitere Folge und Berknilpsung.

Bahrhaft Liebende betrachten alles was fie bisher empfunden, nur als Borbereitung zu ihrem gegenwärtigen Glück, nur als Base, worauf sich erst ihr Lebensgebäude erheben soll. Bergangene Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem andrechenden Tage wegschleichen.

Aber mas ereignete fich! Die Meffe tam; und fo erfcbien ber Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit: alle Banbelsfreunde bes bebeutenben Haufes tamen nach und nach beran, und es offenbarte fich fcnell, bag keiner einen gewissen Antheil an der liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jungern, ohne zudringlich zu febn, erschienen boch als Wohlbefannte, Die Mittlern, mit einem gewiffen verbindlichen Anstand, wie folche die fich beliebt machen und allenfalls mit boberen Ansprüchen bervortreten möchten. Es waren schöne Männer barunter, mit bem Behagen eines gründlichen Wohlftandes. Run aber bie alten Berren waren gang unerträglich mit ihren Onkelsmanieren, bie ihre Banbe nicht im Raum bielten, und bei widerwärtigem Tatfcheln fogar einen Rug verlangten, welchem die Wange nicht verfagt wurde. Ihr war fo naturlich bem allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bebenkliche Erinnern. Bon jenen Luftfahrten wurde gesprochen zu Baffer und zu Lande, von mancherlei Rährlichkeiten mit beiterem Ausgang, von Ballen und Abendpromenaben, von Berfpottung lacherlicher Werber, und was mur eifersüchtigen Aerger in dem Herzen des troftlos Liebenden aufregen tomte, ber gleichsam bas Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an fich geriffen batte. Aber unter biefem Bubrang, in biefer Bewegung verfäumte fle den Freund nicht, und wenn fle flc zu ihm wendete, so wußte fie mit wenigem bas Bartefte ju außern, was ber gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesse, wodurch einige geistreich herzliche Linderung in den Zustand eingeleitet wurde.

Lili's Park mag ungefähr in biefe Epoche geboren; ich füge bas Gebicht hier nicht ein, weil es jenen garten empfindlichen Ruftand nicht

wie den ersten Göt von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Hauptscene an, ohne mich um die allenfallsigen Berbindungen zu bekimmern. Damit gelangte ich weit, indem ich, bei meiner läßlichen Art zu arbeiten, von meinem Bater—es ist nicht übertrieben — Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.

## Zwanzigstes Buch.

So suhr ich benn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn baburch in meinen leidenschaftlichen Zustand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wackern Klustlers über manche böse Stunben hinweg, und ich verbankte hier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht wäre zu hoffen gewesen.

Georg Melchior Araus, in Frankfurt geboren, in Baris gebilbet, kam eben von einer kleinen Reise ins nördliche Deutschland zurück; er suchte mich auf, und ich fühlte fogleich Trieb und Bedürfniß mich ihm anzuschließen. Er war ein heiterer Lebemann, bessen leichtes erfreuliches Talent in Paris die rechte Schule gefunden hatte.

Filtr ben Deutschen gab es zu jener Zeit baselbst ein angenehmes Philipp Sadert lebte bort in gutem Ansehen und Boblstand; das treue deutsche Berfahren, womit er Landschaften, nach ber Natur zeichnend, in Gouache- und Delfarbe gludlich ausführte, war als Gegenfat einer praktischen Manier, ber fich bie Franzofen bingegeben batten, febr willtommen. Bille, hochgeehrt als Rupferstecher, gab bem beutschen Berbienfte Grund und Boben; Grimm, schon einflugreich, Angenehme Fufreifen, um unnutte seinen Landeleuten nicht wenig. mittelbar nach ber Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und fo manches Gute geleistet und vorbereitet. Boucher und Batteau, zwei wahrhaft geborene Klinftler, beren Werte, wenn schon verflatternd im Beist und Sinn ber Zeit, boch immer noch bochst respectabel gefunden werben, waren ber neuen Erscheinung geneigt, und felbst, obgleich nur zu Scherz und Berfuch, thatig eingreifend. Greuze, im Familienfreife ftill für fich hinlebend, bergleichen burgerliche Scenen gern barftellend, von seinen eigenen Werken entzlickt, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Binsels.

Alles bergleichen konnte unser Krans in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bildete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft, und wußte
gar zierlich häusliche freundschaftliche Bereine porträtmäßig darzustellen;
nicht weniger glückten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naide Wahrheit,
und besonders dem Aunstfreund sein Geschick, alles was er selbst nach
ber Natur zeichnete, sogleich zum Tablean einzuseiten und einzurichten.

Er selbst war der angenehmste Gesellschafter: gleichmitthige Heiterleit begleitete ihn durchaus; dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, sand er sich überall zu Hause, überall beliebt, der thätigste und zugleich der bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt, empfahl er sich bald in höheren Kreisen und war besonders in dem freiherrlich von Stein'schen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohl ausgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswilrdige Tochter in ihrem kunsteleischen Bestreben unterstützend, und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend. Rach Berheirathung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grasen von Werther nahm das neue Shepaar den Künstler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thilringen, und so gelangte er auch nach Weimar. Hier ward er besannt, anerkannt und von dem dassigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünsscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rücklehr nach Franksurt meine bisher nur sammelnde Kunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Kunstlers unerläßlich; denn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Daseyns: die Winsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß; auch gestaltete sich leicht zum Bilbe, was ich in der Natur vor mir sah: allein es sehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgestustes Humd Duntel. Meine Nachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Luftwesen in Dante's Purgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsetzen.

Durch Lavaters physiognomische Hetzerei — benn so barf man bie ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur kinstlerischen oder pfuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichtsformen zu nöthigen bemüht war — hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die Hand meines kilnstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblättern und Durchschauen ber reichlichen Bortefemilles. welche ber gute Kraus von feinen Reisen mitgebracht batte, mar die liebste Unterhaltung, wenn er lanbichaftliche ober perfonliche Darftellungen vorlegte, ber Beimarische Kreis und beffen Umgebung. Auch ich verweilte sehr gern babei, weil es bem Jüngling schmeicheln nufte, so viele Bilber nur als Tert zu betrachten von einer umftanblichen wiederholten Ausführung, baf man mich bort zu sehen wunsche. Sehr anmuthig wufte er feine Gruffe, feine Einladungen burch nachgebildete Berfonlichkeit zu beleben. Ein wohlgelungenes Delbild stellte ben Capellmeister Bolf am Flügel und seine Frau hinter ihm jum Singen sich bereitenb vor; ber Klinstler felbst wußte zugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich dieses werthe Baar mick empfangen wurde. Unter feinen Beichnungen fanben fich mehrere begugtich auf die Wald- und Berggegend um Burgel. Ein waderer Forstmann batte baselbst, vielleicht mehr seinen anmuthigen Töchtern, als sich selbst an Liebe, raubgestaltete Felspartien, Gebuich und Balbftreden burch Brilden, Geländer und fanfte Bfade gefellig wandelbar gemacht; man fah bie Frauenzimmer in weißen Rleibern auf anmuthigen Wegen, nicht ohne Begleitung. An bem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, beffen ernste Absichten auf bie älteste nicht geläugnet wurden, und Kraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Damn auf ihn und feine aufteimenbe Reigung für bie Schwester zu beziehen magte.

Bertuch, als Bögling Wielands, hatte sich in Renntnissen und Thätigeteit bergestalt hervorgethan, daß er, als Geheimsecretar des Herzogs schon angestellt, das Allerbeste für die Zukunft erwarten ließ. Bon Wielands Rechtlichkeit, heiterkeit, Gutmilthigkeit war durchaus die Rede; auf seine schönen literarischen und poetischen Borsätze ward schon aussührlich hingebeutet, und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen; gar manche Ramen in literarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger hinsicht

1

hervorgehoben, und in solchem Sinne Mufaus, Kirms, Berendis und Lubecus genaunt. Bon Frauen war Wolfs Gattin und eine Wittwe Kotzebue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Anaben, nebst manchen andern rühmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte sich nach und nach das Element, worauf der junge Bergog nach seiner Rudfehr wirfen sollte: einen solchen Zustand batte bie Frau Obervormunderin vorbereitet; was aber die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, mar, wie es unter solchen provisorischen Berwaltungen Bflicht ift, ber Ueberzeugung, ber Thatfraft bes kunftigen Regenten überlaffen. Die burch ben Schlofibrand gewirtten gräulichen Rumen betrachtete man icon als Anlag zu neuen Thatigfeiten. Das in Stoden geratbene Bergwert zu Ilmenau, bem man burch toffspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mögliche Wieberaufnahme zu fichern gewußt, die Atabemie Bena, bie hinter bem Zeitsinn einigermaßen gurudgeblieben und mit bem Berluft gerade fehr tüchtiger Lehrer bebroht mar, wie fo vieles andere, regte einen eblen Gemeinfinn auf. Dan blidte nach Berfonlichkeiten umber, die in dem aufstrebenden Deutschland so mannichfaches Gute zu forbern berufen fenn konnten, und fo zeigte fich burchaus eine frifche Aussicht, wie eine fraftige und lebhafte Jugend fle nur wünschen komnte. Und schien es traurig zu febn, eine junge Fürstin ohne die Wirbe eines schicklichen Gebäudes in eine sehr mäßige zu ganz andern Zweden erbaute Wohnung einzulaben, fo gaben bie schön gelegenen wohl eingerichteten landhaufer, Ettersburg, Belvebere und andere vortheilhafte Lustsite, Genuf des Gegenwartigen und hoffnung auch in biefem bamals zur Nothwendigkeit geworbenen Naturleben sich productiv und angenehm thätig zu erweisen.

Man hat im Berlaufe bieses biographischen Bortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe, der Idugling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nähern gesucht, erst mit Reigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive festgeschlossen, serner durch Zusammenziehung in sich selbst seine eigenen Kräfte versucht, und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen geswern mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es besser seh, den Gedanken von dem Ungeheuern, Unsasslichen abzuwenden.

Er glaubte in ber Natur, ber belebten und unbelebten, ber befeelten und unbefeelten etwas zu entbeden, bas fich nur in Biberfpruchen manifestirte, und bestbalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Bort gefaßt werben könnte. Es war nicht göttlich, benn es fcbien unvernunftig, nicht menschlich; benn es batte keinen Berstand: nicht teuflisch, benn es war wohlthätig; nicht englisch, benn es ließ oft Schabenfreube Es glich bem Bufall; benn es bewies teine Folge: es abnelte ber Borfehung; benn es beutete auf Zusammenhang. Alles was uns begranzt; schien für baffelbe burchbringbar; es schien mit ben nothwendigen Elementen unferes Dafenns willturlich ju schalten; es zog bie Zeit zufammen und behnte ben Raum aus. Nur im Unmöglichen schien es sich au gefallen, und bas Mögliche mit Berachtung von sich au ftoffen. Dieses Wefen, bas zwischen alle übrigen bineinzutreten, fie zu fondern, fie zu verbinden fcbien, nannte ich bamonifc, nach bem Beifpiel ber Alten und berer, Die etwas Aehnliches gewahrt batten. Ich suchte mich vor biefem furchtbaren Befen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild fluchtete.

Unter die einzelnen Theile der Weltgeschichte, die ich forgfältiger studirte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nachher vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen fleißig erforscht, und mich möglichst ummittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren nur die Situationen erschienen, und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am glüclichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont ausgefallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten behagte.

Allein zu meinem Gebrauche muste ich ihn in einen Charafter umwandeln, der solche Eigenschaften besaß, die einen Rüngling besser gieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Hausdater, einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Berhältnisse begränzt ist.

Als ich ihn nun so in meinen Gedanken verzüngt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessene Lebensluft, das gränzenlose Zutrauen zu sich selbst, die Gabe alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa), und so die Gunst des Bolks, die stille Reigung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Naturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines größten Widerssachers sür sich einzumehmen.

Die persönliche Tapserkeit, die den Helden auszeichnet, ist die Base, auf der sein ganzes Wesen ruht, der Grund und Boden, aus dem es hervorsproßt. Er kennt keine Gesahr, und verblendet sich über die größte, die sich ihm nähert. Durch Feinde, die uns umzingeln, schlagen wir uns allensalls durch; die Netze der Staatsklugskit sind schwerer zu durchbrechen. Das Dämonische, was von beiden Seiten im Spiel ist, in welchem Conslict das Liedenswiltedige untergeht und das Gehaste triumphirt, sodann die Aussicht, daß hieraus ein drittes hervorgehe, das dem Wunsch aller Menschen entsprechen werde, dieses ist es wohl was dem Stücke, freilich nicht gleich bei seiner Erscheimung, aber doch später und zur rechten Zeit die Gunst verschasste hat, deren es noch jetzt genießt. Und so will ich denn auch hier, um mancher geliebten Leser willen, mir selbst vorzeriesen, und weil ich nicht weiß, ob ich so dalb wieder zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erst viel später überzeugte.

Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und Untörperlichen manifestiren kann, ja bei den Thieren sich aufs merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durchkreuzende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte gelten lassen.

Für die Phänomene, welche hierdurch hervorgebracht werben, giebt es unzählige Ramen: dem alle Philosophien und Religionen haben prosaisch und poetisch, dieses Räthsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen noch sernerhin unbenommen bleibe.

Am furchtbarsten aber erscheint dieses Dämonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere, theils in der Nähe, theils in der Ferne, bevbachten kömen. Es sind nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzensgüte sich empsehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Wirkung erstreden wird? Alle vereinten sittlichen Kräste vermögen nichts gegen sie; vergebens, daß der hellere Theil der Menschen sie als Betrogene oder als Betriger verdächtig machen will, die Wasse wirds Gleichen, und sie

find durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen; und aus solchen Bemerkungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure Spruch entstanden sehn: Nomo contra deum nisi deus ipse.

Bon biesen höheren Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem dämonischen Schein bekleidet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach Hause gekehrt, weil ich Lisi nicht entbehren konnte. Eine Neigung, die auf die Hoffnung eines wechselseitigen Bestes, eines dauernden Zusammenledens gegründet ist, stirbt nicht auf einmal ab; ja sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Winsche und redlicher Doffnungen, die man hegt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen Fällen das Mädchen eher bescheidet als der Jüngling. Als Absömmlingen Pandorens ist den schönen Kindern die wünschenswerthe Gade verlieben, anzureizen, anzuloden und mehr durch Natur mit Halbvorsat, als durch Reigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gesahr kommen, wie jener Zauberlehrling, vor dem Schwall der Berehrer zu erschrecken. Und dann soll zuletzt denn doch hier gewählt sehn, einer soll ansschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause stühren.

Und wie zufällig ist es, was hier ber Wahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Ueberzengung Berzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzengung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte die schöne zerstreuende Reise angetreten; aber sie bewirkte gerade das Umgekehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung: alle Erimerungen, Hossmugen umd Wänsche hatten ein freies Spiel. Run kam ich zurück, und wie das Wiedersehen der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist das Wiedersehen von zwei nur durch Bernunstgründe getrennten Personen ein unleibliches Fegesener, ein Borhof der Hölle. Als ich in die Umgebung Lili's zurücktam, sühlte ich alle sene Mißhelligkeiten doppelt, die unser Berhältniß gestört hatten; als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart auss Derz, daß sie sür mich verloren sep.

Ich entschloß mich baber abermals zur Flucht, und es konnte mir beghalb nichts erwünschter sehn, als daß bas junge herzoglich weimarische

Baar von Carlerube nach Frankfurt kommen und ich, früheren und fpäteren Einladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen follte. Seiten jener herrschaften batte sich ein gnädiges, ja zutranliches Betragen immer gleich erhalten, bas ich von meiner Seite mit leibenschaftlichem Danke erwiederte. Meine Anbanglichkeit an ben Bergog von dem ersten Augenblide an, meine Berehrung gegen die Bringeffin, die ich fcon fo lange, obgleich nur von Ansehen, tannte, mein Bunfc, Bieland, ber sich so liberal gegen mich betragen hatte, perfonlich etwas Freundliches au erzeigen und an Ort und Stelle meine balb muthwilligen, balb zufälligen Unarten wieber gut ju machen, waren Beweggrunde gemig, Die auch einen leibenschaftslosen Jüngling hatten aufreigen, ja antreiben sollen. Run tam aber noch bingu, bag ich, auf welchem Bege es wolle, vor Lili flüchten nufte, es fen nun nach Guben, wo mir bie täglichen Erzählungen meines Baters ben berrlichsten Kunft = und Naturhimmel vorbilbeten, ober nach Norben, wo mich ein fo bebeutenber Rreis vorzüglicher Menfchen einlub.

Das junge fürstliche Baar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich meiningische Hof war zu gleicher Zeit baselbst, und anch von diesem und dem die jungen Prinzen geleitenden Geheimenrath von Dürkheim ward ich aufs freundlichste aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Beise, es nicht an einem seltsamen Ereignisssehlen möchte, so seize mich ein Missverständniss in eine unglandliche, obgleich ziemlich heitere Berlegenheit.

Die Weimarischen und Meiningischen Herrschaften wohnten in Einem Gasthof. Ich ward zur Tasel gebeten. Der Weimarische Hof lag mir bergestalt im Sinne, daß mir nicht einsiel mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gehe wohlangezogen in den römischen Kaiser, sinde die Zimmer der Weimarischen Herrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den Meiningischen, verstige ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich denke, dieß seh ein Besuch vor Tasel oder man speise vielleicht zusammen, md erwarte den Ausgang. Allein auf einmal setzt sich die Weimarische Suite in Bewegung, der ich denn auch solge; allein sie geht nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade die Treppe himmter in ihre Wagen, und ich sinde mich eben allein auf der Straße.

Anstatt mich num, gewandt und klug, nach der Sache untzuthun und irgend einen Ausschluß zu suchen, ging ich, nach meiner entschlossenen Beise, sogleich meinen Beg nach Hause, wo ich meine Eltern beim Nachtische sand. Mein Vater schüttelte den Ropf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen suche. Sie vertraute mir Abends: als ich weggegangen, habe mein Vater sich geäußert, er wundere sich höchlich, wie ich, doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, daß man nur von jener Seite mich zu necken und mich zu beschämen gedächte. Aber dieses konnte mich nicht rühren: denn ich war schon Herrn von Dürkheim begegnet, der mich, nach seiner milden Art, mit anmuthigen scherzhaften Vorwirfen zur Rede stellte. Run war ich aus meinem Traum erwacht, und hatte Gelegenheit, für die mir gegen mein Hossen und Erwarten zugedachte Gnade recht artig zu danken, und mir Berzeihung zu erbitten.

Nachdem ich baher so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachzegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Carlsruhe zurückgebliebener Cavalier, welcher einen in Straßburg verfertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Franksurt eintreffen; ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnädige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften ersuhr, das freundliche Betragen der Posseute, machten mir diese Reise höchst wünschenswerth, wozu sich der Weg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier follte durch Zufälligkeiten eine so einfache Angelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirrt, und nahezu völlig vernichtet werden: denn nachdem ich überall Abschied genommen, und den Tag meiner Abreise verkündet, sodann aber eilig eingepackt, und dadei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren, und mich in eine neue Gegend, in neue Berhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen, und überhaupt, um nicht durch Zulauf und Besuch überhäuft zu sehn, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer still halten, und besand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Weil aber die Einfamkeit und Enge jederzeit für mich etwas fehr Günftiges hatte, indem ich folde Stunden zu nuben gedrängt war, fo

schieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinahe zu Stande. Ich las ihn meinem Bater vor, der eine ganz eigene Neigung zu diesem Stüd gewann, und nichts mehr wünschte, als es sertig und gedruckt zu sehen, weil er hosste, daß der gute Ruf seines Sohnes dadurch sollte vermehrt werden. Eine solche Beruhigung und neue Zusriedenheit war ihm aber auch nöthig; denn er machte über das Außenbleiben des Wagens die bedenklichsten Glossen. Er hielt das Ganze abermals nur für eine Erssindung, glaubte an keinen neuen Landauer, hielt den zurückgebliebenen Cavalier sür ein Lustgespenst; welches er mir zwar nur indirect zu versstehen gab, dagegen aber sich und meine Mutter desto ausstührlicher quälte, indem er das Ganze als einen lustigen Hosstreich ansah, den man in Gesolg meiner Unarten habe ausgehen lassen, um mich zu kränken und zu beschämen, wenn ich nunmehr statt jener gehossten Ehre schimpslich sitzen geblieben.

Ich selbst hielt zwar anfangs am Glauben sest, freute mich über bie eingezogenen Stunden, die mir weber von Fremden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstremmg verkümmert wurden, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüstig sort. Und diese Gemüthsstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu gute kommen, das, von so viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte geschrieben werden können.

So vergingen acht Tage, und ich weiß nicht wie viel britber, und biese völlige Einkerkerung fing an mir beschwerlich zu werben. Seit mehreren Jahren gewohnt unter freiem himmel zu leben, gesellt zu Freunben, mit benen ich in bem aufrichtigften, geschäftigften Bechfelverhaltniffe ftand, in ber Nähe einer Geliebten, von ber ich zwar mich zu tremmen ben Borfatz gefaßt, die mich aber boch, fo lange noch bie Doglichkeit war mich ihr zu nähern, gewaltsam zu sich forberte — alles bieses sing an mich bergestalt zu beunruhigen, daß die Anziehungstraft meiner Eragobie fich zu vermindern, und die poetische Productionstraft burch Ungebuld aufgehoben zu werden brobte. Schon einige Abende mar es mir nicht möglich gewesen zu haus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt, schlich ich in ber Stadt umber, an ben Saufern meiner Freunde und Befannten vorbei, und verfaumte nicht auch an Lili's Fenfter ju Sie wohnte im Erbgeschof eines Edhaufes: Die grimen Rouleaur waren niedergelaffen; ich kommte aber recht gut bemerken, daß die Lichter

am gewöhnlichen Platze standen. Bald hörte ich sie zum Claviere singen; es war das Lied: "Warum ziehst du mich unwiderstehlich," das nicht ganz vor einem Jahr an sie gedichtet ward. Es mußte mir scheinen, daß sie es ausdrucksvoller sänge als jemals, ich konnte es deutlich Wort sür Wort verstehen; ich hatte das Ohr so nahe angedrückt, wie nur das auswärts gebogene Gitter erlaubte. Nachdem sie es zu Ende gesungen, sah ich an dem Schatten, der auf die Ronleaux siel, daß sie aufgestanden war; sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich den Unris ihres lieblichen Wesens durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der seste Borsatz mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu senn, ihr wirklich zu entsagen, und die Borstellung, was für ein seltsames Aussehen mein Wiedererscheinen machen müßte, konnte mich entscheiden die so liebe Nähe zu verlassen.

Roch einige Tage verstrichen, und die Hopothese meines Baters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht einmal ein Brief von Carlsruhe kam, welcher die Ursachen der Berzögerung des Wagens angegeben hätte. Meine Dichtung gerieth ins Stocken, und num hatte mein Vater gutes Spiel bei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor, die Sache seh nun einmal nicht zu ändern, mein Koffer seh gepackt, er wolle mir Geld und Credit geben nach Italien zu gehen; ich müsse mich aber gleich entschließen auszuberechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd, ging ich endlich darauf ein, daß wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachricht eingelausen seh, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nummehr durch Graubkndten ober Tyrol siber die Alpen gehen wolle.

Wunderbare Dinge mussen freilich entstehen, wenn eine planlose Ingend, die sich selbst so leicht misseitet, noch durch einen leidenschaftlichen Irrthum des Alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Ingend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wäre ein solches Zufälliges leicht aufzuklären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Irrthum gegen das Natürlichwahre, so wie wir die Karten mischen, ehe wir sie herumgeben, damit ja dem Zufall sein Antheil an der That nicht verkümmert werde; und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das Dämonische so gern wirkt,

und uns nur besto schlimmer mitspielt, jemehr wir Ahnung von seiner Rabe haben.

Der letzte Tag war verstricken; ben andern Morgen sollte ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Bassavant, der eben aus der Schweiz zursickgekehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hätte zu zirnen, wenn ich unser inniges Bertrauen durch völlige Geheimhaltung verletzt hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten Nachts an einen gewissen Platz, wo ich in meinen Mantel gewiselt eher eintras als er, der auch nicht ausblied und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze fand. Die Freude war dem Erstaumen gleich; an Beredung und Berathung war nicht zu denken; er wilnschte mir Glück zur italiänischen Reise; wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Deibelberg begab, bazu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige — denn ich hatte gehört, der Weimarische Freund würde von Carlsruhe über Heibelberg kommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenden Cavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Berhältniß zu Lisi. Demoiselle Delf näntlich, welche die Vertraute unserer Reigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei den Eltern gewesen war, wehnte daselbst, und ich schätzte mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwatzen zu können.

Ich ward wohl empfangen und in manche Familie eingeführt, wie ich nur denn in dem Hause des Obersorstmeisters von W.... sehr wohlgesiel. Die Eltern waren anständig behagliche Personen; die eine Tochter ähnelte Friederiken. Es war gerade die Zeit der Weinlese, das Wetter schon, und alle die elsassischen Gesühle lebten in dem schönen Rhein- und Neckarthale in mir wieder auf. Ich hatte diese Zeit an mir und andern Wunderliches erlebt, aber es war noch alles im Werden: kein Resultat des Lebens hatte sich in mir hervorgethan, und das Unendliche, das ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielniehr. Aber in Gesellschaft war ich noch wie sonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Hier unter biesem freien Himmel, unter den frohen Wenschen suche ich die alten

Spiele wieder auf, die der Jugend immer neu und reizend bleiben. Eine frühere noch nicht erloschene Liebe im Herzen, erregte ich Antheil ohne es zu wollen, auch wenn ich sie verschwieg, und so ward ich auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwatzten Abenden meine Reise fortzusetzen den Plan hatte.

Demoiselle Delf war eine von ben Personen, Die, ohne gerade intrigant zu febn, immer ein Geschäft haben, andere beschäftigen und balb biefe, balb jene Zwede burchführen wollen. Sie hatte eine tlichtige Freundfcaft zu mir gefaßt und konnte mich um fo eber verleiten, langer zu verweilen, ba ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei Bergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei Binbernisse in ben Weg legen konnte. Wenn ich bas Gespräch auf Lili lenken wollte, war sie nicht so gefällig und theilnehmend wie ich gehofft batte. lobte vielmehr unfern beiberfeitigen Borfat, uns unter ben bewandten Umftänden zu trennen, und behauptete, man muffe fich in bas Unvermeidliche ergeben, bas Unmögliche aus bem Sinne schlagen und sich nach einem neuen Lebensintereffe umfeben. Blanvoll, wie fle mar, batte fie bieß nicht bem Bufall überlaffen wollen, sonbern sich schon zu meinem klinftigen Unterkommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl fab, baf ihre lette Einladung nach Beibelberg nicht fo absichtlos gewesen, ale es ichien.

Rurfürst Carl Theodor nämlich, der für die Künste und Wissenschaften so viel gethan, residirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof katholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die letztere Partei alle Ursache sich durch rüstige und hoffnungsvolle Männer zu verstärken. Rum sollte ich in Gottes Ramen nach Italien gehen und dort meine Einsichten in dem Kunstsach ausbilden; indessen wolle man für mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rücksunst ausweisen, ob die ausseinende Reigung der Fräulein von W.... gewachsen oder erloschen, und ob es räthlich seh, durch die Berbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Baterlande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses Wefen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen: ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks; Lili's Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andere, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen konnen. Nun rief ich mir aber den

Erust meines großen Reiseunternehmens vor die Seele, und beschloß auf eine sanfte und artige Beise mich loszulösen und in einigen Tagen meinen Beg weiter fortzusetzen.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoifelle Delf mir ihre Plane, und was man für mich zu thun Willens war, im einzelnen dargestellt, und ich konnte nicht anders als dankbar solche Gesunnigen verehren, obgleich die Absicht eines gewissen Kreises, sich durch mich und meine mögliche Gunst bei Hose zu verstärken, nicht ganz zu verkennen war. Wir trennten uns erst gegen Eins. Ich hatte nicht lange, aber tief geschlasen, als das Horn eines Postillons mich weckte, der reitend vor dem Hause hielt. Bald darauf erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und Brief in den Händen und trat vor mein Lager.

Da haben wir's! rief sie aus. Lefen Sie! sagen Sie mir, was es ist! Gewiß kommt es von den Weimarischen. Ist es eine Einladung, so folgen Sie ihr nicht, und erinnern sich an unsere Gespräche!

3d bat fie um bas Licht und um eine Biertelstunde Ginfamkeit. Sie verlieft mich ungern. Dhne ben Brief zu eröffnen, fab ich eine Beile por mich bin. Die Staffette tam von Frankfurt, ich tannte Siegel und Sand; ber Freund war also bort angekommen; er lud mich ein, und ber Unglaube und Ungewischeit batten uns übereilt. Warum follte man nicht in einem ruhigen burgerlichen Bustande auf einen sicher angekundigten Mann warten, beffen Reise burch so manche Bufalle verspätet werben tonnte? Es fiel mir wie Schuppen von ben Augen. Alle vorhergegangene Bute, Bnabe, Butrauen ftellte fich mir lebhaft wieber vor; ich fcamte mich fast meines wunderlichen Seitensprungs. Nun eröffnete ich ben Brief, und alles war ganz nathrlich zugegangen. Mein ausgebliebener Geleitsmann hatte auf ben neuen Bagen, ber von Strafburg tommen follte, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alsbann Geschäfts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und batte bort ju feinem Schred mich nicht gefunden. Durch eine Staffette fenbete er gleich bas eilige Blatt ab, worin er voraussetzte, bag ich fofort nach aufgeklärtem Irrthum gurudtehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So fehr fich auch mein Berftand und Gemuth gleich auf biefe Seite neigte, so fehlte es boch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bebeutenben Gegengewicht. Mein Bater hatte mir einen gar bubichen

Reifeplan aufgesetzt und mir eine Neine Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich disher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Reise im Wagen nichts anders gedacht. Jene herrslichen Segenstände, die ich von Ingend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entsernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirthin trat herein.

Bas foll ich hoffen? rief fie aus.

Meine Beste, sagte ich, reben Sie mir nichts ein! ich bin entschlossen zurückzusehren: die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen; sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gefaßt werden; und wer soll ihn fassen als ber, ben er zuletzt angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich badurch endigte, daß ich meinem Burschen besahl Post zu bestellen. Bergebens bat ich meine Wirthin sich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied, den ich gestern Abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln, zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für kurze Zeit angesehen seh, daß meine italiänische Reise nicht ausgehoben, meine Rücksehr hierher nicht abgeschnitten seh. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Thüre; ausgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld erschallen: ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht sahren lassen, und brachte künstlich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenschasstlich und begeistert die Worte Egmonts ausrief:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, geben die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schickfals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts als, muthig gesaßt, die Zügel sest zu halten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam?"

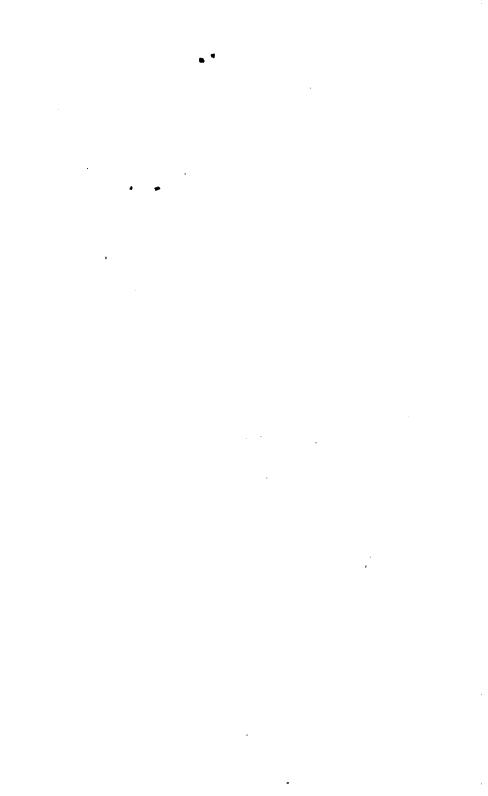



| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |



•

.

.

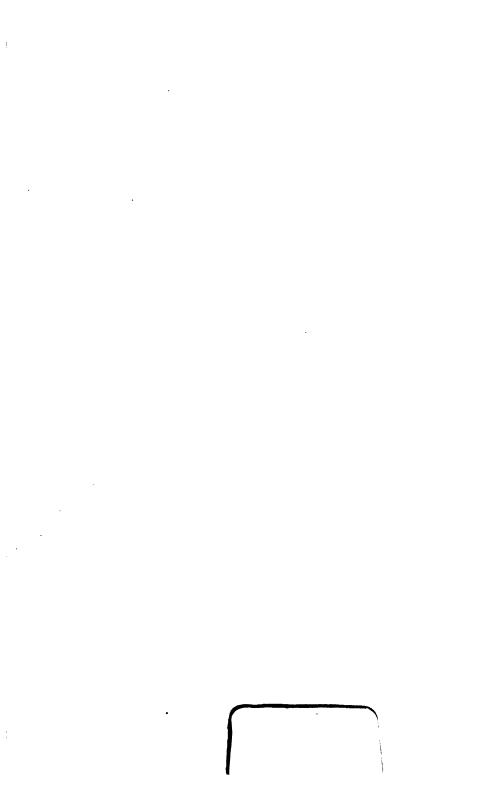

